

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







. • • • .

**!**: . •

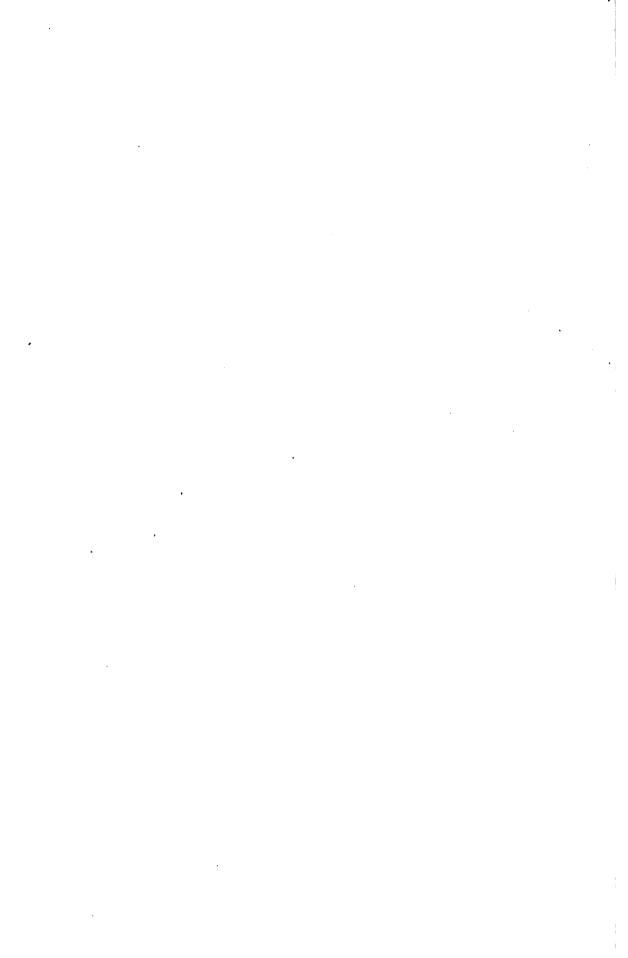

.

# Bibliothek

# Deutscher Geschichte

unter Mitwirkung von

d. Gutsche, E. Uühlbacher, Ul. Uanitius, 3. Iastrow, Th. Lindner, B. v. Kraus, G. Egelhaaf, Ul. Ritter, R. Koser, K. Th. Keigel

herausgegeben von

## B. v. Bwiedineck - Südenhorft



Stuttgart 1893 Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger

# Deutsche Geschichte

unter den

## Habsburgern und Luxemburgern

(1273 - 1437)

Don

## Theodor Lindner

#### Bweiter Band

Von Karl IV. bis zu Sigmund. Die allgemeinen Buffande.



Stuttgart 1893 Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachsolger 13544.18 Evoz 1305.1

Subscribbine yeard.

Alle Rechte vorbehalten.

### Vorwort.

Inbem ich ben Schluß meines Bertes ber Deffentlichkeit übergebe, will ich nicht unterlaffen, ein turges Wort vorauszuschicken. Bie es in bem Plane bes Unternehmens liegt, beabsichtigte ich nicht nur, ben Rachgenoffen eine wiffenschaftliche Darftellung zu bieten, sonbern auch allen Freunden unserer Geschichte ein Bilb jener Zeiten vor Augen zu führen. Daber tam es mir in erfter Stelle barauf an, Verhältnisse und Bersonen zu lebendiger Anschauung zu bringen. Dem Leser wird nicht entgeben, daß zwischen ben beiben Teilen ein gewisser Unter-Soll ber erfte burch bie ausführliche Schilberung einzelner schied obwaltet. Greigniffe von ben Formen, in benen fich bie Borgange vollzogen, und von ber Art ber geschichtlichen Ueberlieferung eine Borftellung geben, so erzählt ber zweite bie politischen Dinge in kurzerer Kaffung und hebt bafür mehr bie allgemeinen Zustände hervor. Ich habe mich jeder gelehrten Anmerkung enthalten. Da meine Auffaffung vielfach von ben bisherigen Ansichten abweicht, hätte eine ausführliche Begrundung mehr Raum erforbert, als es mit dem Zweck und Riel biefes Wertes vereinbar war. Der kundige Forscher wird sich ohnehin unschwer zurechtfinden. Außerbem habe ich, abgesehen von meinen fruberen Berten und Auffagen, einige wichtige Buntte neuerdings in ben Mitteilungen bes Instituts für österreichische Geschichtsforschung XII und XIII behandelt; ein Berzeichnis ber wichtigsten Schriften über Sigmund enthält auch meine Lebensbeschreibung bieses Raisers in ber Allgemeinen Deutschen Biographie XXXIV. Bier wollte ich eben nur Geschichte ichreiben.

Saffe, im Oktober 1891.

Theodor Lindner.



## Inhaltsübersicht.

#### Erster Band.

Von Rudolf von Sabsburg bis zu Ludwig dem Baiern.

#### Grftes Buch.

| Die Könige Audolf, Adolf und Albrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Erster Abschnitt. Die innere Gestaltung Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite<br>3—19 |
| 3meiter Abschnitt. Die Anfange bes Königs Rubolf. 1273-1274                                                                                                                                                                                                                                                              | 20-29         |
| Papft Gregor X. — Die Bahl Rubolfs. — Die Billebriefe. — Die Krönung<br>Rubolfs. — Die papftliche Approbation. — Konzil von Lyon. — Berhalten<br>Ottokars.                                                                                                                                                               |               |
| Dritter Abiduitt. Der Sturg Ottofare. 1274—1278                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30-37         |
| Beschlüsse in Nürnberg. — Tob Gregors X. — Unterwerfung Ottokars. —<br>Erneute Feindschaft. — Nikolaus III. — Ottokars Erhebung. — Sein Tob. —<br>Ordnung der böhmischen Berhältnisse.                                                                                                                                   | •             |
| Bierter Abschnitt. Berhandlungen mit Papft Ritolaus III. 1278—1280                                                                                                                                                                                                                                                       | 38-43         |
| Rubolfs Berhältnis zu König Karl von Sizilien. — Die Berzichtleiftung auf den Kirchenstaat. — Die Urkunden der Reichsfürsten. — Sizilische Heirat.                                                                                                                                                                       | -             |
| Fünfter Abschnitt. Rudolf und bas Reich. Die Belehnung ber Habsburger mit                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Defterreich. 1278—1282                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44—53         |
| Sechster Abschnitt. Der falsche Friedrich II. 1283—1285                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 - 59       |
| Siebenter Abschnitt. Das Berhältnis Andolfs zu Rom, Burgund und Frankreich.                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 1285—1289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60-70         |
| Die Päpste Martin IV. und Honorius IV. — Berhandlungen über die Krö-<br>nung. — Erzbischof Heinrich II. von Mainz. — Das Konzil in Mürzburg. —<br>Das Herzogtum Schwaben. — Krieg mit Bern. — Burgundische Zustände. —<br>Krieg gegen Psalzgraf Otto von Burgund. — Berhältnis zu Frankreich. —<br>Jordan von Osnabrück. |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Achter Abschnitt. Die letten Jahre König Rubolfs. 1289—1291 Berhanblungen mit Rikolaus IV. — Die Erzbischöse Heinrich und Boemund von Trier. — Der Limburger Erbfolgestreit und die Schlacht bei Borringen. — Rordbeutschland. — Rudolf in Ersurt. — Böhmische Justände. — Tod Rudolfs des Jüngeren. — Bemühungen Rudolfs um die Rachfolge eines Sohnes. — Belehnung Albrechts mit Ungarn. — Tod Rudolfs. — Die Meinungen der Zeitgenossen über ihn. — Seine Persönlichseit und Bebeutung. | 5ette<br>71—85  |
| Reunter Abschnitt. Die Wahl Abolfs von Rassau. König Wenzel II. von Böhmen. 1291—1292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86—99           |
| Behnter Abschnitt. Die Befestigung der Herrschaft König Abolfs. Sein Zug gegen Thüringen. 1292—1295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100—105         |
| Elfter Abschnitt. Der Krieg gegen Frankreich. Bapft Bonifacius VIII. 1294—1297<br>Abolfs Bundnis mit England und Kriegserklärung gegen Frankreich. —<br>Bonifacius' VIII. Persönlichkeit. — Seine Stellung zu Moolf. — Zaubern bes Königs und sein Berhalten zu ben Reichsfürsten.                                                                                                                                                                                                         | 106—114         |
| Bwölfter Abschnitt. Der Sturz Abolfs. 1297—1298 Die Berschwörung gegen ben König. — Anteil Wenzels von Böhmen. — Zug Albrechts von Desterreich nach bem Rhein. — Borladung und Absehung Abolfs. — Ausrufung Albrechts zum Könige. — Die Schlacht bei Göllschein. — Wahl und Krönung Albrechts. — Abolfs Königtum.                                                                                                                                                                          | 115—124         |
| Dreizehnter Abschnitt. Albrechts Berbindung mit Frankreich. 1298—1300 Die Persönlichkeit Albrechts. — Judenschlächtereien. — Reichstag in Rürnsberg, die Zölle. — Berhandlungen und Bündnis mit König Philipp von Frankreich. — Zusammenkunft in Toul. — Dortige Berhandlungen. — Gründe der Unzufriedenheit der Kurfürsten.                                                                                                                                                               | <b>125</b> —137 |
| Bierzehnter Abschnitt. Des Königs Kampf mit den Kurfürsten. 1300—1302.  Auftreten des Papstes Bonisacius VIII. — Empörung der Kurfürsten und beren Gründe. — Albrechts Kriegserklärung und Politik. — Sein Sieg.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138—145         |
| Fünfzehnter Abschnitt. König Albrecht und Bapft Bonifacius VIII. 1301—1303<br>Des Papstes Stellung zu Frankreich. — Unam sanctam. — Anknüpfung<br>bes Papstes mit Albrecht. — Deffen Erklärungen und Berpflichtungen. —<br>Tod bes Bonifacius.                                                                                                                                                                                                                                             | 146-153         |
| Sechzehnter Abschnitt. König Albrechts Ende. 1304—1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 154-164         |
| Jweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Heinrich VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Erster Abschnitt. Clemens V. Die Wahl Heinrichs VII. 1308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 167—179         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| träge über die Königswahl. — Die Borberatungen in Rense. — Die Bahl in Frankfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Zweiter Abschnitt. König Heinrich VII. und Kapft Clemens V. 1309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180—187 |
| Dritter Abignitt. Seinrichs Reichsregiment und Ginleitung ber Romfahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 104 |
| 1309—1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188—194 |
| Bierter Abschnitt. Die Erwerbung Böhmens. 1310—1311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 195200  |
| Fünfter Abschnitt. Der Antritt der Romfahrt. Die Zuftäude in Italien. 1310 Der Zug Heinrichs über die Alpen. — Stellung des Papstes zu ihm. — Heinrichs Umgebung. — Allgemeiner Zustand in Italien. — Glanz des Städtetums. — Die Parteien in den Städten und Streit der Städte unter einander. — Guelsen und Chibellinen. — Charakter der Entwickelung. — Die Signorie. — Rachtverhältnisse in Italien. — Piemont, Asti, Mailand, Canegrande von Berona, Benedig, Genua, Pisa, Florenz mit Umgebung. — Der Kirchenstaat. — Lage Roms. — Das Königreich Reapel. | 201-215 |
| Sechster Abschnitt. Dante und bas Raisertum. Die Borgange in Mailand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1310—1311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 216226  |
| Siebenter Abschnitt. Der Kampf um Brescia. 1311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227—234 |
| Achter Abschnitt. Schwierige Berhandlungen. 1311—1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235-242 |
| Reunter Abschnitt. Die Kaiserkrönung. 1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243-248 |
| Behnter Abschnitt. Der Zwist mit dem Papste. 1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 249—258 |
| Elfter Abschnitt. Heinrich in Bisa. 1312—1313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 259—267 |
| 3wölfter Abichnitt. Der Tob Beinrichs VII. und Clemens' V. 1313-1314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268277  |
| Abmarsch von Pisa. — Tob Heinrichs in Buonconvento. — Die angebliche<br>Bergiftung. — Bestattung in Pisa. — Sein Grabmal. — Meinungen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

Geite

Italiener über ben Kaiser. — Urteile ber Deutschen. — Heinrichs Ziele; Bergleich mit Kaiser Friedrich II. — Berhalten bes Papstes gegen ihn. — Wandelung der papstlichen Politik nach Heinrichs Tode. — Die Erklärung über den Fibelitätseib. — Tod des Papstes und Philipps des Schönen. — Schlußurteil.

#### Drittes Buch.

#### Sudwig der Baier.

| Erster Abschnitt. Die Doppelwahl. 1313—1314                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 279—286         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zweiter Abschnitt. Die Persönlichkeit Ludwigs. Der Anfang des Kampfes um das Reich. 1314—1315                                                                                                                                                                                                                                  | 287—290         |
| Dritter Abschnitt. Die Entstehung der Schweizer Eidgenoffenschaft. 1315 Die politischen Berhältnisse. — Der Bund vom 1. August 1291. — König Albrecht und die Schweizer. — Streitigkeiten mit Desterreich. — Der Kampf von Morgarten. — Bekräftigung des Bundes der Baldstätte. — Die Schweizer und das Reich. — Die Tellsage. | 291-295         |
| Bierter Abschuitt. Die Entscheidung. 1315—1322                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29</b> 6—303 |
| Fünfter Abschnitt. Die Mark Brandenburg. 1319—1324                                                                                                                                                                                                                                                                             | 304—307         |
| Sechster Abschnitt. König Johann von Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 308—313         |
| Siebenter Abschnitt. Papst Johann XXII                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 314—319         |
| Achter Abschnitt. Johanns Anfänge. Italien. 1316—1323                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320-324         |
| Reunter Abschnitt. Johanus erste Brozesse. 1323—1324                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>325</b> —330 |

|                                                                                                                                                                                                             | Seite                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Behnter Abschitit. Die Sachsenhausener Appellation. Der Streit um die Armut                                                                                                                                 | 001 000                   |
| Christi. 1324                                                                                                                                                                                               | 331 — 336                 |
| Gebankengang der Sachsenhausener Appellation. — Der Minoritenorden. —<br>Die Jdee der Armut. — Die Spiritualen. — Beeinflussung Ludwigs durch<br>sie. — Ludwigs Rahnahmen. — Neuer Prozes des Papstes.      |                           |
| Elfter Abschnitt. Bergog Leopold und Franfreich. 1324                                                                                                                                                       | 337-341                   |
| Lubwigs Stellung im Reiche. — Herzog Leopold. — Plan, Karl IV. von<br>Frankreich zum beutschen Könige zu machen. — Zusammenkunft in Bar. —<br>Erfolglosigkeit der Plane. — Ablehnende Stellung des Papstes. |                           |
| 3molfter Abidnitt. Die Berhandlungen amijden Ludwig und Friedrich. 1325                                                                                                                                     |                           |
| bis 1327                                                                                                                                                                                                    | 342-350                   |
| Rriegerische Unternehmungen Lubwigs. — Freilaffung Friedrichs bes Scho-                                                                                                                                     | 022 000                   |
| nen. — Die Bedingungen. — Berbindung Leopolds mit dem Papste. —                                                                                                                                             |                           |
| Der Münchener Bertrag. — Sein Zweck. — Der Ulmer Bertrag. — Tod                                                                                                                                             |                           |
| Leopolds. — Beitere Berhandlungen Ludwigs mit Defterreich. — Zurud:                                                                                                                                         |                           |
| haltung bes Papstes. — Rüdgang ber Sache Friedrichs.                                                                                                                                                        |                           |
| Dreizehnter Abschnitt. Die Buftande im Reich. Der Defensor Bacis. Engelbert                                                                                                                                 |                           |
| bon Abmont                                                                                                                                                                                                  | 3 <b>51</b> — <b>36</b> 3 |
| Birtungen bes Streites zwischen König und Bapft im Reiche. — Berhaltniffe                                                                                                                                   | 991-909                   |
| in der Mark Brandenburg, deren Berwüftung durch die Polen. — Die                                                                                                                                            |                           |
| Minoriten und der Papft. — Marsiglio von Padua. — Der Defensor                                                                                                                                              |                           |
|                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Pacis. — Grund und Zwed der Schrift. — Ihr Gedankengang — Auffaffung                                                                                                                                        |                           |
| bes Staates. — Stellung bes Prieftertums. — Die papftliche Gewalt und                                                                                                                                       |                           |
| Anmaßung. — Die Kirche als Gemeinschaft ber Gläubigen. — Priester,                                                                                                                                          |                           |
| Bischöfe und Papst. — Schilberung bes Zustandes der Kirche. — Das Ber-                                                                                                                                      |                           |
| fahren ber Päpfte gegen bas Reich. — Gegenwärtiges Auftreten Johanns XXII.                                                                                                                                  |                           |
| — Die Grundibeen Marfiglios. — Verbreitung bes Werkes. — Abhandlung                                                                                                                                         |                           |
| Engelberts von Abmont über das Kaisertum. — Unterschied gegen Marsiglio.                                                                                                                                    |                           |
| Bierzehnter Abschnitt. Ludwigs Zug nach Italien. 1327                                                                                                                                                       | 364 - 371                 |
| Castruccio Castracane zu Lucca. — Lubwig in Trient. — Stimmungen in                                                                                                                                         |                           |
| Italien. — Ludwigs Weitermarsch. — Neue Prozesse bes Papstes. — Krö-                                                                                                                                        |                           |
| nung Lubwigs in Mailand. — Römische Zustände. — Einnahme von Pisa.                                                                                                                                          |                           |
| — Einzug in Rom. — Umgebung bes Königs.                                                                                                                                                                     |                           |
| Fünfzehnter Abschnitt. Kaiferfronung. Der Gegenpapft. Abzug aus Italien.                                                                                                                                    |                           |
| 1328—1329                                                                                                                                                                                                   | 372-382                   |
| Auffassung ber Römer. — Die Kaiserkrönung. — Ludwigs Unthätigkeit. —                                                                                                                                        |                           |
| Rreuzzugspredigt bes Papftes. — Gefete gegen bas Papfttum. — Berur-                                                                                                                                         |                           |
| teilung Johanns XXII. — Bahl Nikolaus' V. — Rechtfertigung Ludwigs.                                                                                                                                         |                           |
| — Abzug von Rom. — Wendung der Lage. — Aufenthalt in Bifa. — Er:                                                                                                                                            |                           |
| klärung bes Raisers. — Thatigkeit Lubwigs in Oberitalien. — Rückfehr                                                                                                                                        |                           |
| nach Deutschland. — Ende bes Gegenpapstes.                                                                                                                                                                  |                           |
| Sechzehnter Abschnitt. Deutschland mahrend Ludwigs Abwesenheit. 1328—1330                                                                                                                                   | 383 - 388                 |
| Berhandlungen der Habsburger mit dem Papste. — Absicht, einen neuen                                                                                                                                         |                           |
| König zu mählen; Politik Johanns von Böhmen. — Streit um das Mainzer                                                                                                                                        |                           |
| Erzbistum. — Tod Friedrichs des Schönen.                                                                                                                                                                    |                           |
| Siebzehnter Abschnitt. Rirchliche Buftanbe in Deutschland                                                                                                                                                   | 389—396                   |
| Ludwigs Antunft in Deutschland. — Stimmung daselbst. — Doppelte Be-                                                                                                                                         |                           |
| setzung der Bistümer. — Stellungnahme des Bürgertums. — Gegnerschaft                                                                                                                                        |                           |
| gegen die Kirche. — Die Reper. — Die Mystik.                                                                                                                                                                |                           |
| Achtzehnter Abschnitt. Ludwigs Wechselspiel zwischen Defterreich und Bohmen.                                                                                                                                |                           |
| König Johanns Zug nach Italien. 1330—1333                                                                                                                                                                   | 397-414                   |
| Der hausvertrag von Pavia. — Die herzöge Otto und Albrecht II. von                                                                                                                                          |                           |
| Defterreich. — König Johann und die Erbfolge in Kärnthen. — Berhand:                                                                                                                                        |                           |

Seite

| lungen Ludwigs mit Johann. — Friede Ludwigs mit Otto von Desterreich. — Hochzeit Johann Heinrichs mit Margaretha von Kärnthen. — Johanns Zug nach Trient; Zusammenkunst mit Ludwig in Innsbruck. — Johann von Böhmen und Johann XXII. — Johanns Ersolge in Italien. — Rückkehr des Böhmenkönigs nach Deutschland; seine Zusammenkunst mit Ludwig in Regensburg. — Inhalt der Berabredungen. — Fahrten König Johanns. — Bermittlungsversuche zwischen Kaiser und Papst. — Borgänge in Italien. — Bereindarungen zu Nürnberg und Passau. — Johann in Avignon. — Bertrag mit dem Papste. — Johanns Fehlschläge in Italien. — Seine Rückehr. — Gestaltung der italienischen Berhältnisse. |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Reunzehnter Abschnitt. Der Abbankungsplan Ludwigs. 1333—1334 Die Urkunden. — Bertrag Heinrichs von Riederbaiern mit Frankreich. — Die Berichte der Geschichtsschreiber. — Ludwigs wirkliche Absichten. — Erzebischof Walram von Köln. — Die Lösung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415—423 |
| Bwanzigster Abschnitt. Tod Johanns XXII. Die Bahl Benedicts XII. 1334<br>Feindschaft im Kardinalkollegium gegen den Papst. — Plan, ihn zu stürzen.<br>— Ludwigs Teilnahme. — Tod Johanns. — Ergebnisse seiner Wirksamsteit. — Benedict XII. — Forderungen Frankreichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 424—428 |
| Einundzwanzigster Abschnitt. Die Bersöhnungsversuche Ludwigs. 1335—1337<br>Ludwig unter dem Einfluß der Kärthner Erbfolgefrage. — Anknüpfung mit<br>Avignon. — Der Delphinat. — Tod heinrichs von Kärnthen. — Bedingungen<br>der Aussöhnung mit dem Papste. — Krieg Johanns gegen Desterreich. —<br>Die Brokuratorien Ludwigs. — Friede zwischen Böhmen und Desterreich. —<br>Wilhelm von Jülich. — Ludwigs Anträge an Frankreich. — Anerbietungen<br>an den Papst. — Scheitern der Verhandlungen.                                                                                                                                                                                    | 429—436 |
| Zweinndzwanzigster Abschnitt. Das englische Bündnis. Kurverein zu Rense. 1337—1338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 437—447 |
| Dreiundzwanzigster Abschnitt. Die Anslösung des englischen Bündnisses. Die Tiroler Sache. Tod Benedicts XII. 1338—1342 Berhandlungen zwischen Ludwig und dem Papst. — Annäherung Johanns von Böhmen an den Kaiser. — Ludwigs Zögerung, den Krieg gegen Frankreich zu beginnen. — Stellungwechsel des Kaisers; Kücktritt vom englischen Bündnisse. — Urteile darüber. — Gründe Ludwigs. — Berheiratung seines Sohnes Ludwig mit Margaretha Maultasch. — Wirkung des Gewaltstreiches. — Tod Benedicts XII.                                                                                                                                                                              | 448—456 |
| Bierundzwanzigster Abschaitt. Die Berhandlungen mit Clemens VI. 1342—1344 Stimmungen im Karbinalsollegium. — Clemens VI. — Seine Beziehungen zu Karl von Mähren. — Unterwerfung Balbuins von Trier unter ben Papst. — Wiederaufnahme der Prozesse gegen den Kaiser. — Ludwigs Anerbieten. — Scheitern der Berhandlungen. — Reichstag in Franksurt; der Bacharacher Tag. — Meinung der Kursürsten. — Schluß der Berhandlungen mit der Kurie.                                                                                                                                                                                                                                           | 457—467 |
| Fünfundzwanzigster Abschnitt. Die Borbereitungen zum Gegenkönigtum. 1344—1346<br>Rönig Ludwig von Ungarn; Reapel. — Krieg zwischen Böhmen und Polen;<br>Anteil des Raisers. — Tod Wilhelms von Holland. — Pfälzische Bermittelung. — Entschiedenes Borgesen der Luxemburger; Balduins Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 468-478 |

#### Bweiter Band.

Von Karl IV. bis zu Sigmund.

#### Grftes Buch.

#### Raifer Karl IV.

| Erster Abschnitt. Zustand und Berfassung des Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3—14  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zweiter Abschnitt. Erwerbung und Behauptung der Herschaft. 1347—1350.  Die Jugend Karls IV. — Körperliche Erscheinung und persönliches Wesen. — Kirchliche Gesinnung. — Bissenschaftliche Interessen. — Charakteranlage. — Anerkennung im Reiche. — Stellung zum Papste. — Berhalten der Wittels: bacher. — Auftreten des falschen Waldemar. — Karl in der Wark. — Wahl Günthers von Schwarzburg. — Sieg Karls IV. — Ordnung der branden: burgischen Berhältnisse.                                                     | 15—27 |
| Dritter Abschnitt. Borgänge und Beränderungen im Neiche. 1350—1354  Der schwarze Tod. — Jubenversolgung und Geißler. — Uneinigkeit der Wittels: bacher. — Kursürst Ruprecht I. von der Psalz. — Herzog Albrecht II. von Desterreich und die Entwickelung der Schweizer Eidgenoffenschaft. — Hochzeit Karls IV. mit Anna von Schweidenitz-Jauer. — Ordnung des Reiches. — Kuno von Falkenstein. — Tod Balduins von Trier. — Ersolge des Königs.                                                                         | 28-36 |
| Bierter Abschnitt. Ftalien und Karls Kaiserkrönung. 1347—1355  Cola Rienzi. — Seine Beziehungen zu Karl IV. — Karls politische Ansicht über das Kaisertum und Italien. — Papst Innocenz VI. — Ausbruch nach Italien. — Die Bisconti in Mailand. — Ausenthalt in Pisa. — Karls Rückstehr. — Das Urteil Petrarcas. — Ergebnis des ersten Römerzuges.                                                                                                                                                                     | 37—47 |
| Fünfter Abschnitt. Die Goldene Bulle. Die Reichstage von Rürnberg und Met. 1356 Gerlach von Mainz, Wilhelm von Köln und Boemund von Trier. — Die weltlichen Kurfürsten. — Die sächsische und die wittelsbachische Stimme. — Berkündigung des ersten Teiles der Goldenen Bulle. — Ihre Form. — Fest: setzungen über die Stimmen und die Wahl. — Die Mehrheit der Stim: men. — Die Stellung der Kurfürsten und die beabsichtigten Jahresversamm: lungen. — Borrechte Böhmens. — Die Pfalzgrafen und ihre Gerichtsbarkeit | 48-60 |

Seite

über ben König. — Verbot ber Bündniffe und des Pfahlbürgertums. — Zussätz in Met. — Die Aussertigungen der Goldenen Bulle. — Die Stellung zum Papsttum. — Der den Kurfürsten zugewiesene Anteil am Reichsregiment. — Zwed und Bedeutung der Goldenen Bulle. — Beziehungen zu Frankreich und England. — Burgundische Verhältnisse. — Der Papst und die deutsche Geistlichkeit. — Reichstag in Met. — Höhepunkt Karls IV.

Sechster Abschnitt. Herzog Rubolf IV. von Oesterreich. 1357—1365 . . . .
Streit mit den Baiern um Donaustaus. — Tod Albrechts II. von Desterreich. — Rudolf IV. — Dessen Ehrgeiz und Pläne. — Seine Urkundenfälschungen. — Seine Umtriebe im Reich. — Reichstag in Mainz 1359; die Sittenverbesserung der Geistlichkeit. — Weiterer Zwist mit Rudolf IV., Eberhard der Greiner; Krieg gegen Wirtemberg. — Geburt Wenzels. — Rudolfs Bündnis mit Ungarn. — Ausbruch des Streites um Tirol. — Bermächtnis der Mark Brandenburg an den Kaiser. — Karls heirat mit Elisabeth von Pommern. — Der Brünner Friede. — Fortgang des Tiroler Streites. — Tod Rudolfs IV., seine Versönlichkeit und seine Bedeutung

Siebenter Abschnitt. Die Fahrt nach Burgund und der zweite Romzug. 1365—1370 Tod des Papstes Innocenz VI. — Urban V.; sein Zwist mit den Bisconti; Kreuzzugspläne. — Karls europäische Politik; König Ludwig von Ungarn. — Savoyen und Burgund. — König Karl V. von Frankreich. — Fahrt nach Avignon; Krönung in Arles; die Soldbanden. — Ginfall derselben in den Elsaß. — Urbans Rücksehr nach Italien. — Zustand des Reiches. — Aufbruch nach Italien; Krieg mit Mailand. — Einzug und Ausenthalt in Rom. — Karl in Siena und Lucca. — Zwist mit Urban V. — Dessen Rücksehr nach Frankreich. — Sein Tod und seine Persönlichkeit. — Gregor XI.

Reunter Abschnitt. Die Wahl Wenzels. Rarls Tob. 1373-1378 Die Rinber Rarls IV. — Schwierigkeiten ber Bahl. — Gewinnung ber Aurfürften. — Erzbischof Friedrich von Roln. — Streit um bas Mainzer Erzbistum. — Die "hanbfalben". — Rarls Berhalten gum Bapft. — Ab: fichten ber Rurie. — Rarls Berhandlungen mit bem papftlichen Gefandten. — Der Tag zu Rense; bie Bahl Benzels in Frankfurt. — Melbung an ben Papft. — Die Krönung in Nachen. — Weitere Berhandlungen mit bem Papfte. — Gründung bes schwäbischen Städtebundes. — Bergeblicher Krieg Karls gegen ihn. — Friedensschluß. — Karls Reise nach Frankreich. — Gründe derselben. — Teilung der Erblande. — Tod Karls IV. — Urteile über ihn. — Karls Charakter. — Seine Thätigkeit für Böhmen. — Seine Sorge für Runft und Biffenschaft. - Gründung ber Universität Prag. -Geiftige Richtungen in Bohmen. - Rarls Stellung jum Papfttum. - Seine Fürforge für schriftliche Gesetzgebung. — Seine Kanglei. — Bflege ber beutschen Litteratur in Böhmen. — Rarls Fürsorge für bas Reich. — Sein häufiger Aufenthalt in Deutschland. — Politische Kräftigung Böhmens. --Rarls öftliche Politik. — Gesamtergebnis.

69 — 77

61 - 68

78-85

86 - 100

#### Bweites Buch.

#### Die Beiten der Könige Wenzel und Ruprecht.

Seite

Griter Abidmitt. Der Uriprung bes großen Chisma. 1378-1383 . . . . 103-112 Tob Gregors XI. — Barteien im Karbinalkollegium. — Buniche und Berhalten ber Römer. — Sinzug in das Konklave. — Wahl Urbans VI. — Störung bes Konklave. — Inthronisierung Urbans. — Sein Auftreten unb seine Personlichkeit. — Erbitterung ber Karbinale. — Ihr Abfall; Bahl Clemens VII. - Urban in Rom, Clemens in Avignon. - Einfluß ber Kirchenspaltung auf die Bolitik. — Karls IV. lette Thätigkeit. — Approbation Wenzels burch Urban. — Perfonlichkeit Benzels. — Die ihn umgebenben Schwierigkeiten. — Entscheib für Urban. — Reichstag in Frankfurt im Februar 1379; ber Urbansbund. — Bunbnis mit Ungarn; Berlobung Sigmunde mit Maria. - Streit um bas Ergftift Maing. - Abfall bes Ergbifchoff Abolf ju Clemens. — Das Obermefeler Bunbnis ber Rurfürften. — 3bee ber Ginsepung eines Reichsverwesers. — Beenbigung bes Mainger Bistumftreites. - Der König und Bergog Leopold III. von Defterreich. -Bemühungen und Erfolge bes Gegenpapftes. — Berhältnis ju Frankreich und England. — Romzugsplan.

3weiter Abschnitt. Die Erwerbung Ungarns burch Sigmund. 1378—1387 . . 113—117 Die Töchter bes Königs Ludwig von Ungarn. — Groberung Reapels burch Karl von Durazzo. — Tod Ludwigs. — Krönung ber Maria für Ungarn. — Sigmunds vergebliche hoffnungen auf Bolen. - Frangofische Zwischenspiele. - Urbans Bug nach Reapel und Flucht nach Genua. - Bebwigs Socheit mit Jagiello von Litthauen. — Berlobung ber Maria mit Lubwig von Orleans. — Karls von Duraggo Krönung jum Könige von Ungarn; feine Ermorbung. — Wenzels Bug nach Ungarn. — Gefangenschaft ber Ronigin. — Sigmunds Krönung. — Befreiung ber Maria.

Bolitifche und wirtschaftliche Geschichte. — Begründung und Bebeutung ber Landesherrlichkeit. - Ihr Wefen. - Entstehung ber Stände und landstän: bifcher Berfaffungen. — Ausbilbung ber Bermaltung. — Das Leben an ben fürftlichen Sofen. — Geiftige Bilbung ber Fürften. — Das Rittertum; feine schwierige Lage und sein Wesen. — Die Keineren Ritter; bas Raubritter: tum. - Sobere Bestrebungen im Rittertum. - Berfall ber Rriegstunft. -Berhaltnis ber Ritter ju ben Burgerschaften. - Die Ritterbundniffe. -Geringe Stellung ber Bauern. — Ihre wirtschaftliche Lage und ihr Leben. — Der perfonliche Rechtsftand ber Bauern. - Der Grundbefit und ber von ihm ausgeübte Druck. — Not durch die Kriege. — Unsicherheit der bauer: lichen Lage; Burudfetung ber Bauern burch bie anderen Stanbe.

Doppelgesicht ber beutschen Geschichte. — Individualismus und Partikularismus ber Deutschen. — Das Bürgertum in ber Geschichte. ]— Bachstum und reichere Ausstattung der Städte und der Baulichkeiten. — Bevölkerungszahl. - Die Bürgerhäuser. - Befestigung ber Stäbte. - Das Leben in ben Stäbten. — Die Rleibung. — Die Gelbwirtschaft. — Berwaltung und Gerechtigkeitspflege. — Anziehungskraft ber Städte. — Der beutsche Sandel nach Außen und im Innern. — Störungen bes handels. — Eigene Leiftung bes Bürgertums. — Die Gewerbe und die Zünfte. — Kriegswefen. - Die günftischen Bewegungen. - Unterschied zwischen Reich und Arm. -Stellung ber Stäbte nach Außen. - Die Stäbtebundniffe. - Die Sanfa. -Die Hansa als Bund; bie Hansatage. — Die Politit ber Sanfa. — Ihre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gette   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Stellung zum Reiche. — Der nordbeutsche Kaufmann. — Der Krieg gegen<br>König Walbemar von Dänemark. — Der Stralsunder Friede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Fünfter Abschnitt. Die Reichsstädte, die Fürsten und ber König. Ansbehnung ber Städtebunde. 1378—1386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144—152 |
| Fürsten zu ben Bürgerschaften. — Gründe ber Kämpfe zwischen Fürsten und Städten. — Französische Meinung über das deutsche Bürgertum. — Die Landstädte und die Landesherren. — Tendenzen der süddeutschen Reichstädte. — Ihre Stellung als Herrschaften. — Politische Gründe des Streites zwischen ihnen und den Fürsten. — Gegenwärtige Lage. — Gegenseitiger Argwohn. — Politischenzels; Absichten der Kurfürsten. — Die süddeutschen Fürsten; Herzog Leopold III. von Desterreich. — Entstehung des rheinischen                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Städtebundes und Bereinigung mit dem schwäbischen. — Der Weseler Bund der Kurfürsten. — Der Rürnberger Herrenbund. — Die Heibelberger Stal-<br>lung. — Judenschulbentisgung. — Bündnis der Städte mit den Schweizern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Sechster Abschnitt. Die Sempacher Schlacht und ber Städtefrieg. 1386—1389 Haltung ber rheinischen Städte. — Schlacht bei Sempach. — Die Sage von Winkelrieb. — Kirchliche Berhältnisse. — Wenzels Vertrag mit dem schwäbischen Bunde. — Verhandlungen über die Reichsverweserschaft. — Erzebischof Piligrim von Salzdurg, der Städtebund und der König. — Gesangennahme Piligrims. — Ausbruch des Krieges. — Die Dössinger Schlacht. — Allgemeine Berwüstung. — Teilnahmlosigkeit des Königs, sein Bertrag mit Erzdischof Abolf von Mainz. — Der Egerer Landfriede. — Die sidgenossensschaft. — Belagerung von Dortmund. — Der französische Feldzug gegen Jülich und Maldern — Tod Lungs von Tries Idolss von Weinz. Munrockts I. von | 153—163 |
| Gelbern. — Tob Kunos von Trier, Abolfs von Mainz, Ruprechts I. von<br>ber Pfalz, Eberhards von Wirtemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Siebenter Abschnitt. Rene Berwicklungen. 1389—1395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 164—173 |
| Achter Abschnitt. Die Regierung Wenzels. 1395—1400 Die Schlegler. — Der Streit um Mainz; Wahl bes Erzbischofs Johann. — Die Kurfürsten berufen einen Reichstag nach Frankfurt. — Beschwerben über ben König. — Ermordung der königlichen Käte. — Der Würzburger Streit. — Reichstag zu Franksurt. — Zusammenkunft in Rheims mit Karl VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174—179 |
| Rennter Abschinitt. Die Entthronung Wenzels. 1399—1400 Erzbischof Johann von Mainz. — Pfalzgraf Ruprecht III. — Kurfürstensverein zu Boppard. — Zusammenkunft in Forchheim. — Landgraf Hersmann II. von Hessen. — Die Wettiner; Markgraf Wilhelm von Meißen. — Die Burggrasen von Rürnberg. — Erweiterung der Berschwörung; Berträge zur Absehung des Königs. — Weitere Beratungen. — Der Tag zu Franksfurt. — Borladung des Königs. — Ermordung Friedrichs von Braunschweig. — Unthätigkeit Wenzels. — Zusammenkunft in Oberlahnstein. — Absehung Wenzels; Wahl Ruprechts. — Die Rechtsfrage.                                                                                                                                        | 180—192 |
| Zehnter Abschnitt. Anprechts Anfänge. 1400-1401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193—204 |
| Streit zwischen Benzel und Sigmund. — Ruprechts Königslager vor Frank:<br>furt; seine Krönung in Köln. — Berhandlungen Auprechts mit Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

| Sudanizater leide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VATI              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| und England. — Botschaft an den Papst; dessen Berhalten. — Anerkennung Ruprechts im Reich. — Stellung der österreichischen Herzöge. — Botschaft der Florentiner. — Wordanschlag gegen Ruprecht. — König Wartin von Aragonien. — Berhandlungen Ruprechts mit den Luzemburgern. — Bertrag Ruprechts mit Leopold von Desterreich. — Borbereitungen zum Romzuge.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite             |
| Elfter Abschnitt. Ruprechts Zug nach Italien. 1401—1402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205—211           |
| Ruprechts schlechte Lage. — Sigmund in Böhmen. — Wenzels Gesangensschaft in Wien. — Bündnis des Markgrafen Jost mit Herzog Ludwig von Orleans. — Ruprechts Krieg gegen den Markgrafen von Baden; Friede mit Johann von Mainz. — Wenzels Nüdkehr; Ausgang der böhmischen Händel. — Ruprechts Approbation durch Bonifacius. — Italienische Pläne. — Streit mit den Reichsstädten. — Der Marbacher Bund; Teilnahme und Imede des Erzbischofs Johann. — Auprechts verkehrtes Versachen. — Vergleich Ruprechts mit Johann. — Bedeutung des Marbacher Bundes. — Einlaß Ruprechts in Nachen. — Die Brabanter Erbsolge. — Ruprechts Stellung im Reiche. | 212-226           |
| Dreizehuter Abschnitt. Das litterarische Leben in Dentschland Der Rückgang ber beutschen Dichtung. — Beränderung ber mittelalterlichen Tendenzen. — Teilnahme der verschiedenen Bolksklassen. — Heldendichtung und Minnegesang. — Das Lehrgedicht. — Der Meistergesang. — Charakter der poetischen Litteratur. — Die Brosa. — Steigender Gebrauch der deutsschen Sprache. — Die Geschichtsschreibung. — Borwiegen des Bürgertums.                                                                                                                                                                                                               | <b>227 — 2</b> 38 |
| Bierzehnter Abschnitt. Biffenschaft und Kunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234—242           |
| Faufgehnter Abschnitt. Rirchliche Buftande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 243-251           |
| Rirche und Christentum. — Heinrichs von herford Darstellung ber kirchlichen Zustände. — Allgemeine Mißstimmung und beren Berechtigung. — Fehler bes Systems. — Uebermaß ber vom Papstum übernommenen Aufgaben. — Politischer Widerstand. — Päpstliches Finanzsystem. — Johann XXII. und Bonisacius IX. — Die Erteilung der kirchlichen Stellen. — Der Absah. — Die Besehung der Bistümer. — Die Kapitel. — Wirtschaft der Bischöse. — Die Klöster. — Die Weltgeistlichkeit. — Resormtendenzen. — Haltung der Päpste.                                                                                                                            |                   |
| Sechzehnter Abichnitt. Rirchliche Gegenfate. Sittliche Buftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 252-260           |
| Reliquienverehrung und Ballfahrten. — Die kegerischen Sekten. — Die Berstalbenser. — Jhre Berbreitung. — Begarben und Beginen. — Die Bersfolgungen. — Die Mystik. — Richtungen in Niederbeutschland. — Gerrit van Groot und die Brüber vom gemeinsamen Leben. — Religiöser Sinn des Laientums. — Sittlichkeit und Kirche. — Lebenslust und Sigennus. — Roheit der Kriegführung. — Unbarmherzigkeit der Justig. — Gegenseitiger                                                                                                                                                                                                                  |                   |

ergebnis.

haß ber Stände. — Rober Bollston. — Die frommen Stiftungen. — Gefamt:

Seite Siebgehnter Abichnitt. Das Rongil an Bifa. Anprechts Enbe. 1400-1410 261-270 Die Berfonlichkeit Benedicts XIII. - Innocenz VII. - Gregor XII. -Berhandlungen über die Rircheneinheit. — Abfall und Bereinigung ber Rardinaltollegien. — Berufung bes Konzils. — Ruprechts Burudhaltung und Gefinnung. — Reichstag zu Frankfurt. — Benzels Anschluß an die Karbinäle. — Ruprechts Gefandte in Pifa. — Sprengung ber Universität Prag. — Gefährbung bes Königtums Ruprechts. — Sein Tob. — Urteil über feine Regierung. Drittes Buch. Kaifer Sigmund. Erfter Abschnitt. Der bentiche Orden. Die Bahl Sigmunde. 1410-1411 . . . Beränderte Stellung bes Orbens. — Feindschaft mit Litthauen und Bolen. — Schlacht bei Tannenberg. — Der Thorner Frieden. — heinrich von Plauen. — Berfall bes Orbens. — Berhandlung ber Kurfürsten mit Sigmund. — Deffen Abfichten. - Thatigfeit bes Burggrafen Friedrich von Rurnberg. - Erfte Bahl Sigmunds. — Bahl bes Markgrafen Jost. — Deffen Tob. — Erneute Berhandlungen. — Wieberholte Bahl Sigmunds. — Bedeutung berfelben. — Uebertragung ber Mart Branbenburg an Friedrich von Nürnberg. 3weiter Abichnitt. Anfänge Gigmunde. Berufung bes Rouftanger Rongile. 282 - 286Sigmunds Doppelpolitit. — Beziehungen zu Benedig und Neapel. — Berhältnis zu Bolen und Defterreich. — Krieg gegen Benedig; Berhandlungen mit Mailand. — Bapft Johann XXIII. Deffen Flucht aus Rom. — Feft: settung des Konzils in Konstanz. — Ginladungen und Berufung. — Sigmunds Fahrt nach Deutschland. Tod Erzbischofs Friedrich von Köln; Erzbischof Dietrich. — Krönung Sigmunds. Dritter Abschuitt. Die Berfonlichkeit Sigmunds · · · · · · · · · · · · 287—291 Aeußere Erscheinung. - Seine Gemahlin Barbara. - Ritterlichkeit, Leut: seligkeit, Beredsamkeit, Sprachkenntnisse; kirchliche Auffassung. — Schwächen. - Rächfte Absichten. - Dietrich von Riem. Besuch des Konzils. — Stimmung baselbst. — Sigmunds Stellung und Thätigkeit. — Abstimmung nach Rationen. — Bapft Johann. — Seine Flucht und Burudführung. - Bergog Friedrich IV. von Desterreich. - Ab: setung Johanns; Berzichtleiftung Gregors. - Sigmunds Fahrt ju Ronig Ferbinand von Aragonien; Bertrag von Rarbonne. — Seine Reise nach Frankreich und England. — Schutz und Trutbundnis mit England. — Rückfehr nach Konstanz. — Beranderter Geift bes Konzils, Parteiungen. — Amiespalt ber nationen. - Sigmunds Auftreten; Berfeindung mit ben Frangofen. — Absehung Benebicts; Streit um Bapftmahl und Reform. — Abfall ber Engländer von ben Deutschen. - Bahl und Krönung Martins V. - Seine Stellung zu Sigmund. - Bereitelung ber Reform; bas Defret Frequens. - Auflösung bes Konzils. Fünfter Abschnitt. Der Rönig und bas Reich. 1414—1418 . . . . . . . . . . 304 - 309Ausgang bes Krieges gegen herzog Friedrich von Desterreich. — Sigmunds Reichogebanken. — Seine Plane und Ansichten; teine Sauspolitik. -- Seine Abfichten mit ben Reichsstädten. - Stellung ju ben Fürsten. - Bruch mit Rurfürft Ludwig III. von ber Pfalz. - Handelssperre gegen Benedig, beabfichtigter Krieg gegen Frankreich. — Rüdlehr nach Ungarn. — Die Baiern:

fürsten Ernst und Bilhelm von München, Ludwig von Ingolftabt und

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Heinrich von Landshut. — Mordanfall Heinrichs auf Ludwig; Krieg in Baiern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Sechster Abschnitt. Johann Hus. 1414—1415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310-316 |
| Siebenter Abschnitt. Der Ansbruch der Hnstenkriege. 1415—1421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Achter Abschuitt. Das Hustentum. 1421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 321-325 |
| Rennter Abschnitt. Der erste Reichskrieg gegen die Husten. 1421—1422 Sieg des Hustentums in Böhmen. — Die Lage Sigmunds. — Seine polnische Politik. — Bündnis des Markgrasen Friedrich mit Polen. — Sigmunds Erbitterung darüber. — Reichstag in Nürnberg. — Reue Kursürsten: Ronrad von Mainz, Otto von Trier, Dietrich von Köln, Albrecht von Sachsen. — Beschlüsse der Kursürsten. — Versammlung in Wesel. — Belagerung von Saaz. — Flucht der Deutschen; Sigmunds Riederlage bei Deutschbrod. — Prinz Korybut in Böhmen. | 326—331 |
| Behnter Abichnitt. Reichstagsverhandlungen. Fehlichläge und Berwürfniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 1422—1423  Anschuldigungen gegen Sigmund. — Reichstag in Rürnberg. — Borschläge bes Königs. — Kriegsrüstungen, die Reichsmatrikel. — Der König und die Reichsstädte. — Ernennung des Erzbischofs Konrad zum Reichsverweser. — Widerspruch des Pfalzgrafen Ludwig. — Aushebung des Reichsvikariates; Folgen. — Bergeblicher Zug gegen Böhmen. — Aussterben der Askanier, Uebertragung Sachsens an Friedrich den Streitbaren. — Friede mit Polen. — Fortgesetze Feindschaft zwischen Sigmund und Friedrich von Brandenburg.    | 332—337 |
| Effter Abschnitt. Der Binger Kurverein. 1424—1426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338—342 |
| Bwölfter Abschnitt. Fortgang der Hnsteukriege. 1426—1427  Barteihaber in Böhmen. — Tod Zizkas. — Brokop der Große. — Reichstag in Nürnberg. — Beratung über die Rüftungen. — Die Niederlage bei Aussig. — Sigmunds ferneres Berhalten. — Erneuerung des Binger Kurvereins. — Inhalt und Zweck. — Zug gegen Böhmen; Belagerung von Wieß; die Tachauer Flucht. — Aenderung des Krieges. — Ausställe der Husten nach allen Seiten. — Ihre Verwüstungen; Charakter ihrer Hereszüge.                                              |         |
| Dreizehnter Abschnitt. Der gemeine Pfennig. 1427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 348350  |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sette     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bierzehnter Abschnitt. Bolitische Wendungen. 1427—1430 Sigmunds Plan, nach Italien zu gehen; bessen Berechtigung. — Konzil zu Siena. — Martins V. Regierungsweise. — Wunsch nach Zusammentritt des neuen Konzils. — Sigmunds Verhältnis zu Mailand. — Türkenkrieg. — Die litthauische Krone Witolds. — Lage im Reiche. — Reichstag zu Presburg. — Friedrichs von Brandenburg Absommen mit den Husten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351 — 357 |
| Fünfzehnter Abschitt. Der Ausgang der Reichskriege gegen die Histori. 1430—1431  1430—1431  Reichstag in Straubing. — Anschlag in Rom wegen Berusung des Konziss.  — Ernennung des Kardinals Julian Cesarini zum Legaten und Borsitzenden des Konziss. — Tod Martins V. — Sigmund in Süddeutschland; Abwenzbung von den Reichstädten. — Reichstag in Kürnberg. — Streit um das Erzbistum Trier. — Berhandlungen auf dem Reichstage. — Thätigkeit Cesarinis. — Kriegerische Beschüsse. — Das Gesetz gegen die Pfahlbürger. — Beginn des Baseler Konziss. — Gespräch mit den Böhmen zu Eger. — Die Flucht von Taus. — Umschlag der Stimmung in Deutschand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 358-363   |
| Sechzehuter Abschnitt. Das Baseler Konzil. Sigmunds Kaiserkrönung. 1431—1433 Rarbinal Julian in Basel. — Sigmunds Absichten. — Ausbruch nach Italien. — Stellung zu Filippo Maria von Mailand. — Streit zwischen Papst und Ronzil. — Die Persönlichseit des Papstes Eugen IV. — Anschreiben des Konzils an die Böhmen. — Beabsichtigte Berlegung des Konzils. — Berzbindung der Baseler mit Sigmund; bessendten. — Der König in Lucca und Siena. — Seine Standhaftigkeit in verzweiselter Lage. — Die deutschen Kursürsten. — Sigmunds Ausgleich mit Eugen und Kaiserkrönung. — Bergleich mit den früheren Zeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 364-370   |
| Siebzehuter Abschuitt. Der böhmische Ausgleich. 1433—1436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371—377   |
| Achtzehnter Abschuitt. Die Beme  Jrrige Auffassung ber Bemegerichte. — Ursprung und Entwickelung. — Bezbeutung des Wortes. — Versahren des Gerichtes; die Freistühle. — Ausdehnung der Besugnisse. — Karl IV. und der westfälische Landsriede. — Die Ruprechtschen Fragen. — Wachstum des Ansehens. — Die Stellung der Kölner Erzbischöfe. — Sigmunds Teilnahme. — Reformation von Arnseberg. — Auszeichnungen und Rechtsbücher. — Entstehung der Heimlichkeit. — Gewalt der Freigerichte, die vemewrogigen Sachen, Verweigerung des Rechtes. — Stuhlherren, Freigrafen und Freischöffen. — Aufnahme und Sid. — Handhabung des Gerichtes. — Eindringung der Klage. — Warznung und Vorladung. — Uebergabe der Heischeries. — Gang des Berzschrens. — Die Eideshelser. — Fällung des Spruches. — Das heimliche Gericht. — Die letzte Sentenz. — Vollziehung der Strafe. — Seltene Ausssührung der Urteile. — Umfang der Thätigkeit der Gerichte. — Unksachte des Rechtes und Anmaßungen der Freigrafen. — Ueberschreitungen des Berklischens. — Meleichbersechtigung der Stühle und gegenseitige Sinder | 378—390   |

| 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAI                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| rung. — Kosten des Prozeßführens. — Bestechlickeit der Stuhlherren und Freigrasen. — Angrisse auf die Städte. — Unzuträglickeiten mancherlei<br>Art. — Die Abwehr gegen die Freigerichte. — Ihr Bersall und ihre<br>Bedeutung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite                    |
| Reunzehnter Abschnitt. Die Entstehung der neuburgundischen Macht  Berhältnis zwischen Reichs: und Landesgeschichte. — Entstehung des neus burgundischen Herzogtums. — Anfall Bradants. — Jakoba von Baiern. — Parteien in Holland. — Die Grafen Wilhelm VI. und Johann. — Engslische Heirat der Jakobaa. — Ihre Schicksale und Tod. — Philipp der Gute und Sigmund. — Die Fürstentümer Mark, Kleve, Berg, Jülich und Geldern. — Die geistlichen Fürstentümer Münster, Köln und Trier. — Rampf um Lothringen. — Das Königreich Arelat. — Berluste und Gesahren für Deutschland.                                                                                                                                                                                                   | 391—397                  |
| Zwauzigster Abschnitt. Die Schweizer Eibgenoffenschaft. Die habsburger und Die Bittelsbacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>39</b> 8— <b>4</b> 03 |
| Wachstum ber Eidgenossenschaft. — Appenzeller Krieg. — Demokratische Tendenzen. — Sigmunds Stellung zu den Schweizern. — Ausdehnung nach dem Süden. — Die österreichischen Herzöge Ernst der Siserne und Friesdrich IV. — Albrecht V. — Bedeutung der habsburgischen Hausmacht. — Die Stellung der Mittelsbacher. — Ihre Zwietracht. — Erledigung des Herzogtums Straubing. — Heinrich von Landshut und Ludwig von Ingolsstadt. — Ludwigs Aechtung, Gesangenschaft und Tod. — Die Zollern in ihren Stammlanden. — Wirtemberg. — Die Psalz. — Erzstift Mainz. — Landgrafschaft Hessen. — Politik der Reichsstädte und ihre Stellung zum Reiche und zu Sigmund.                                                                                                                    |                          |
| Einundzwanzigster Abschnitt. Die Wettiner und die Bollern. Rordbentschland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404-411                  |
| Bebeutende Beränderungen in Rorbbeutschland. — Die Welfen. — Die anhaltinischen Kursürsten von Sachsen: Wittenberg. — Neugründung des sächsischen Kursürstentums durch Uebertragung an die Wettiner. — Schickale der Mark Brandenburg. — Beränderung in der Bedeutung und Zusammensseigung des Kurkollegiums; Stärkung des Laientums; engere Beziehungen zwischen Süd: und Nordbeutschland. — Kursürst Friedrich I. von Brandenburg; sein Wesen und seine Wirksamkeit. — Die Hansa. — Wettbewerd der Zollämter. — König Erich von Dänemark. — Krieg um Schleswig. — Sigmunds Freundschaft mit Erich. — Sigmunds Beziehungen zur Hansa. — Absterben des deutschen Ordens. — Schlacht an der Swienta. — Sigmund und der Orden. — Trauriges Ergebnis der Periode nach allen Seiten. |                          |
| 3meiundzwanzigster Abschnitt. Die letten Jahre Raifer Sigmunds. 1434-1437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 412-417                  |
| Bebeutung und Kraft ber synobalen Joee. — Tendenzen des Baseler Konzils. — Seine Zusammensetzung. — Demokratische Richtung. — Die Aufshebung der Annaten. — Streit über die Berhandlungen mit den Griechen. — Die Bulle der Minderheit. — Bruch mit dem Papste. — Uebergriffe des Konzils. — Unzufriedenheit Sigmunds. — Seine Absichten. — Reichstage in Basel, Ulm und Regensburg. — Die rheinischen Kurfürsten und Sigmunds Unwillen gegen sie. — Botschaft des Kaisers ins Reich. — Borschläge zur Reichsverbesserung. — Reichstag zu Eger. — Abzug von Prag. — Berhaftung der Kaiserin. — Sigmunds Tod und Begräbnis.                                                                                                                                                       |                          |
| Dreinnbzwanzigster Abschnitt. Die Bebentung Sigmunds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 418-422                  |
| Oderfingere an bahle gateir - terreite ger denriften Antlichet uner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |

ihn. — Sindruck seiner Regierung. — Seine Berdienste um die Kirchensfragen. — Schlechte Erbschaft und schwierige Stellung. — Die "Allerweltsspolitik" und beren Richtigkeit. — Fehler bes Raisers. — Zwiespalt zwischen

# Erstes Buch.

Raiser Karl IV.

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
| • |   |   |   |
| , |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| , |   |   |   |
| ' |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | ! |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

#### Erster Ubschnitt.

### Bustand und Verfassung des Reiches.

ehr als sieben Jahrzehnte waren verstrichen, seitbem die Kurfürsten dem Preiche nach langen Wirren wieder einen wirklichen König gegeben hatten. Waren nun auch die Hoffnungen, welche die Wahl Rudolfs von Habs-burg erweckt hatte, in Erfüllung gegangen?

Fünf allgemein anerkannte Könige hatten seitdem das Zepter geführt, von benen zwei eines gewaltsamen Todes starben. Mit Albrecht von Desterreich mar der alte Fluch bes Reiches, das Gegenkönigtum, wieder aufgelebt und vielleicht verhinderte nur fein jäher Tob, daß er nicht die auf dem Schlachtfelbe erftrittene Rrone gegen einen neuen Biberfacher verteibigen mußte. Sein zweiter Nachfolger, Ludwig ber Baier, konnte sich ber Alleinherrschaft erft erfreuen, nachdem er den Mitbewerber Friedrich von Desterreich bezwungen, und schließlich fah er in Karl IV. einen Gegenkönig erfteben. Wahrlich, diese Spanne Zeit hatte Abwechselung genug gebracht, aber bas Reich nur wenig von ben erhofften Früchten bes Friedens schmecken laffen. Bielleicht ift nie so viel von Frieden gesprochen worden, wie in jenen Jahrhunderten, boch bas fuße Wort wurde nicht zur iconen Wirklichkeit. Tropbem ift mancher Fortichritt zu verzeichnen. Ein Umschwung im Bolkstum hatte sich endgültig vollzogen, und feit langem vorbereitet tritt er nun beutlich erkennbar hervor.

Die gesamte Entwickelung von Karl bem Großen an bis zum Beginn bes breizehnten Jahrhunderts war nichts anderes, als ein fortschreitender Sieg des Romanentums. Das Kaisertum hatte das staatliche Sein mit der Kirche verstnüpft. Der Kirche gelang es, das ganze Abendland mit ihrem Geiste zu sättigen; dieselbe Ideenrichtung, eine gleichförmige Kultur griffen überall durch und lagerten sich über die Bölkerindividualitäten, soweit sie diese nicht umgestalteten, als bechende und verhüllende Oberschicht. Der kirchliche Gedanke ersfüllte allmählich die ganze Gesinnung; dieses irdische Dasein hatte nur Wert als Borbereitung für das Jenseits. Indessen die urwüchsige Kraft, welche die Germanen dem Mittelalter zugebracht hatten, war zu mächtig, als daß sich die Welt

hätte in ein Kloster verwandeln lassen. Es ergab sich der Ausweg, den Drang nach äußerer Kraftleistung in den Dienst der Kirche zu stellen. So wurden ends lich die Kreuzzüge der echteste Ausdruck des doppelgestaltigen mittelalterlichen Wesens.

Diese ganze Richtung war in ihrem Ursprung und Wesen romanisch und nicht ohne einigen Widerstand von den Germanen aufgenommen. Sie vollendete die Zusammensassung der Kirche in dem Papstum. Die germanische Welt nahm an der geistigen Arbeit überhaupt wenig Anteil; die Scholastik, deren Formen alles Denken bestimmten, entwickelte sich in Frankreich, das erneute Nechtsstudium in Italien. Da Deutschland den hohen Schulen beider Länder nichts zur Seite stellen konnte, versielen die auf ihnen Lernenden meist dem Banne romanischen Geistes, während die weltlichen Kreise sich der Gelehrsamkeit völlig verschlossen. Zwar wurden in Deutschland Dichtungen in heimischer Zunge verfaßt und die alten Ueberlieserungen der Laienwelt gingen nicht gänzlich verloren, aber die Poesie, wie die Rechtsanschauungen wurden von geistlichen Auffassungen burchset.

Ueberall schlug das Ausländische, besonders das Französische durch. Die Dichtung verarbeitete vielsach aus der Fremde entlehnte Stoffe und ahmte dort entstandene Schöpfungen nach. Das Rittertum, durch die Kreuzzüge genährt, hatte einen internationalen Charakter, dem sich selbst der Islam nicht ganz versichloß. Das Ceremoniell und die Pflichten, welche die Genossen auf sich nahmen, waren zum guten Teil kirchlicher Natur, die Formen der Waffenübung richteten sich nach französischem Muster. Die geistlichen Ritterorden wurden zuerst von Romanen ins Leben gerusen. Auch ins tägliche Leben drängte sich das Fremde, das Welsche ein; die Sprache füllte sich mit geborgten Wörtern, Bewaffenung und Kleidung gestalteten sich nach ausländischem Geschmack, mancherlei neue Genüsse sür aug' und Gaumen fanden vom Westen und Süden her Singang. Mochten sich die vornehmen Herrschaften in der Geselligkeit bewegen, im leichten Geplauder, im fröhlichen Tanz und lustigen Spiel, oder die Wassen sühren oder auf der Jagd sich tummeln, allüberall ahmten sie bewust oder unsbewußt französische Sitten und Gebräuche nach.

Die deutsche Geschichte ließe sich je nach dem größeren oder geringeren Sinfluß des Auslands gliedern, denn wiederholt hat unser Volk sich dessen geisstiger Herrschaft unterworsen, nicht immer aus Schwäche oder Selbstverachtung, sondern auch in der Empfindung, daß das Fremde in manchen Dingen das Ueberlegene sei. In jenen Zeiten standen die romanischen Bölker in geistiger und sachlicher Kultur höher, als die germanischen, und es war keineswegs ein Unglück, daß man von ihnen lernte. Daher die merkwürdige Erscheinung, daß Deutschland unter den großen Saliern und Staufern, im Vollbesitz seiner physischen Kraft, doch in geistige Abhängigkeit geriet. Das frühere Mittelalter war die Schulzeit unseres Volkes.

Es ist gewiß, daß die universale Kaiseribee eine gesunde staatliche Entswickelung des deutschen Volkes verhinderte, aber sie führte ihm reiche Geistesnahrung zu. Durch sie gestärkt, erhoben sich die Deutschen dazu, ihre eigene Art hervorzukehren und zu pflegen, und eben der Zusammenbruch des alten

Raisertums gab die Ursache. Dem ersten Verkündiger rein deutscher Art, Walter von der Bogelweide, verlieh der Zorn über die Anmaßung der Welschen, als deren Vorsechter ihm die Päpste erschienen, die seurigberedte Sprache. Bald drangen solche Meinungen auch in das Volk. Die Päpste, welche das Stausergeschlecht vernichteten, stammten aus Italien und aus Frankreich, Franzosen waren es dann, die seit Heinrich VII. über das Reich versügen wollten. So nahm der Widerstand gegen sie einen nationalen Zug an. Das Papstum an sich galt noch als eine allgemein kirchlichschristliche Sinrichtung, aber auf die Dauer mußte gerade in Deutschland sein Ansehen schwinden, wenn die Empfindung zur Herrschaft gelangte, daß seine Träger Reich und Volk beseindeten. Das Papstum entkleidete sich selbst des universalen Wesens, auf dem seine Weltsellung beruhte; es war aus einem zwar römischen, doch allgemein christlichen zu einem romanischen geworden. Darüber verlor auch die kirchliche Idee von ihrer bestrickenden Kraft.

Das breizehnte Jahrhundert war für das deutsche Bolk von unendlicher Wichtigkeit. Mit ihm trat es in ein neues Leben ein, eigentlich beginnt erst damals so recht eigentlich eine deutsche Geschichte. Denn von dieser Zeit ab vollzog sich die Bildung des deutschen Bolkes wie es später gewesen ist, national, politisch, wirtschaftlich und geistig.

Die Deutschen hatten vorbem ben Stolz ber Sieger und Berricher empfunden, wie ihn Otto von Freifing jum hochtonenden Ausbruck bringt; jest faben fie, wie selbst ihre Eigenart bebroht war. Der Berfall ber faiferlichen Macht wies ohnehin auf die Beimat als ben rechten Lebensboden bin und beichränkte die Berührung mit fremben Elementen und Ideen. Go kam bas innere Befen zu feinem Rechte und burchbrach emporfteigend die übergelagerte fremd= artige Schicht. Gin Nationalgefühl wird erst bann lebendig und mirkigm, wenn es aus ber natürlichen Anlage bes Boltes hervorgehend fie zu mahren und zu entwideln sucht; nicht burch Eroberung und Unterwerfung andrer Bölker, sondern burch bie ftille Arbeit babeim bilbet es fich zu bauernbem Bestande. Langfam und allmählich rang fich die besondere deutsche Empfindungs: und Dentweise hervor aus ber bunten Mifchung ber mittelalterlichen Rultur, beren jufagenbe Elemente verarbeitend, die unverträglichen ausscheibend, ein Brozeft, der die brei Sahrhunderte bis zur Reformation erfüllt. Auf allen Gebieten vollzog er fich, teilweise mit urwuchsiger und tropiger Kraft. In der Religion murde die romanische Astese, welche mehr auf die Sinne als auf das Berg berechnet ift und leicht jum außerlichen Bert wird, überwogen burch ben innerlichen Drang nach feelischer Befriedigung; bas Gemut trat in seine Rechte ein. Auch die Litteratur gestaltete fich in volkstumlicher Beife um. Bugleich tam ber fcriftliche Gebrauch ber beutschen Sprache mehr und mehr in Uebung.

Diese Beränderungen hingen zusammen mit dem Emporkommen des Bürgerstums. Zwar war es schon in der staussischen Zeit mächtig gediehen, indessen erst im weiteren Berlauf des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts kam es zur vollen Entfaltung. Von ihm ging eine neue Lebensauffassung aus. Die Weltverneinung der früheren Zeiten konnte sich hier nicht behaupten, wo alles den Menschen darauf anwies, mitten und ganz in der täglichen Welt zu stehen.

Das hervorbringende Schaffen mar hier Aufgabe und Lebensinhalt. 3mar erflehte man bagu mit frommem Gemut ben Segen Gottes und fpenbete reichlich zu seiner Ehre, aber wie die Rirche einmal beschaffen war, trat sie nur zu oft bem burgerlichen Streben in ben Weg. Die Bischofsstäbte bekampften in ihrem geistlichen Oberhaupte zugleich ihren herrn. Die Geiftlichkeit besaß allent= halben in den Städten nutbare Rechte, welche burgerliche Erwerbsarten beeinträchtigten, eine ftetig fließende Quelle ju andquernbem Saber und Zwift. Bebiente fich die Geiftlichkeit in diesen Streitigkeiten ber ihr eigentumlichen Baffen, fo flaffte ber Gegensat erft recht auf; ber Bannfluch, verhangt, um etwa bie Groke eines Weinmaßes ju verteibigen, mar nicht geeignet, firchliche Gefinnung ju ftarten. Das Interdift icabigte aber ben gesamten Absat, konnte ben Markt aans unterbinden; mas mar natürlicher, als daß die gleichmäßig interessierten burgerlichen Rreise fich barüber hinmegfetten? Die Bermehrung bes geiftlichen Befites in ben Städten ichabigte bie ftabtifden Ginnahmen, weil für ihn Steuerfreiheit beansprucht murbe, und minderte zugleich den Wohlstand ber Familien. Daber legten gablreiche Gefete bem Nebergang burgerlichen Gigentums in geiftliche Bande bie startsten Schranken auf. Die geiftliche Gerichtsbarkeit, unter welcher der Klerus ftand, erschwerte ober verhinderte gar den Rechtsmeg in Streitigkeiten zwischen Burgern und ben Angehörigen biefes Stanbes; inbem fie weit ausgriff, jog fie auch Sachen vor ihren Stuhl, die borthin gar nicht Die Folge waren Beschluffe ber Obrigkeiten, bann ber Städtebunde gegen bie geiftliche Gerichtsbarkeit. Rurg, allenthalben gab es Unlag über Unlag gur Feindseligkeit zwischen beiben Stänben. Wenn bie Geiftlichkeit, wie es öfters geschah, durch ihren Bandel Anftoß erregte, steigerte fie das Migbehagen. Man lernte icheiben zwischen bem äußeren Bestand ber Rirche und ihrem inneren Wefen; blieb diefes auch ehrfürchtig geschätt, feine Bertreter hatten fich nicht ber gleichen Achtung zu erfreuen. Gine gründliche Abneigung gegen bie Pfaffen griff um fich, welche biefe ihrerfeits ben Burgern ebenfo ermiberten. 3mifchen Laien und Geiftlichen that sich eine Kluft auf, und man sprach es geradezu aus, beibe könnten nie in Freundschaft sein.

Schon in ben Reiten Beinrichs IV. hatten Städte in dem Rampfe gegen bie geiftliche Gewalt fich auf bie Seite bes Königtums gefchlagen und auch späterhin geschah bas oft genug. Ging biefe Parteinahme ursprünglich aus volitischen Grunden hervor, fo führten boch jene Berhältniffe bagu, bag bas Burgertum überhaupt ber geiftlichen Gewalt, wenn fie über ihre Sphare hinausgriff, entgegentrat. In wie großem Dagftabe bas unter Ludwig bem Baiern geschah, wiffen wir. Das Bedeutsame baran mar, bag ein über bas gefamte Reich verbreiteter Stand in feiner Mehrheit in fo wichtigen Fragen eine bestimmte Es ift das erfte Mal, daß in der beutschen Geschichte ein Stellung nahm. großer Teil bes Boltes felbst als wirksame Kraft auftritt, baß eine öffentliche Meinung fich geltend macht und daß biefe fich gegen bas Papfttum wendet. Diefelbe Richtung verfolgte bas Burgertum auch in ber Folgezeit weiter. Runft bes Lesens und Schreibens, mancherlei Kenntniffe maren ohnehin bem Bürger für bas geschäftliche Leben unentbehrlich; fo erweiterte sich allmählich fein Gebankenkreis. Gin neuer Trager geiftigen Fortschritts bilbete fich heraus,

zugleich ein Träger beutschen Bewußtseins. Der Verkehr mit dem Auslande führte die Kaufleute der verschiedenen Städte einander näher und vereinigte sie zu gemeinsamem Auftreten in der Fremde, aber auch wer daheim blieb, gewann in dem frischen Aufstreben, in dem lebensvollen Zusammenwirken der Genossenschaften, in dem selbständigen Geiste, der die Gemeinde durchdrang, das Bewußtssein des eigenen Wertes.

Damit trat das Laientum in den Vordergrund, eine Wendung von größter Wichtigkeit, um so mehr, da auch im Fürsten- und Herrentum das gleiche Verschältnis eintrat. Der Sturz des alten Königtums hat niemanden so geschädigt als die Bischöse, denn sie verloren ihren besten Halt, ihren besten Förderer. Die Aussicht, die leitende Macht im Reiche zu werden, welche das Bistum vordem eine Zeitlang gehabt hatte, wurde vereitelt. Mit ihrem Besit eingeseilt zwischen die weltlichen Herrschaften unterstanden die Bischöse deren Sinwirkung. Durch die Kapitel gewannen die Laienherren Sinsluß auf die Bistümer, welche in der Regel aus dem mittleren und niederen Abel ihre Hirten erhielten. An Gesamtmacht waren die geistlichen Herren den weltlichen nicht mehr gewachsen und traten hinter ihnen zurück. Sie hatten außerdem zu leiden unter der straffen Zentralisation der Kirche, durch die unausschöselichen Gelbsorderungen des Papsttums und rücksichslose Behandlung, so daß sie oft dem Papste mehr aus Zwang, als aus Liebe dienten.

Gleichwohl mare es eine Täuschung, zu glauben, baß ber Ginfluß ber Kirche icon damals erheblich geschwächt gewesen ware. Nicht allein ber unermegliche Reichtum an Besitz jeder Art war ihre feste Burg; wie mit Polypenarmen umschlang fie jeben Menschen und alle Verhältniffe. Für uns heutige Menschen ift es faum möglich, uns flar porzuftellen, welche Machtstellung die Rirche einnahm, wie sie in das menschliche Leben mit allen feinen Beziehungen eingriff. Der riefige hierarchische Bau, ber bas Abendland umspannte, ftand noch unerschüttert in stolzer Pracht ba, noch immer vertrat bas Papsttum bie Ginheit ber gesamten Christenheit, allüberall hatte die Kirche Werkzeuge und Vertreter Die straffe Vereinigung in Ginem Mittelpunkt machte die ihrer Intereffen. Landesfirchen zu örtlichen Behörben; Ginsetzung und Absetzung ber Bischöfe hing schließlich vom Bapfte ab. Die großen Konzile führten nur aus, mas ber Papft verlangte, aber feit bem zu Lyon von 1274 fam fein allgemeines mehr jusammen; die Gesamtheit der Rirche vertrat seitbem nur der Papft. Dogma und Kirchenzucht unterftanden seiner Bestimmung; die firchlichen Brozesse wurden an bie Kurie gezogen, und ba bort ber enbgultige Entscheib lag, mar es am einfachsten, fich gleich an fie zu wenben. Gin mit aller Spigfindigkeit ausgebilbetes Finangipftem machte die gange abendländische Chriftenheit bem beiligen Petrus ginsbar.

Die Geistlichkeit war nur der Gerichtsbarkeit der Kirche unterstellt in allen Dingen, mochte es sich um Sigentum, Bergehen oder Berbrechen aller Art, vom Diebstahl und Betrug bis zum Morde handeln, höchstens daß dem weltlichen Arm überlassen wurde, an dem vorher Ausgestoßenen die Todesstrafe zu vollziehen. Aber auch der Laie unterstand der geistlichen Gerichtsbarkeit in allen Shesachen und was damit zusammenhing, auch wenn rein vermögensrechtliche

Fragen in Betracht kamen; er konnte bas geistliche Gericht erfolgreich anrufen, wenn irgend der Begriff der Sünde sich mit dem Fall in Verbindung bringen ließ, wie in Gidsachen. Auch sonstige rein weltliche Angelegenheiten und Rechte konnten unter geistlichen Schutz gestellt werden. Der Bann traf den von der Kirche Ausgeschlossenen auch in seinem bürgerlichen Dasein.

Die gesamte Sittenlehre, die Moral, ging allein von der Kirche aus und gab ihr allenthalben ein Ginsprucherecht. Auch bie Wiffenschaft mar wenigstens in Deutschland ausschließlich firchlich, und überall ftand fie unter ber Berrichaft ber geiftlichen Philosophie, ber Scholaftit. Kirchliche Tendenzen durchdrangen bie Gefells ichaftsbildungen, auch bie ber Laien; die Ritterorben, die Runfte, bie Gilben, die Ralande, fie alle machten ihren Mitgliedern auch religiofe Zwede gur Bflicht. Die Mönchsorben, namentlich bie Bettelorben, wirkten inmitten bes häuslichen Familienlebens; neben ihnen standen die Vereinigungen von halb firchlichem, halb laien= haftem Wefen, wie die Tertiarier, die Beginen und Begarden. Dhne die Rirche war die kunftige Seligkeit nicht zu erlangen, denn ihr Spruch band für die Erbe, wie für bas Jenseits, und nicht allein aus bem Glauben, auch aus bem Aberglauben schmiedete fie ihre die Gemüter fesselnden Bande. Auch irdifche Buter spendete fie, nicht nur an Leben und Verpachtungen, benn fo mancher Tropfen ihres Ueberfluffes tam ben Notleibenden, den Armen und Kranten zu gut. Rechnet man bas alles zusammen, fo ergibt sich eine Summe von Gewalt, Bermögen, Ginfluß, wie fie in ber Belt nie eine Macht in gleicher Fülle aufweisen konnte. Begreiflich genug, wenn längere Zeit darüber verging, ehe ein folches Riesenwert untergraben werben konnte. Auch wer die Rleden dieser Sonne kannte, mußte fich vor ihrem Glanze beugen. Die Kirche mar noch immer bie Bemahrerin ber höchsten Guter, mit aller Chrfurcht betrachtet. Selbst die Burgerschaften, welche gelegentlich bie Geiftlichkeit aus ihren Mauern trieben, wetteiferten, im Bau und Schmud herrlicher Gottestempel ihre fromme Befinnung zu bethätigen.

Bleichwohl hatte ber Auflösungsprozeg bereits begonnen. Der Stoff, welcher bie mittelalterliche Anschauung zersette, war ber beutsche Individualismus. Er entfeffelte bie wirtschaftlichen Rähigkeiten bes Burgertums und führte fie zu ftaunenswerter Leistung. Aber wie jede Rraft in ihrer vollen Entfaltung einseitig wird und neben bem Guten auch Schabliches ichafft, so ging es auch bier. Trachten nach Unbeschränktheit verschloß bem Burgertum bas Berftanbnis für bie Notwendigkeit einer großen staatlichen Gemeinschaft. Der beutsche Sinn, von bem es erfüllt mar, manbelte sich nicht um zur politischen That für die Allgemeinheit; ber Individualismus, übertragen auf die Stellung im Reich, führte zum Bartikularismus. Doch nicht allein bas Bürgertum verfiel in biefen Irrtum, auch die übrigen Stände teilten ben Bug jum Sonbertum. geschah es, bag Deutschland in seiner inneren Entwidelung in die Sohe flieg und boch politisch nicht vorwärts tam, bag Bolf und Reich nicht miteinanber Schritt hielten. Das Reich befaß weber bie Fähigkeit noch bas Vermögen, bie Bolfsfraft jufammengufaffen, die einzelnen Wildbache in einem Strom zu vereinigen, auf bem bas Reichsschiff feinen ftolzen Lauf hatte nehmen konnen. Durch bie Sturme in ber Mitte bes breizehnten Jahrhunderts an bas Ufer geschleubert, hatte es bann zwar seine schlimmsten Lede zugestopft und war wieder flott geworden, aber es suhr nur auf dürftigem Rinnsal träge und unbeholsen dahin. Ihm sehlten Wasser unter dem Kiel, Segel an den Masten und am Steuerruder die starke Hand.

Früher hielt das Königtum trot mancher Störungen das Reich zusammen, jett übte es nicht mehr die ehemalige Trieb: und Anziehungskraft aus, weil die Reichsteile ihm nicht mehr gleichmäßig dienten, und diese hielten mit ihren Diensten zurück, weil sie keine genügende Gegenleistung dafür empfingen. Sine verhängnisvolle Verslechtung von Ursache und Wirkung. Die Reichsglieber gewöhnten sich an Selbständigkeit und Unabhängigkeit, und es entstand kein Bewußtsein davon, welche Vorteile ein ftarkes Reichshaupt zu bieten vermöchte, weil das vorhandene keine Probe davon geben konnte. Während das französische Königtum die Teile und Stände des Reiches heranzog und um sich einte, nahmen die Dinge in Deutschland den umgekehrten Verlauf. Nicht, daß das Königtum ganz entbehrlich wurde, aber die Masse verlor den lebenz digen Zusammenhang mit ihm, das Gefüge des Reiches wurde stetig lockerer.

Als Rudolf zur Regierung kam, gab es eigentlich keine rechte Reichsverfaffung mehr. Selbst in ben großen Zeiten ber Salier und ber Staufer mar fie ju teiner festen Ausbildung gelangt. Es fehlten gesicherte, schriftliche Grundlagen, und mas etwa an alten Reichsgesehen vorhanden mar, lag meift unbefannt hier und bort vergraben, benn bie faiferlichen Archive maren zerftort und verloren. Rur bunkle und untlare Ueberlieferungen hatten fich herüber gerettet, bie bann oft von den Verfaffern der Rechtsbücher nach eigenem Gutbunken ausund zurechtgelegt murben. Die einzige Grundlage, mit ber gerechnet werben fonnte, war ber thatfachliche Buftand, in bem fich bas Reich befand, und aus ber muften Trummermaffe alter Berfaffungezustände, welche es barbot, ergab nich allmählich unter Druck und Ginfluß ber herrschenben Berhältniffe ein neuer Bufdnitt bes Reiches. Das geschah langfam und unficher; manche Satungen wurden getroffen, manche Weistumer jur Lofung augenblidlich fcwebenber Fragen gefunden, aber auch jett war niemand da, der sie gesammelt und ge-Die Reichsgesetzgebung tam nicht über Studwert hinaus und ordnet hätte. bie Anläufe, welche Rubolf nahm, blieben meift im Sande fteden. Die Reichsrechte waren burchaus schwankenbe Begriffe, und man barf sich barüber nicht täuschen lassen durch gelegentliche Meußerungen und Rebensarten bei Schriftstellern und in Urkunden, nach benen freilich alles wunderschön geordnet gewesen Bezeichnend genug beriefen fich die damaligen Bubliciften auf angebliche geschichtliche Beispiele, auf die Bibel und die Rirchenväter, auf firchliches und römisches Recht und vor allem auf Ariftoteles, aber von beutschen Reichsgesetzen wiffen fie nichts. Beitläufig bei allgemeinen Theorien über bas Kaifertum verweilend, ichlupfen fie über bie wirklichen Grundlagen ber taiferlich : königlichen Gewalt leicht hinweg. Daher ift es unmöglich, ein klares Bild von ber Reichsverfaffung zu geben, weil die Vorlagen feine icharf ausgeprägten Buge tragen. Greift man ju, fo fühlt man nicht festes Fleisch, fonbern weiches, ben Fingern entgleitenbes Gefafer.

Immerhin vertrat noch bas Königtum allein bie Gesamtheit bes Reiches.

Zwar gab es von alters her Reichstage, aber obgleich solche von Rubolf und seinen Rachfolgern öfters abgehalten wurden, blieben sie boch weit davon entsfernt, eine wirkliche Vertretung des Reiches ober seiner Stände zu sein. Ihre Thätigkeit entbehrte bestimmter Regeln.

Die Reichsfürsten hatten allerdings das Recht, sie zu besuchen, doch machten sie davon keinen sonderlichen Gebrauch. Meist lud der König von Fürsten und Städten ein, die ihm gut dünkten, aber wie viele der Berusenen kamen, war immer unsicher, mochten sie mit oder ohne Entschuldigung wegbleiben. Es stand ganz im Ermessen des Regenten, ob und wann er einen Reichstag berusen wollte, je nachdem er den Wunsch hegte oder die Notwendigkeit fühlte, in einer Sache Rat und Beistand zu suchen. Eine wirkliche an Gesetz gebundene Beschlußfassung erfolgte nicht, und dem Könige konnte keine Vorschrift aufgedrungen werden. Und wer sorgte für die Aussührung der etwa gesasten Beschlüsse? Der König hatte nicht immer die Macht und oft nicht die Lust, es zu thun, und die Fürsten, die er darum anging, ebensowenig; es kam demnach meist auf den guten Willen der Reichsstände an. Jedenfalls bedeuteten diese Versammslungen für die Einheit des Reiches wenig, und nichts geschah, um sie auszubilden und nutbar zu machen.

Lupold von Bebenburg, ein eifriger Vertreter der Rechtsfätze, die 1338 zu Rense und Franksurt aufgestellt wurden, der trotz seiner Besangenheit in leeren Theorien zuweilen mit praktischem Blick urteilt, faßt in seiner Schrift: "De jure regni et imperii" die königlichen Gerechtsame kurz zusammen. "Die Gewalt eines Königs oder Kaisers der Römer ist eine doppelte. Die eine ist die Gewalt der Verwaltung der Güter und Gerechtsame des Königs- und Kaiserreichs, die besteht in dem Empfang der Treuschwüre von den Unterzgebenen, in der Uebertragung von Lehen, in der Ausübung der weltlichen Gerichtsbarkeit persönlich oder durch Andere, serner in dem Empfang von Abzgaben und Sinnahmen im Reich und in der Leitung der übrigen Reichsgeschäfte. Die andere Gewalt enthält die kaiserlichen Reservatrechte, wie Legitimation unehelicher Kinder, Aussehung des Verruss, Ernennung von Notaren und ähnliche".

Der König war die Quelle aller Rechte im Reiche, da jedes Recht nur als verliehen galt. Ihm wird daher der Eid der Treue geleistet, doch nur von denen, welche unmittelbar mit König und Reich zu thun haben, nicht von der gesamten Reichsbevölkerung. Die Fürsten empfangen von ihm durch Belehnung ihre Regalien und Lehen, ein erhabenes Recht königlicher Majestät und doch nur noch eine inhaltsleere Form, denn die Lehen waren erblich, so daß der Nachfolger sofort nach dem Tode des Vorgängers die Regierung antrat. Der Empfang der Belehnung wurde trot bestehender Rechtssatungen oft lange hinausgeschoben, selbst ganz unterlassen. Auch die Vischöse übten gleich nach der Weise die Regalien aus. Nur wenn ein Reichslehen ledig wurde, indem berechtigte Erben sehlten, konnte der König darüber frei verfügen; doch durfte er es nicht selbst behalten, sondern mußte es ausgeben, während in Frankreich die Krone gerade durch Einziehung der verfallenen Lehen zur Macht gelangte.

Die konigliche Gerichtsbarkeit war bie bochfte im Reich, boch machte fie

nicht zu viel aus, da sie nur eine außerordentliche war. Die regelmäßige, auf welche es für das Bolk allein ankam, lag in den Territorien. Zwar konnte jede Sache an den König selbst gebracht werden, aber viele Reichsstände hatten Privilegien, welche die Rechtsprechung an ihr Land banden. Das königliche Gericht beschränkte sich daher meist auf Berufungen, und auch deren Zahl war verhältnismäßig gering. Das Hofgericht war keine ständige Behörde; vorkommendenfalls ernannte der König die Personen, denen er das Urteil übertrug. Um meisten kamen Streitigkeiten von Fürsten und Herren um Erbsolge u. bgl. zur Verhandlung. Wer einen günstigen Spruch davontrug, konnte selber sehen, wie er ihn durchsetze; da vollziehende Behörden sehlten, ermahnte der König gewöhnlich Reichsstände, dem Betreffenden zu seinem Rechte zu verhelfen. Die Reichsacht mit allen ihren schweren Folgen bestand noch zu Recht, aber ihre Vollstreckung war ebensowenig sicher, wie die der anderen Hosgerichtssprüche. Immerhin wäre dieser Rest von Gerichtsbarkeit recht wertvoll gewesen, wenn das Königtum ihn ausgenützt hätte, denn er bot Besugnisse über die Fürsten genug.

Des Heerwesens gebenkt Lupold gar nicht, benn es war ganz verfallen. Kriegerische Berpflichtungen bestanden freilich, und der König konnte die Reichstände zum Feldzug ausbieten, aber auch hier entsprach dem Besehl der Vollzug nicht immer. Die Reichsktädte pslegten allerdings die pslichtige Truppenzahl zu stellen oder dafür Geldbeiträge zu leisten, aber mit den Fürsten mußten geswöhnlich besondere Verträge geschlossen werden, wenn sie mitthun sollten. Die mächtigen Ministerialenheere, wie sie einst die Stauser ausbringen konnten, geshörten vergangenen Zeiten an. Die kriegerische Kraft im Reiche war nicht vermindert, aber wohl die des Reiches. Deutschland starrte von Wassen und Burgen, zahllos war der kampflustige Adel, aber diese furchtbare Macht wandte sich nur gegen Deutsche, ewig unruhig und Unruhe stiftend. Das Fehderecht, obgleich einigen Einschränkungen unterliegend, ließ keinen wirklichen Friedensstand gedeihen.

Bon dem ehemals gewaltigen Reichsbesitz war Nennenswertes nichts mehr Die nach dem Interregnum begonnenen Versuche, bas widerrecht= lich Entfrembete gurudgubringen, gerieten nach burftigem Erfolg balb ins Stoden. Reichssteuern gab es nicht. Die sicherfte Ginnahme bes Königs bilbeten bie Jahresabgaben ber Reichsftäbte, gegen 20000 Bulben, etwa 180000 Mark. Die Reichszölle, namentlich auf den großen Strömen und an hauptstraßen. bie Munge, ber Judenschutz brachten große Ginnahmen, boch nicht bem Roniae. benn fie maren verpfändet, vergeben, verschleubert. Die Aflicht, ben Ronig und feinen Sof zu unterhalten, welche ebedem auf ben Gegenden, wo er fich gerabe aufhielt, namentlich auf bem geiftlichen Gut laftete, und somit eine beträchtliche Einnahme bes Königtums ausmachte, beschränkte fich jest auf bie Reichsstädte bei Gelegenheit eines Reichstages, nur galt fie auch nicht unbedingt und nicht im vollen Umfang. Doch erhielten ber König und fein Gefolge Ehrengaben teils in Gelb, teils in Bein und andere Gefchenke. Die Freistäbte waren nur zu folden außergewöhnlichen Leiftungen verpflichtet. Daber maren Fahrten burch bas Reich eine toftspielige Sache für ben König und fanben in bem alten Umfang, wo der königliche Sof in ewiger Bewegung mar, nicht mehr statt. Um so frember wurden die Könige dem Bolke; ganze Teile des Reichs sahen jahrhundertelang keinen Reichsgebieter in ihrer Mitte. Doch vermochte der König auch sonft noch Geld aus dem Reiche herauszuschlagen. Er konnte Reichskädte und Reichsgut verpfänden, den Reichsftädten außerordentliche Abzgaben auflegen; die Reichslandvogteien warsen nicht Unbeträchtliches ab, wenn auch ihr Ertrag nicht unmittelbar in die königliche Kasse floß; die Berleihung von Privilegien, welche freilich meist wieder des Reiches Rechte kürzten und ihre Empfänger von Pflichten entbanden, brachte manchen Gulben. Gericht und Kanzlei ergaben auch nicht geringe Summen. Aber die ganze Finanzwirtschaft war ungeordnet, unsicher und lebte von der Hand in den Mund; sie trieb Raubbau und pflegte vorweg zu verzehren, statt zu sammeln.

Wären bemnach nicht die Reichsstädte mit ihren mehrsachen Verpflichtungen gewesen, hätte es mit den Erträgnissen noch kümmerlicher ausgesehen. Sie waren am meisten auf das Reich angewiesen und ein wohlmeinender König konnte ihnen sehr nütlich sein, um so mehr da Fürsten und Abel wenig holde Gestinnung gegen sie hegten. Gern gaben sie freilich auch nicht, und wenn das Band, das sie ans Reich knüpfte, allzusehr angespannt wurde, so entstand die Gefahr, daß sie sich ganz auf sich zu stellen suchten. Kaiser Ludwig verstand es, sie in sein Interesse zu ziehen und fuhr gut damit. Doch war daran nicht zu benken, etwa mit ihrer Hüsse das Reich umzugestalten.

Auf die Fürsten mußte der König sorgliche Rucksicht nehmen. Ihm und bem Reiche leisteten sie freilich, außer soweit eigene Rücksichten sie bazu antrieben, eigentlich nichts, boch konnten fie bem Konige die größten Gefahren be-Obgleich die Fürsten fehr verschiedene Macht besagen, mar ihre reichs: rechtliche Stellung ziemlich die gleiche. Der Reichsfürstenstand hatte als folder feine rechte Bebeutung, namentlich feitbem bie Rurfürsten aufgekommen maren. Es läßt fich teine Formel erbenten, welche bas Berhaltnis zwischen Ronig und Fürsten genau bezeichnet. Der Bbee nach maren die Fürsten die Glieber bes Reiches, die dem Oberhaupt treu und gewärtig, aber auch bei den großen Fragen bes Reiches und seiner Berwaltung mitzuwirken berechtigt fein sollten. Beibes geschah nur in fehr unvolltommener Beise. Biele Fürsten blieben stets ben öffentlichen Dingen fern, mahrend auch die Könige, soweit es ging, am liebsten auf eigene Sand regierten. So bestanden immer nur Beziehungen ju einzelnen Fürften und Berren, und biefe beruhten meift auf perfonlichen, nicht auf rechtlichen Berhältniffen, häufig auf besonderen Berträgen. Der König ftand bemnach zu ihnen mehr in einer Art von Bundes- als in einem Berrschaftsverhaltnis und für bie übrigen mar er mehr bie Berkorperung einer 3bee, als eine gebietenbe Macht. "Bapft, Raifer und König haben nichts in unfrem Lande ju gebieten", erklärten einmal die baierischen Bergoge.

Uebrigens standen die Fürsten zu ihren Ländern vielfach ähnlich, wie der König zum Reich. Die Landeshoheit gab ihnen freilich viel größere Rechte und ihre Herrschaft gründete sich auf persönlichen Besitz im Lande. Durchsgreisend war jedoch ihre Gewalt durchaus nicht, und Abel und Städte traten ihnen nicht selten ebenso ungeberdig entgegen, wie sie selbst dem Könige. Das Fürstentum krankte an dem Uebergang von der Naturalwirtschaft zur Kapitals

wirtschaft; die erstere bot nicht mehr die ausreichenden Mittel und die andere hatte sich noch nicht genügend ausgebildet, durchschnittlich lagen die Finanzen schlecht. Steuerforderungen an das Land begegneten vielem Widerspruch; um ihn durchzusehen, schlossen sich die betroffenen Stände, der Abel und das Bürgerztum, jeder untereinander zusammen, und der Fürst mußte ihnen Rechnung tragen.

Das Eigentumliche an ber Reichsverfassung mar ber Wiberspruch zwischen Theorie und Pragis, zwischen bem Bestand an Gerechtsamen und ber Möglich= feit sie auszuüben. Befugnisse hatte eigentlich ber Ronig genug und bas Ronigtum war noch immer, wie in ben altgermanischen Reiten, gestellt zwischen äußerste Gebundenheit und Willfur, wobei es hauptfächlich auf die Berfon des Berrichers und gunftige Umftande ankam. Benn man ermägt, mas Rubolf, Seinrich VII. und Ludwig burch ihre Stellung als Ronige für ihre Familien leiften konnten, jo barf bie Bedeutung ber Reichsherrschaft gewiß nicht gering angeschlagen werben. Aber bas Bezeichnenbe ift, bag von biefer Macht mohl die einzelnen Herrscher, nicht bas Reich Vorteil zogen. Das Königthum mar eben viel zu febr perfonlich angelegt. Das Reich, bas Konigtum an fic, blieben barüber ichmach. Bunberbar genug, bag ber Konig als folder erlebigte Reichslehen nicht behalten burfte, mahrend ibn nichts hinderte, fie an feine Sohne ju vergeben. Das Reich felbst war hulflos. Sein größtes Gebrechen mar, bag es keine ftanbigen Organe besaß, die ihm zu bienen verpflichtet maren, keine Behörden, welche die Aufgabe hatten, ihm besonders und allein ihre Rrafte gu widmen. Denn bie Landvogteien entwidelten fich nicht in ber rechten Beife und bie Berfuche, die Landfriedenseinrichtungen mit bem Reiche in Berbindung ju seben, schlugen fehl. Der zweite große und noch schwerere Fehler mar ber Mangel an ficheren Reichsfinangen. Go hatte ber König zwar Rechte genug, aber fie burchzuseten, mar ihm perfonlich anheimgestellt.

Aus diesem sonderbaren Verhältnis ergab sich eine weitere verhängnisvolle Folge, der Unterschied, den man machte zwischen dem Reich, als dem beständigen, und dem Könige, als dem gewissermaßen zufälligen. Wie oft versicherten Versträge, die gegen den König gerichtet waren, die Treue gegen das Reich; geradezu in Segensaß wurden die Krone und ihr jeweiliger Träger gestellt. Das Königtum genoß hohe Shre und sollte große Aufgaben erfüllen, aber daneben wurde es gesürchtet oder wenigstens mit Mißtrauen betrachtet, wie eine den Reichszgliedern feindselige Macht.

Das Wahlkönigtum schien am geeignetsten, ben unentbehrlichen König zu beschaffen und das Königtum nicht zu bedrohlicher Stärke anwachsen zu lassen. Den letzteren Zweck hat es nur zu gut erfüllt, benn diese Besetzung des Thrones durch die Wahl verhinderte wirklich, daß das Reich wieder zu Kräften und Ordnung gelangte. Sie wäre nur erträglich gewesen, wenn der Erkorene seste Reichseinrichtungen, ausreichende Mittel und Werkzeuge für seine Regierung vorzgefunden hätte.

Als Rubolf gemählt wurde, war es bereits zur Rechtsthatsache geworden, daß sieben Fürsten den König kurten, und daran ließ sich nichts mehr ändern. Es war ein großer Uebelstand, daß der Sachsenspiegel in seiner Vorliebe für bie Siebenzahl mehrere ber bebeutenbsten Häuser, wie die Habsburger, die baierischen Wittelsbacher, die Wettiner, die Welsen ausgeschlossen hatte und daß in seiner Auswahl die brei geistlichen Kurfürsten zwar nicht die Mehrheit, aber doch die größere Stärke bilbeten. Wie dem nun auch sein mochte, in die Reichse versassung war damit eine ganz neue Nacht eingetreten. Zwar kam sie zunächst eigentlich nur für die Wahl in Betracht; aber wer erhob, konnte auch den Anspruch machen, zu stürzen, wie Abolf von Nassau ersahren hatte. Die ersten Proben, welche die neue Genossenschaft von ihrer Wirksamkeit gegeben, waren nicht günstig ausgefallen, denn bei den von ihnen getrossenen Wahlen kamen alle möglichen Zwecke in Anschlag, nur nicht der, dem Reiche einen machtvollen herrn zu geben.

Die Kurfürsten schädigten sich badurch selber. Ihre Sinigkeit ging nicht über die Wahl selbst hinaus. Hätten sie wirklich von Anfang an die zielbewußte Absicht versolgt, die ihnen gelegentlich von neueren Forschern zugeschrieben wird, ihrer Genossenschaft das Reichsregiment selbst auf Kosten des Königtums zu erringen, so wäre das Reich babei immer noch besser gefahren, als bei diesem vollstommen planlosen Haschen nach gelegentlichen Borteilen; dann wäre wenigstens eine stetige Politik im Reiche vorhanden gewesen. Nur einmal im Kurverein Rense hatten sie sich zusammengethan, aber wie schnell war ihre Sinheit zersbröckelt! Hätten die Kurfürsten wirklich den Willen gehabt, sich zur leitenden Macht im Reich aufzuschwingen, so würden sie vor allem die unteren Gewalten, auch in dem fürstlichen Kreise, haben beugen müssen. Das konnten sie am besten erreichen im Bunde mit dem Königtum. Es stand mit ihnen ähnlich, wie mit den alten Herzögen, und wie diese haben sie nicht den rechten Weg erkannt, daher erlagen beide nicht dem Königtum, sondern den niederen Kräften.

Wie die Dinge standen, gab es brei Möglichkeiten, das Reich wieder in sich zu sammeln. Entweder das Königtum oder die Kursürsten oder beide zusammen konnten das Werk verrichten. Das Königtum vermochte es nur, wenn es durch Erblichkeit die nötige Festigkeit und den ausreichenden Boden zum langsamen Fortschritt erlangte; vorläusig war darauf keine Hoffnung. Die Kursürsten mußten einig sein und bleiben in folgerechter Haltung nach oben und nach unten, wozu die Zusammensetzung des Kollegiums wenig Aussicht bot. So blieb als einzige Hoffnung, daß Könige und Kursürsten möglichst einträchtig zussammengingen, und vielleicht führte das gegenseitige Bedürsnis zur richtigen Erstenntnis.

So stand es um Deutschland, als der plötliche Tod Ludwigs des Baiern am 11. Oktober 1347 Karl IV. den Weg zur Herrschaft über das ganze Reich eröffnete.

### Zweiter Ubschnitt.

## Erwerbung und Behauptung der Herrschaft. 1347—1350.

arl IV., am 14. Mai 1316 zu Prag geboren, stand im besten Mannessalter. Hinter ihm lag bereits eine lange Zeit der Thätigkeit und der Erfahrungen, denn in dem Alter, in welchem der Knabe sich zum Jüngsling umbildet, mußte er schon schwere politische Arbeit verrichten, und vieler Menschen Länder und Sinn hatte er seitdem kennen gelernt. Der Sohn eines Baters, der halb ein Deutscher halb ein Franzose war, und einer böhmischen Mutter kam er siebenjährig nach Paris, wo er acht Jahre blied. Bermählt mit der gleichalterigen Prinzeß Blanka gehörte er zur königlichen Familie und wuchs wie ein französischer Prinz auf. Hang zur Frömmigkeit zog den frühreisen Knaben zu dem Abt Beter von Fécamp, dem späteren Papst Clemens VI. hin, der als ausgezeichneter Prediger sein Herz bewegte. Durch ihn wurde Karl eingeführt in die Kenntnis der heiligen Schrift und in die Formen der theologischen Gelehrsamkeit. Die ganze Umgebung, die Größe der Stadt Paris, die Bedeutung ihrer Universität, die Fülle der französischen Königsmacht, die Ordnung des Staatswesens hinterließen in Karls Seele bleibende Eindrücke.

Mit fünfzehn Jahren kehrte ber Sohn zum Bater zurück und trat ein in ben Strubel politischer Umtriebe, in bem König Johann sein Lebenselement fand, und in eine lockere, ber wilben Lust nachjagende Gesellschaft. Nach kurzem Aufenthalt in dem kleinen Luzemburg wurde Karl nach Italien gerusen, wo Johann damals seine abenteuerlichen Pläne betrieb, und sah dort eine neue Belt vor sich. In einem von Grund aus verworrenen Getriebe mußte der kaum zum Jüngling Herangewachsene selbständig auftreten, ins Feld ziehen, Berzhandlungen voll hinterlistiger Känke führen. Er sah sich bedroht von dem mörderischen Gist boshafter Feinde, verlockt von der süßen Lust sinnlichen Genusses. Als die Aussichten auf günstigen Erfolg hinschwanden, setzte Karl es beim Bater durch, daß er Italien verlassen durfte, und ging nach Böhmen. In

feinem Beimatlande fühlte er sich junächst als Frember; feine Mutter mar geftorben, feine Gefdmifter in andere Lander gerftreut, er hatte felbst die bohmifche Sprache vergessen. Dem Siebzehnjährigen fiel bie Aufgabe zu, aus eigener Kraft bas zerrüttele Reich zu ordnen; nicht eine einzige Burg stand zu seiner Ber-Wie war dieses verwilderte Bohmen anders, als Frankreich und Ita-Rarls treffliche Baltung fand nicht ben Beifall des Baters, ber eiferfüchtig bem Sohne bie Leitung Böhmens wieder entzog; zwischen ben ganz anders gearteten Naturen wuchs fortan ber Zwiespalt. Doch tam feine Zeit ber Rube. Areuz und quer gingen die Fahrten, welche ganz Europa umfassenden Planen bienten, nach allen himmelsgegenden. Das Berhältnis zu dem feindfeligen Kaiser Ludwig nahm Karls gespannte Aufmerksamkeit in Anspruch und erfüllte ihn mit heftigem Groll gegen bie Wittelsbacher und mit ber festen Ueberzeugung, daß sie auf sein und seines Hauses Berberben fannen. Aufs tiefste empfand er die Schmach, welche die schnöbe Berjagung feines Brubers aus Tirol auf die ganze Familie häufte, aber er mußte die Rache vertagen. Wenigstens erreichte er 1342 vom Bater die selbständige Regierung Böhmens. die ersehnte Stunde: sein ehemaliger väterlicher Freund und Lehrer, Papft Clemens VI. entschloß sich jum Bruch mit Ludwig und berief die Lugemburger nach Avignon. Wir miffen, wie Karl bort die schwierigen Verhandlungen mit erwägender Borficht führte, wie er bann im August 1346 in Rense von seiner Partei zum römischen Könige ausgerufen murbe. Der Tob feines Baters auf dem Schlachtfeld von Crecy machte ihn zum Könige von Böhmen und Herrn aller luxemburgischen Erblande.

Bon seinen unmittelbaren Borgängern im Reich hatte sich keiner vor der Thronbesteigung in so schwierigen und weitverschlungenen Berhältnissen bewegt, wie Karl, keiner von ihnen kannte so die Welt und hätte sich mit ihm an Wissen messen. Man hat darüber gestritten, welcher Nationalität Karl angehört habe. Wenn er auch unter Deutschen ein Deutscher war, den Böhmen versicherte, daß er ihnen durch Geburt angehöre, gab ihm seine ganze Vergangensheit etwas Internationales, Kosmopolitisches, wie er auch füns Sprachen, Lateinisch, Deutsch, Böhmisch, Italienisch und Französisch gleich sertig sprach und schrieb. Daher aber auch die Vefähigung, für seine Staatskunst die allgemeine europäische Lage in Verechnung zu stellen.

Was er erlebt, gesehen, ersahren, hatte Karl innerlich verarbeitet; seine ganze Regierung ist durchdrungen von dem Wunsch, das in der Lernzeit Ersworbene zu verwerten, den aufgehäuften Schatz von Kenntnissen jeder Art nutsbringend anzulegen. Sein Charakter war vollkommen ausgeprägt, als er die Herrschaft beider Reiche übernahm.

Weber seinem Großvater, Heinrich VII., noch weniger seinem Vater, auch nicht seinem Oheim Balduin glich er. Ihre frische, obgleich bei jedem in etwas anderer Weise ausgeprägte Art fehlte ihm. Bei aller Lebhaftigkeit war er keine freudige, fröhliche Seele. Ein Erbteil von seiner unglücklichen Mutter scheint in ihm die väterliche Familienanlage überwogen zu haben und auch in der äußeren Erscheinung unterschied er sich von jenen. Zwar war er ebenfalls nur von mittlerem Buchs, aber seine Haltung mit etwas vorgeneigtem Haupte verriet,

daß ihn Denkarbeit mehr in Anspruch nahm, als körperliche Leistung. Er hat sich zwar auf dem Schlachtselbe die Ritterwürde erworben und gezeigt, daß er den Manneskampf nicht fürchtete; auch im Turnier versuchte er sich, wie es die Sitte der Zeit erforderte, er psiegte wohl die Jagd, aber ohne Leidenschaft. Sein Körper erfreute sich nicht der vollen Gesundheit, wiederholt übersielen ihn schwere Krankheiten, namentlich die Gicht und Lähmungen. Auch die Schwärze des Haares machte Karl seinen blonden Verwandten unähnlich. Das Vordershaupt mit slacher Stirn wurde früh kahl, doch umrahmte ein voller Bart Lippen und Kinn. Dem Gesicht gaben vorstehende Backenknochen Breite und Fülle; die Augen waren dunkel, groß und lebhaft, die Nase stark, der Mund mit voller Unterlippe etwas geöffnet.

Die turze Berirrung bes Junglings biente bem Manne als abichreckenbes Beispiel, so bag ber Ronig ein untabelhaftes Cheleben führte, boch blieb er nie lange in dem ihn dreimal treffenden Witwerflande. Schlicht und einfach war feine perfonliche Lebensführung. Die tägliche Rleibung, gewöhnlich ein enggefcoloffener furzer Rod, entbehrte jeben Schmudes; Speifen, Getranke, Lagerftatte boten nur bas Notwendigste. Doch hielt es Karl für feine königliche Bflicht, auch Glang zu entfalten; große Feste fehlten an seinem Sofe nicht, bereitwillig nahm er an ihnen teil, wenn sie anderweitig dargeboten wurden. Ueberhaupt mar er leicht zugänglich und geneigt, Bitten perfonlich Gebor zu gemähren. Er forberte sogar bagu auf, ibm Beschwerben namentlich über bie Rechtspflege vorzubringen. Rebeten vor ihm Gesandte ober Andere, fo fah er bem Sprechenben nicht ins Gesicht; seine Augen überflogen unruhig die Umstehenden, mahrend die Hände sich mit Schniteln an Holzstäben beschäftigten. Rein Wort entging ihm dabei, und klar und bundig mar die sofort erteilte Antwort. Er liebte es, an die vom Redner gebrauchten Worte anzuknupfen, unter Umftanden fie mit Fronie zurudzuwenden. Richt durch feine Rate, obgleich er mit richtigem Blid fich bazu tüchtige Manner ausersah, sondern in Berson pflegte er wichtige Angelegenheiten entgegenzunehmen.

An Rarls vielgestaltigem Wefen springt vielleicht tein Zug fo auffällig bervor, wie ber einer unbegrenzten Rirchlichkeit und eines damit gufammenhängenden Aberglaubens. Die Zeit mar freilich voll davon, aber Rarl bing biesen Reigungen überschwenglich nach. Es hat wohl kaum je einen eifrigeren Reliquienjäger gegeben, seine vielen Reisen bienten zugleich seiner Sammelmut für Beiligtumer. Er ließ allenthalben Graber und Reliquiarien öffnen und bedecte bie beiligen Refte mit anbachtsvollen Ruffen; über feine Funde und Erwerbungen ließ er ausführliche Berzeichniffe aufnehmen, die er bann wohl mit feiner eigenen Sanbidrift in großen, etwas ichwerfälligen Bugen beglaubigte; Aweifel über die Echtheit seiner beinernen Schätze scheinen ihn nie berührt zu haben. Er, ber bie Arbeit fo boch ichatte, ließ ben Reliquien ju Chren befondere Fefttage einseten; er, ber bas Gelb fo ju murbigen verftanb, fparte meber Gilber noch Gold noch Ebelgestein, um die heiligen Schabel und Anochen ju fcmuden ober in prachtvolle Gehäuse ju legen. Die Susiten verdankten ihm später überreiche Beute. Die neue bohmifche Konigstrone, welche er anfertigen ließ, zierte für gewöhnlich bas haupt bes heiligen Wenzel und murbe von ihm nur

entliehen, wenn er ihrer bedurfte, und zwar für reichen Borgzins an dessen Kirche und Geistlichkeit. Die Liste ber Klöster und anderer kirchlicher Stiftungen, welche er ins Leben rief, ift von gewaltiger Länge; verwandelte er boch sogar ein haus in einem oberitalischen Städtchen, in welchem er einft als Jungling ein merkwürdiges Geficht gehabt, nachher als Raifer in eine geiftliche Anftalt. Denn in ihm maltete ein gang eigenartiger Mufticismus; Träume, Bifionen, bie er hatte, übten auf feine Seele einen mächtigen Ginfluß aus. In ber Geschichte feiner Jugend, welche er felbst verfaßte, gebenkt er ihrer ausführlich und mit lebhafter Betonung; auch im späteren Alter ichentte er ihnen Aufmertsamteit. Er leitete von ihnen eine Gabe ber Boraussagung ber; ber Prager Erzbischof Johann pries in ber bem geftorbenen Raifer gehaltenen Leichenrebe als Zeichen feiner Beiligkeit, bag ihm Gott im Traum und im Bachen Bunbererscheinungen fandte, bag Rarl Runftiges vorher verkundigte und Damonen austrieb. Raifer und feine Ergebenen glaubten an ein unmittelbares Gingreifen Gottes au feinen Gunften. Dit Anbacht besuchte er ben Gottesbienft und nahm voll bemutsvoller Rührung oft bie Saframente, in feiner letten Krankheit empfing er viermal die lette Delung; auch fonst unterzog er fich Sandlungen äußerlicher An jebem Beihnachtsfeste und bei anderen feierlichen Gelegenheiten las er in kaiserlichem Schmuck als Diakon bas Evangelium vor bem Altar, und bie Reichsinsignien waren ihm nicht allein die Pfander feiner Berrschaft, sondern auch beren hochheilige Symbole von geheimnisvoller Rraft. Richt Berechnung, etwa um die Unterftützung ber Rirche zu gewinnen, bestimmte ihn, unzweifelhaft that er einem inneren Drange genug.

In ben theologischen Wissenschaften war Karl so bewandert, daß er für einen Professor hätte gelten können. Die Einleitung zu seiner Jugendgeschichte liest sich wie eine Predigt, und er flocht auch die Auslegung eines biblischen Textes ein, wie sie ihm auf seinem Lager im Halbschlaf und Traum einkam; eine andere theologisch-moralische Abhandlung von ihm ist handschriftlich vorhanden, auch eine Bearbeitung der Wenzellegende. Er verstand es, die Bibel auszulegen, und ließ sich, wenn er ruhte, gern aus ihr vorlesen. Hoch ehrte er den geistlichen Stand, den er nach Kräften in Böhmen vermehrte; an dessen Personen begangene Frevel ahndete er aufs strengste.

Auch für andere Wissenschaften hatte er Sinn und Verständnis, besonders für die Geschichte. Sin beredtes Zeugnis davon ist eben jenes Stück einer Selbstbiographie, welches er im Sommer 1348 verfaßt hat. Sin Kunstwerk ist sie freilich nicht. Die Erzählung geht in schwerfälligem Latein glatt und nüchtern dahin, die Dinge nach ihrer Zeitfolge berichtend, ohne politische Betrachtungen. Jener mystisch-kirchliche Zug tritt überall hervor, daneben ein gewisser hyposchondrischer Anslug, die Furcht vor Nachstellungen und Hinterlist. Mit starkem Selbstgefühl verdindet sich der Ausdruck eines zielbewußten Geistes, der, wo es angeht, auf das einmal Begonnene wieder zurückgreift. Unangenehm berührt die geringe Schonung gegen den Vater, König Johann, während des Papstes Clemens mit größter Hochachtung gedacht wird.

Belche Plane Karl für die Regierung des deutschen Reiches hegte, offenbart bas Schriftchen nicht, aber manchen Staatsgedanken enthält die Vorrede zu einem

für Böhmen bestimmten Gesetzbuch, welche noch in den ersten Regierungsjahren Karls entstand. Wie Rousseau leitet Karl den Unfrieden auf Erden von der Entstehung des Sigentums her, doch das Heilmittel dagegen wurden die Fürsten. Um dem Berderben, welchem Böhmen anheimgefallen, zu steuern, sei er daran gegangen, Besitztum und Gerechtsame der Krone zurückzuerwerben. Doch es genüge nicht, Früheres zu bessern und Gegenwärtiges wohl zu ordnen, sondern auch die Zukunft wolle bedacht sein. Daher habe er nicht nur neue Gesetz gegeben zur Erhaltung der Gerechtigkeit und des Friedens, sondern auch die guten alten aufgesucht und gesammelt, damit geschriebenes Gesetz statt der früheren Unsicherheit das Recht leite.

Man sieht, historischer Sinn paart sich mit ber Erkenntnis, daß eine feste Grundlage vorhanden sein musse, welche zu schaffen ist aus dem Vergangenen und dem Vorhandenen. Sie soll schriftlich begründet werden, eine moderne Anssicht gegenüber der mittelalterlichen, welche das Gewohnheitsrecht mündlich fortspstanzen wollte und es dabei verfallen ließ.

Daß Karl ein vortrefflicher Wirtschafter war, hatte er bereits bewiesen. Sparsam und haushälterisch sammelte er das Geld jedoch nur, um mit seiner Hülfe große Zwecke zu erreichen. Der kluge Rechner wußte, wieviel in dieser Welt das blanke Gold bedeute, daß der damit beladene Esel die Pforten besser öffne, als das scharfe Eisen. Aber er hatte auch gezeigt, daß er, wo Geld nicht half, nachdrücklich durchgreisen konnte, daß die Rüstkammer seines Geistes auch andere Waffen barg, die zähe Hinterhaltigkeit, die seine List, die Geschicklichkeit, den Gegner über seine Absichten zu täuschen und in wohlerwogenen Worten scheinbar viel zu versprechen und doch Hinterhüren offen zu halten.

So war dieser neue König geartet, gewiß eine merkwürdige und außersordentliche Erscheinung! Er mußte nun zeigen, was er zu leisten im stande war, wieweit er die angesammelten Joeen aussühren, die von seinen Borgängern abweichende Sinnesweise zur Geltung bringen konnte. Sein Besit lag in zwei Teile getrennt: im äußersten Westen und im äußersten Osten des Reiches; jedensfalls brachte er als Herr von Böhmen und Mähren, der Länder Görlit und Bauten, eines beträchtlichen Teiles von Schlesien, der Grafschaft Luremburg eine unvergleichlich größere Macht als irgend einer der letzten Könige dem beutschen Königtum mit.

Borläufig wußten die Deutschen von ihm kaum mehr, als daß er durch den Papst auf den Thron erhoben worden, und das diente keineswegs zur Empsehlung. Unzweifelhaft wäre es Karl schwer geworden, Ludwig selbst zu versträngen, aber durch bessen plöglichen Tod wandte sich das Blatt. Karl ersuhr die freudenreiche Botschaft in Taus an der Spitze eines Heeres, mit welchem er in Baiern einfallen wollte.

Die Grenze wurde überschritten, das baierische Land verheert; als erster Stütpunkt bot sich die Reichsstadt Regensburg dar, welche die Thore öffnete. Daß auch der Nürnberger Rat Karl einließ und als König anerkannte, gab die beste Bürgschaft für weiteren Erfolg; die Zollernschen Burggrafen, die Grafen von Wirtemberg, andere frankische und schwäbische Herren, auch einzelne Reichse städte leisteten bereits Hulbigung. Weiter ging der Zug in den Elsaß, von

Straßburg nach Basel, dann wieder den Rhein abwärts nach Speier, Worms und Mainz; in Ulm unterwarfen sich selbst die verbündeten schwäbischen Reichstädte. Als der König Ende Februar 1348 nach Böhmen zurückschrte, war mit Ausnahme der Wittelsbacher und weniger noch Widerstrebenden ganz Südedutschland für ihn gewonnen. Aus den nördlichen Teilen des Reiches kamen ebenfalls anerkennende Botschaften; der kluge Herzog Albrecht II. von Desterreich ließ sich herbei, gegen wertvolle Zugeständnisse seinen Lehen von Karl zu nehmen, und verlobte seinen achtsährigen Sohn Rudolf mit Karls sechsjährigem Töchterchen Katharina.

Nicht mit Waffengewalt war das alles erreicht worden. Freigebig streute Karl überall seine Urkunden aus, alte Rechte bestätigend, neue verleihend, ohne ängstlich zu markten; auch mit Schenkungen, mit Pfandverschreibungen, mit Gelbverbriefungen sparte er nicht. Er erkaufte das Reich mehr, als daß es sich ihm unterwark.

Der Papft gebachte, die Borteile, welche ein von ihm erhobener Ronig zu bieten ichien, grundlichst auszunüten und betrachtete Karl als ergebenen Sohn, über ben er zu gebieten habe. Erlaubte er fich boch, bem Konige Borfcriften zu machen, wie er fich feiner Burbe entsprechend fleiben folle, und ermahnte ihn von Turnieren abzulaffen. Er hatte eine Formel aufgestellt, auf Grund beren ber Erzbischof von Brag und ber Bischof von Bamberg bie Reumütigen losiprechen durften; fie zeigt, wie er auch politisch ben über Ludwig errungenen Sieg ausnüten wollte. Die in die Rirche wieder Aufzunehmenden follten unter anderem erklären, sie hielten es für kezerisch, daß ber Kaiser einen Papst absehen und einen andern ernennen könne; sie würden fortan keinem Raiser gehorchen, der nicht zuerst von der Kirche approbiert wäre, und mit Ludwigs Witme und Sohnen, folange fie in Rebellion gegen Rirche und Konig beharrten, keine Gemeinschaft pflegen. Karl ließ in den Städten diese Formel vorlegen, aber als sie, wie in Basel und Worms, entschiedenen Widerstand ber Burger hervorrief, einfach bie Freisprechung erteilen. Indem er mit dem Papfte fortgeset Berhandlungen über eine Milberung ber Lofebebingungen führte, jog er die Angelegenheit hin, bis sie endlich gegenstandslos wurde.

Den Söhnen Kaiser Ludwigs gegenüber führte er gleichfalls eine selbs ständige Politik. Die Kurie wünschte, daß er an ihnen die Rache ber Kirche vollstrecken solle, doch auch diese Hoffnung hat er nicht erfüllt.

Die Wittelsbacher betrachteten natürlich Karls Königtum als nicht zu Recht bestehend, und wenn sie ihre ganze Macht zusammennahmen, so konnten sie schon versuchen, ihm die Herrschaft streitig zu machen. Kaiser Ludwig hinterließ sechs Söhne, von benen drei, Wilhelm, Albrecht und Otto, noch unmündig waren. Bon den anderen war Ludwig der Aeltere bei dem Tode des Baters zweiunddreißig Jahre alt, der zweite, Stephan, ein Jahr jünger, der dritte, Ludwig der Römer, zählte erst neunzehn Jahre. Zunächst erbten alle sechs gemeinsam das Herzogtum Obersund Niederbaiern; Holland war im Besit der Kaiserinwitwe Margaretha. Das Haupt der Familie war demnach Ludwig, der zugleich Markgraf und Kursürst von Brandenburg und durch seine She mit Margaretha Maultasch Herr von Tirol war, ein schöner ritterlicher Herr, aber leichtlebig und haltlos, der in keinem

ber Länder, welche er regiert hat, die Zuneigung der Unterthanen erwarb. Wollte man den Böhmen nicht anerkennen, so mußte ihm ein anderer König entgegenzgestellt werden. Dazu war eine Wahl durch Kurfürsten ersorderlich, für welche zur Bersügung standen die Stimme des Pfalzgrafen Rudolf, die Teilstimme der Herzöge von Sachsen-Lauendurg, die des vom Papste abgesetzen Erzbischofs Heinrich von Mainz und endlich die Ludwigs selbst als Markgrafen von Branden-burg. Sine Wahl war also zu machen, die als rechtmäßige gelten konnte. Am nächsten hätte gelegen, daß Ludwig selber als Bewerder auftrat. Aber gegen ihn sprach nicht allein, daß er der Sohn des von der Kirche gebannten Kaisers war, sondern noch vielmehr seine anstößige Sheverbindung. Auch die Pjälzer machte die Verwandtschaft mit dem verstorbenen Herrscher weniger geeignet.

Hätte man nur wenigstens schnell gehandelt! Aber weber trat Ludwig bem aus Böhmen herandringenden entgegen, noch suchte er Karl mährend dessen Aufenthalt im Reiche zu bekämpsen. Statt sosort einen deutschen Fürsten zu gewinnen, versielen die Wittelsbacher auf einen absonderlichen Plan, der, selbst wenn er durchgesetzt wurde, kostdare Zeit in Anspruch nahm. Am 10. Januar 1348 wurde zu Lahnstein König Sduard III. von England gewählt, doch nicht von den Kurfürsten persönlich, sondern nur durch deren Bevollmächtigte. Aber Karl wußte seine Gegner zu treffen. Er zog Markgraf Wilhelm von Jülich, den Schwager des verstorbenen Kaisers und des englischen Königs auf seine Seite, indem er ihn mit dem vierten Teil der holländischen Erbschaft, welche die Baiern inne hatten, belehnte, und fandte ihn als geeignetsten Unterhändler übers Meer. Sduard war zufrieden, daß der deutsche König seinen Unterthanen gestatten wollte, im englischen Dienst gegen Frankreich zu sechten, und dankte für den angedotenen Thron. Vermutlich köderte auch ihn Karl außerdem mit Aussichten auf Erwerb in Holland.

Karl hatte Zeit gehabt, sich im Reiche zu befestigen; jest war es schon viel schwieriger, ihn zu stürzen. Die Baiern suchten nun nach einem beutschen Fürsten, ber für sie eintreten wollte, und hofften ihren Schwager, Markgraf Friedrich von Meißen, zur Annahme bes Königtums zu bewegen.

Karl zog einem offenen Kampfe vor, den Wittelsbachern anderweitig Schwierigkeiten zu erwecken, und Angriffspunkte gab es genug. Eben hatte er Störungen in Holland angebahnt, den in Tirol gegen Ludwig geführten Kampf ermunterte er fortwährend und auch die Mark Brandenburg, mit deren links von der Elbe gelegenem Teile er den Herzog Rudolf von Sachsen bereits belehnt hatte, bedrohte er. Erzbischof Otto von Magdeburg hatte gehuldigt, ehe noch der Kaiser starb; jest zog Karl auch die pommerschen Herzöge auf seine Seite und erhob die mit Stargard belehnten Mecklenburger Brüder zu Herzögen. Bei allen diesen Herren als erblichen Feinden der Mark erweckte das Luremburger Königtum die frohe Hoffnung, das Land zerreißen zu können.

Gleichwohl war ber König bereit, mit den Baiern ein Abkommen zu treffen, und herzog Albrecht von Oesterreich übernahm die Vermittlung. Nach den Geslübben, welche Karl abgelegt, konnte er mit den Baiern eigentlich nicht verhanz beln, und wenn er dem Papste vorher Mitteilung machte, so geschah es in der Absicht, sein Entgegenkommen zu begründen und auch bei der Kurie einen Aus-

gleich vorzubereiten. Indessen die Zusammenkunft in Bassau nahm einen üblen Berlauf. Mit aller Leibenschaft trat Ludwig gegen Karl auf, seine Ritter besichimpften bas königliche Bappen. So war vorläufig Kampf die nächste Losung.

Da burchstog plötlich die beutschen Lande eine wundersame Mär. Sin Mann war aufgetreten, der behauptete, er sei der Markgraf Waldemar, den man seit neunundzwanzig Jahren gestorben wähnte. Er habe damals eine andere Leiche in den Sarg legen lassen, selber aber aus Gewissensangst, weil er mit seiner Frau in zu naher Verwandtschaft gestanden, die Heimat verlassen und bis jett zur Buße in dem heiligen Lande gelebt.

Daß Betrug vorlag, ift nicht zweifelhaft, mohl aber, wer ihn veranlaßte. ob der angebliche Waldemar aus eigener Lift handelte oder von Anderen zum Berfzeug gemacht murbe. Denn wenn auch Zeitgenoffen einzelne gurften, namentlich ben fächsischen Bergog Rubolf, als Urheber ber Täuschung beschulbigten, fo war bas nur ihre Vermutung; etwas Sicheres wußte niemand. Daber find auch bie Behauptungen, jener Menfch fei ein Muller oder Bauer gemefen und babe ursprünglich so ober fo geheißen, nicht zu erweisen. Jebenfalls muß er irgend= wie nabere Renntnis von bem echten Balbemar, bem er mit feiner furgen, unterfetten Figur glich, befeffen ober erhalten haben, benn er gab über mancherlei Vorkommniffe aus jener Zeit richtigen Bescheib. Den bem Markgrafen Lubwig feindlichen Fürsten mar er willfommen, und weil man gern glaubt, mas man wünscht, so mögen sie sich leicht entschlossen haben, die Echtheit anzuerkennen und zu verteidigen. Bon ben Anhalter Grafen macht ihr Berhalten zu Balbemar auch nach feinem Sturz jogar glaublich, daß sie wirklich von ihm überzeugt Als somit die Fürsten für den Wiedererschienenen eintraten, fand er auch beim Bolke Glauben. Das Wunderbare reizt immer; war es boch noch gar nicht fo lange her, daß die Sage, Friedrich II. fei nicht gestorben, Abenteurer veranlagte, fich als ben Raifer vorzustellen, und auch fie hatten ihren Anhang gefunden.

Bom Magbeburger Gebiet aus geleiteten im Augustmonat Erzbischof Otto, Sachsen und Anhaltiner ihren Schützling mit Heeresmacht in die Altmark, deren Städte keine Schwierigkeiten machten und ihren vermeintlichen alten Herrn ehrenvoll empfingen. Die Pommern besetzten die Ukermark; bald war fast das ganze Land in den Händen der Verbündeten. Endlich eilte Markgraf Ludwig herbei und warf sich in die wohlbefestigte Stadt Frankfurt an der Ober.

Es ist nicht anzunehmen, daß Karl an der Aufstellung des Betrügers Anzteil hatte, aber er zauderte nicht, sie auszunützen. Einige Fürsten und Herren, unter ihnen Herzog Nubolf von Sachsen und Graf Albrecht von Anhalt, welche den wirklichen Waldemar noch gekannt hatten, erhielten den Auftrag, die Perfon des gegenwärtigen "zu versuchen und zu erkennen," und ihr Spruch lautete wie zu erwarten dahin: "sie hätten auch bei anderen Leuten, welche den Markzgrafen gekannt, gewißlich ersahren, daß er es sei". Daraushin vollzog Karl vor Frankfurt seierlich die Belehnung und gebot allen Landesbewohnern Unterwerfung. Da von dem alten Manne keine Nachkommenschaft zu erwarten war, erhielten für den Fall seines erblosen Todes die jüngeren Herzöge von Sachsen und die Grafen von Anhalt die Belehnung mit der Mark. Doch mußte dem

Könige für seine Bereitwilligkeit sofort ein Preis ausgezahlt werden; Walbemar trat ihm die Niederlausit ab.

Vergebens waren jedoch die Bemühungen, dem Markgrafen Ludwig Frankfurt zu entreißen, und nach einiger Zeit zog Karl ab. Auch Ludwig wagte, die Mark auf einige Zeit zu verlassen, denn wahrscheinlich schwebten zwischen ihm und dem Könige schon wieder Verhandlungen, da sie beide gleichzeitig im Dezember zu Dresden am Hose des Meißener Markgrassen Friedrich erschienen. Friedrich hatte sich inzwischen von Karl das ihm von den Wittelsbachern angetragene Gegenkönigtum abkaufen lassen und den Luzemburger anerkannt. Ob er nun versuchte, die Gegner zu versöhnen, jedensalls gelang es nicht und der Baier wußte wiederum keinen andern Ausweg, als den schon abgenutzten Gedanken, einen Gegenkönig aufzustellen.

Die Auswahl war freilich nicht groß, und die Gile zwang zu nehmen, wen er fand. Graf Günther von Schwarzburg, seit langem ein treuer Freund der Wittelsbacher, traute sich Mut und Glück zu, nach der Königskrone zu greisen. Sein Besitz war freilich mehr als gering, denn er umfaßte außer dem Stammssiz, der Blankenburg, nur wenige Ortschaften, an denen noch dazu Neffen Anzteil hatten. Aber Günther stand im kräftigsten Mannesalter und war ein schlagsfertiger, tapserer Rittersmann, aus mancher glücklichen und durch das Lösegeld Gefangener einträglichen Fehde bekannt. Er brachte also ein gutes Schwert mit, und dem Kühnen gehört die Welt! Wehr als er hatte Adolf von Nassau auch nicht gehabt und doch ritterlich und ruhmreich die Krone getragen!

Bahrend Ludwig in die Mark jurudeilte, hatte feine Botschaft bei ben Parteigenoffen ben gewünschten Erfolg. Beinrich von Mainz begab fich nach Frankfurt und lub von bort die Kurfürsten für ben 16. Januar 1349 ein, bem burch Raifer Ludwigs Tob erlebigten Reich einen neuen herrn zu geben. felbft, fowie die Pfalzgrafen, gaben alsbald am 1. Januar Gunther gur größeren Sicherheit schriftlich die Erklärung, bag fie ihn jum Konige gemählt hatten, und bas Gelöbnis ber Unterftützung. Um festgesetten Tage erschien wirklich Gunther mit Streitmacht auf bem Felbe vor Frankfurt, von ben Rurfürsten nur ber Die Bahlhandlung wurde baher hinausgeschoben, ba fie durch bie perfonliche Anmefenheit mehrerer Rurfürften größeres Gewicht erhalten follte. Die Wittelsbacher tamen auch wirklich und fo murbe am 30. Januar die Rur Nachdem bie üblichen Borfragen erledigt, bie Erledigung bes Reiches festgestellt und die Stimmen der nichterschienenen Rurfürsten als ausfallend erflärt maren, riefen Beinrich von Mainz, Bfalzgraf Rudolf mit seinem Bruder Ruprecht und Markgraf Ludwig, ber auch die Lauenburger Stimme führte, ben Schwarzburger als König aus, erließen die üblichen Schreiben ins Reich und verlangten von Frankfurt Ginlag. Dem Rate mar trot aller guten Gefinnung für Günther bie Sache offenbar recht unangenehm und er fuchte fich folau aus ber Verlegenheit zu ziehen, indem er behauptete, Gunther muffe bem Berkommen gemäß erft fechs Bochen und brei Tage vor ber Stadt lagern; eine neue willfürliche Bereicherung des beutschen Staatsrechts, mit welcher er für die Folgezeit allerdings Glud hatte. Indessen gab ber Rat bald nach, wie es scheint unter ber Bedingung, daß Gunther porher seine Truppen vor der Stadt entferne, und fo konnte ber Ermählte nach einigen Tagen feinen festlichen Ginzug halten.

Günther blieb die nächsten Wochen in und bei Frankfurt, ohne daß sein Anhang sich vermehrte, nur die kleinen Städte Friedberg und Gelnhausen erkannten ihn an.

Sorgsam und vorsichtig arbeitete König Karl ihm entgegen. Erst verssicherte er sich ber Treue Thüringens, dann ging er nach dem Rhein, wo auch sein Gegner Freunde warb, um diesem den Weg nach Aachen zu verlegen. Erzebischof Balduin, der gute Haushalter, gab das nötige Geld her. Gegen große Berheißungen trat auch die mächtige Stadt Köln zu Karl über, eine große Zahl von rheinischen und westfälischen Herren folgte ihrem Beispiel.

Gunthers Schickfal hing gang bavon ab, ob seine Bahler sich wirklich thatkräftig seiner annahmen. Er hatte auf einen frohlichen Rampf gerechnet, aber große Schläge zu führen fühlte er fich offenbar zu fcmach, fo bag er bie beste Beit zum Sanbeln verstreichen laffen mußte. Karl aber verftand es, ibn grundlich matt zu setzen und führte einen meisterhaften Streich. Im vorigen Jahre hatte er seine Gemahlin Blanka burch ben Tob verloren, und ba er tein verächtlicher Chemann mar, zog er seine Wieberverheiratung alsbald in die Papst Clemens schlug gleich eine frangosische Prinzessin vor, aber bas Bundnis mit Frankreich hatte augenblicklich keinen großen Wert. Dehr tonnte ber englische König bei feinen Beziehungen zu ben Baiern nüten, und in der That verhandelte Rarl über eine Beirat mit Chuards Tochter. plöglich traf er eine andere Wahl, indem er um Anna, die Tochter bes Pfalzgrafen Rudolf marb. Ueberraschend schnell vollzog sich alles, schon am 4. März wurde in Bacharach bie hochzeit gefeiert. Die neue Gemahlin brachte Rarl eine gute Mitgift mit, die auf Berrichaften ber Oberpfalz verschrieben wurde, und sogar Aussichten auf ben Erwerb ber Pfalz. Die hauptsache mar jedoch, daß die feindliche Berbindung gesprenat, die baierifchen Wittelsbacher von ihren nächsten Bermandten getrennt maren.

Bergebens hatte Karl sich inzwischen bemüht, den Gegenkönig zu Friedensverhandlungen zu bewegen, und so wurde Mitte Mai der Feldzug mit der Brechung der Mainz gegenüberliegenden Feste Kastel eröffnet. Günther war von Franksurt aus die dorthin vorgedrungen; als er dann nach dem festen erzbischöslichen Städtchen Eltville zog, erlitten seine Truppen durch (Braf Eberhard von Wirtemberg eine arge Schlappe. Karl legte sich vor Eltville, aber unerwartet schnell kam der Kampf zum Ende.

Karl selber melbete seinen Freunden, Günther, Ludwig von Brandenburg, Heinrich und Pfalzgraf Ruprecht seien nach Eltville gestohen, wo er sie belagert und bezwungen habe. Nach anderen Nachrichten kam Ludwig von Brandenburg erst herbei, als Karl schon vor Eltville lagerte, doch nicht um zu kämpfen, sondern um Frieden zu schließen.

Jebenfalls führte nicht ber kriegerische Erfolg Karls allein die Einigung herbei, wenn man ihn auch nicht ganz außer Anschlag laffen barf. Seine Gegner hatten eingesehen, wie fest er im Reiche faß, während ihr Geschöpf nichts Nennenswertes vorwärts gebracht hatte. Zubem war Günther ein ge-

brochener Mann, benn ein schweres körperliches Leiben hatte ihn schon in Franksturt ergriffen. Das geschäftige Gerebe gab, wie bamals so oft, einer Bergiftung die Schuld, und allenthalben erzählte man sich die gleiche Geschichte. Ein Franksturter Arzt Freibank bereitete bem sich unwohl fühlenden König einen Trank, aber gezwungen, ihn vorher zu kosten, erlag er zuerst dem hineingethanen Gift; König Karl hätte ihn bestochen, hieß es. Der Name des angeblichen Uebelsthäters ist allerdings nicht erfunden. Freidank war ein gelehrter, reicher und angesehener Arzt, der in der That zur Zeit von Günthers Aufenthalt in Franksturt starb. Ueber das Märchen, welches ja ergibt, daß Günther von selbst erkrankt war, noch ein Wort zu verlieren, ist überschissig.

Karl kam in jeber Beise entgegen, wie die am 26. Mai geschlossenen Berträge zeigen. Sie steden voll von politischen Kniffen, ganz entsprechend bem absonderlichen Zustande, in welchem Reich und Fürsten sich befanden. All' diese verwickelten Fragen ließen sich eben nicht einsach lösen.

Runachst tam Erzbischof Heinrich in Betracht, bem Eltville gehörte und beffen Scharen bie hauptfächlichfte Rriegsmacht Gunthers bilbeten. Wie früher erzählt, hatte Bapft Clemens Beinrich abgefett und an feine Stelle Gerlach von Naffau ernannt, der die Bahl Rarls in Rense leitete. Jung und fraftlos vermochte er jeboch nicht im Stifte Jug ju faffen. Der Ronig gelobte nun, bem Erzbifchofe Gerlach gegen Beinrich feinen friegerifchen Beiftanb mehr gu leisten und übergab letterem eine Urkunde, welche die Stiftsprivilegien bestätigte. ohne einen ber Erzbischöfe zu nennen. So mar zunächst für heinrich ber Befit bes Erzstifts minbestens in bem gegenwärtigen Umfang gefichert, ba Berlach ohne die Sulfe bes Königs teine große Sorge bereiten tonnte. Dem Ramen und Titel nach galt für Karl noch immer Gerlach als ber rechtmäßige Bischof, aber ber Raffauer mochte allein feben, wie er fich in Befit fette. Für Papft Clemens und bas papftliche Ansehen mar biefer Ausgang freilich wenig erfreulich, der König aber hatte ben Borteil, daß Gerlach wie Beinrich feiner Gunft bedurften.

Ganz ähnlich wie in ber mainzischen Sache verhielt sich Karl in ber märfischen. In allgemein gehaltenen Urkunden schloß er mit sämtlichen baierischen Herzögen Frieden und bestätigte ihnen alle ihre Länder und Rechte, ohne sie im einzelnen zu bezeichnen. Nach allem Borangegangenen konnte Karl vorläusig den von ihm anerkannten Markgrafen nicht sofort und vollständig aufgeben, aber er versprach, dem "hochgeborenen Waldemar, Markgrafen von Brandenburg, seinem lieben Schwager und Fürsten" keinen Beistand zu leisten, wenn Ludwig gegen diesen Krieg sühren wolle. Dagegen wurde der Streit um Tirol gleich beigelegt, indem der König für sich und seine Erben seine Rechte auf Kärnthen, Tirol und Görz aufgab und die Titel dieser Länder gleich Ludwig beilegte. Zugleich versprach er seine guten Dienste zur Lösung des Kirchenbannes, zu welchem Zwecke er selbst mit Ludwig nach Avignon gehen wollte. Ludwig im Namen seiner Familie erkannte dafür Karl als König an und versprach, die Reichskleinodien nach der Befreiung von den Kirchenstrassen ihm auszuliefern.

Auch gegen Gunther, ber auf bas Reich verzichtete, benahm fich Karl fehr anständig, indem er ihm Reichsstädte und Reichseinkunfte verpfändete und feinen

Anhängern volle Gnabe zusicherte. Der Tobkranke wurde unter königlichen Shren auf einer Bahre nach Franksurt zurückgetragen, bessen Bürger er von bem ihm geleisteten Sibe entband. Dann starb er am 14. Juni und wurde in bes Königs Beisein ehrenvoll im Dom bestattet, wo noch heute die ihm bald darauf gesetzte Grabplatte sein Andenken bewahrt.

Günther unterschied sich in nichts von den übrigen Herren seiner Zeit, welche jede Gelegenheit zum Emporkommen begierig ergriffen, und nur sein trauriges Ende hat ihn mit einem romantischen Schimmer umgeben. Dagegen sollte Karl mehr Anerkennung sinden, als ihm gewöhnlich zu teil wird. Er war zur Nachgiedigkeit bereit, sobald sich die Möglichkeit bot und soweit er für den Augenblick gehen konnte. Er vermied einen schweren Krieg und machte seinen Gegnern viel größere Zugeständnisse, als sie ihm. Er verlangte von ihnen nur die Anerkennung, die sie ihm kaum noch versagen konnten, und wagte es wiederum, den Papst zu enttäuschen. Elemens war tief verstimmt; als ihm Karl sosort seine baldige Ankunft mit dem Baiern meldete, schried er ihm zurück, die gegenwärtigen Zustände im Reiche machten ratsam, dort zu bleiben.

Heinrich, Rubolf und Ludwig melbeten ins Reich, daß sie nunmehr ihre Kur an Karl gekehrt hätten. Um die Mängel seiner Wahl und Krönung zu ergänzen, ließ er sich in Franksurt auf den Altar des heiligen Bartholomäus sehen und darauf am 25. Juli in Nachen nochmals mit der Krone zieren. Der Kölner Erzbischof Walram weilte in Paris, wo er auch bald starb, aber er, der rechtmäßige Ausüber der Krönung, hatte ja seinerzeit seines Amtes in Bonn gewaltet, so daß nun Erzbischof Balduin ihn vertreten konnte. Auch Karls neue Gemahlin, die pfälzische Anna, empfing dort die Krone der Königin.

In der Mark hatte die allgemeine Lage inzwischen keine wesentliche Aenberung erlitten. Die Verbundeten hielten weiter jusammen und ichloffen Verträge über die Ausnutung und Teilung der Beute. Die Baiern fanden jeboch einen Bundesgenoffen in dem thatenluftigen banischen Ronige, ber mit den Mecklenburgern verfeindet bei Wismar landete und sich mit den Pommern verbündete. Er brang nach Berlin vor, welches zu Walbemar hielt, und lagerte vor der Stadt, ihm gegenüber die nachgerudten Medlenburger, bis ein Baffenstillstand weiteren Rampf verhinderte. Markgraf Ludwig, ber im Spätherbst in die Mark tam, errang nun manche Borteile, wie die Aussohnung mit Bommern; icon begannen fich markische herren und Stabte ihm wieder zuzuwenden. Den gegen ihn Verbundeten fant barob der Mut, da auch ihre Mittel erschöpft maren, und ber König trug nun fein Bebenken mehr, die in ber Not ergriffenen Dagregeln rudgangig ju machen, wie er feit bem Eltviller Frieden beabsichtigte. Anfang Februar 1350 trafen zu Bauten König Karl und die Wittelsbacher nebst Freundschaft und Anhang zusammen: Ludwig von Brandenburg und fein Bruder Ludwig der Römer, Pfalzgraf Ruprecht, Herzog Erich von Lauenburg, bie Schwarzburger, ichlefische Fürsten und andere herren, auch Ronig Balbemar von Dänemark. Die Wettiner kamen ebenfalls, aber ihre Familie leitete nicht mehr bas bisherige Saupt, benn Markgraf Friedrich mar vor wenigen Monaten erst neunundbreißig Jahre alt gestorben. Man nannte ihn später ben "Ernsthaften", und thatkräftig hatte er gewaltet. Er hinterließ zwei mundige Sohne, Friedrich und Valthasar, von benen der ältere allein über die beiben unmunbigen Brüber die Vormundschaft führen sollte. Auch Friedrich war erst siebzehn Jahre alt, ein schöner Jüngling von schlanker Gestalt und goldblondem Lockenhaar.

In Betreff bes angeblichen Markgrafen bekannten bie Fürsten, menn fie einen Gib leiften follten, murben fie eber ichworen, bag er ber rechte Balbemar nicht sei, als daß er es sei. Demgemäß erteilte Karl Ludwig und beffen beiben Brübern Ludwig und Otto feierlich die Belehnung mit ben Marken zu Branbenburg und zu Lausit und bem Kurrechte. Auch mit Karnthen und Tirol nebft Bubehör belehnte er Markgraf Ludwig. Er versprach zugleich sich zu bemühen. "als ob es fein eigen Ding mare", bag bie baierifchen Bruber bis Michaeli aus bem geiftlichen Bann famen, und follte es bis dahin nicht gluden, feine Anstrengungen fortzuseben. Er verzichtete sogar auf die Riederlausit, Die er sich von Balbemar hatte abtreten laffen. Acht Tage nach Oftern wollte Karl in Nürnberg bes Reiches Fürsten und herren urteilen laffen, ob ber zu biefem Zweck vorzulabende Waldemar wirklich der totgeglaubte fei, und als bort weder Waldemar noch jemand von beffen Partei erschien, lautete der Rechtsfpruch bes Gerichts einfach ju Ludwigs Gunften, ben ber Konig feierlich in Rus und Gewere ber Mart feste.

Der König begnügte sich bamit, daß Ludwig ihm die Reichsinsignien auslieferte. Wenn er auch nicht selber mit Waffen für den Wittelsbacher einschritt, fuhr er doch fort, ihn mit seinen Briefen und Befehlen zu unterstüßen. Daher schadete es Ludwig nichts, als die Kurie, welche das Auftreten des falschen Waldemar als eine göttliche Fügung begrüßt hatte, bald nach dem Kürnberger Ausgleich auf Betreiben des Bischofs von Lebus Bann und Interdift über den Warkgrafen und dessen Anhänger erneuerte.

Feldzüge, im Spätsommer 1350 und im folgenden Jahre unternommen, brachten glücklichen Erfolg, namentlich die Unterwerfung von Berlin-Köln. Ludwig der Aeltere trat Ende 1351 die Mark an seinen Bruder Ludwig den Römer ab, der damit die Aufgade übernahm, das Land völlig zurück zu geswinnen. Ohne schwere Opser ging es schließlich nicht ab; Mecklenburg, Pommern, Magdeburg erhielten nicht unbedeutende Abtretungen, Sachsen eine Geldzahlung. So blieben nur noch die Anhaltiner übrig, die erst 1355 ihren Frieden schlossen. Sie empfingen Geldentschädigung, wogegen Waldemar seine letzten Getreuen, die Städte Brandenburg und Görzke, ihrer Pslicht entband und auf die Mark zu Gunsten Ludwigs verzichtete. Die Anhaltiner hielten ihn weiter in Ehren und bestatteten ihn nach seinem Tode ehrenvoll in ihrer Residenz Dessau.

#### Dritter Ubschnitt.

## Dorgänge und Deränderungen im Reich. 1350—1354.

Lichts vermag die Lebenskraft des menschlichen Geschlechtes zu brechen. Mus allen Röten und Drangfalen bricht fie mit neuer, verftarkter Kraft hervor, der Ueberlebende freut sich des rosigen Lichtes, das er weiter schauen barf, und ber leergewordene Plat bes Nachbarn bient ibm gur freieren Regung ber eigenen Arme, sobald bie fortschreitende Zeit die Bilber bes betäubenden Schreckens in seiner Seele verwischt hat. Das ganze Mittelalter hindurch wüteten die Würgengel der Bölker, Seuche und hungersnot, in Europa weit entsetlicher, als in unseren Tagen, doch so fürchterlich hat nie eine Best gehauft, wie "ber schwarze" ober "große Tob". Aus Afien tam er gegen Ende 1347 an die Rufte des Schwarzen und Mittelländischen Meeres; von dort aus brang er auf verschiebenen Wegen in das Innere der Länder. Er entvölkerte Italien, Frankreich, Spanien, doch ebenfo England und die ftandinavifchen Gebiete bis nach Island bin. Deutschland wurde von verschiedenen Seiten ber ergriffen und drei Jahre lang sanken ungezählte Opfer dabin; gewöhnlich bauerte die Seuche an ben einzelnen Stellen mehrere Monate. Rur wenige Gegenden, wie Oftfranken und Böhmen, blieben merkwürdigerweise gang ober jum größten Teil Meist verfielen die Ergriffenen schon am britten Tag dem Tobe, längstens bis zum siebenten. Es ift ganz unmöglich, auch nur annähernd ben Menschenverluft zu schäpen, ben Deutschland erlitt, benn felbst für einzelne Orte liegen nur unsichere Nachrichten vor, aber man meinte, es sei leichter zu ju zählen, wie viele übrig geblieben, als wie viele umgekommen feien.

Alle gesellschaftliche Ordnung ftockte, wo die Pest die herrschaft führte, und auch die menschlichen Gefühle erstarben in dem Jammer. So gesellte sich zum Gräßlichen Gräßliches. Schon das Vorspiel war schauerlich. Von Südeuropa her verbreitete sich der Wahn, die Juden vergifteten die Brunnen, und der wütende Haß gegen die fremde Kaste, den religiöse und wirtschaftliche Gründe immer lebendig hielten, slammte durch die Todesangst geschürt fürchterlich

in allgemeinen Jubenmeteleien auf, die faft alle Städte Deutschlands mit Blut und Brand beflecten. Nur felten erhob fich ein ichutenber Urm über ben Glenden, obaleich Bernünftige, wie Bapft Clemens und andere Gelehrte, dem Aberglauben midersprachen. König Rarl wehrte zwar in seinen eigenen Ländern bie Berfolgung ber Juben ab, aber bas im Reich Geschehene nahm er bin und jog fogar feinen Borteil aus bem "Jubenfolag". Die Blutarbeit verrichteten viel= fach bie Beigelbrüber. Der Born Gottes, ber feine Beigel über bie entartete Menschengefellschaft fcwang, follte gefühnt werben burch freiwillige Selbstpeinigung; Botschaften vom himmel felbst hatten bagu aufgeforbert. Bon Ort zu Ort, anwachsend wie bie Lawinen, malgten fich bie Scharen ber mit bem roten Rreug bezeichneten Buger; zweimal täglich vollzogen fie öffentlich unter bufteren Gefängen auf ihren entblößten Ruden bie graufame Uebung. Mit ehrfürchtigem Staunen unter Glodengeläute murben fie anfangs empfangen, aber balb murbe bas anders. Richt allein, daß sich Gefindel ben ehrlichen Fanatikern zugefellte, ihre zügellose Phantafie richtete sich auch gegen Kirche und Geiftlichkeit, beren Unwürdigkeit bem Opfer ber Geifielung nicht gleichkomme. Go erlofch bie Bewegung, vom Papfte verboten, von ben Obrigfeiten verfolgt, boch tauchten ahnliche Erscheinungen später wieber auf, gerabe wie bie Seuche noch mehrmals aurückehrte.

Allmählich beruhigten sich die Herzen, und "die Leute fingen wieber an fröhlich zu sein". Die Folgen ber Verheerung blieben freilich lange fühlbar; noch nach Jahren wurde geklagt, daß den Feldern die Besteller fehlten. —

Die Wiedererstattung der Mark Brandenburg führte zu keinem dauernden Frieden zwischen König und Markgraf. Ludwig erhob mancherlei Klagen, namentlich daß der König nicht die versprochene Lösung vom päpstlichen Banne bewirkte. Aber wahrscheinlich war Clemens dazu nicht zu bewegen, da er längst gemerkt hatte, wie wenig sein ehemaliger Schützling den auf ihn gesetzten Erwartungen entsprach. Sein Verhältnis zum deutschen Könige wurde sehr kühl; er ernannte nach dem Tode Walrams einen andern Erzbischof von Köln, als Karl begehrte, und als dieser durch eine seierliche Gesandtschaft die Genehmigung seines beabsichtigten Romzuges nachsuchte, erhielt er ein nacktes Nein! zur Antwort. Karl ließ es die Wittelsbacher nie empfinden, daß sie im Kirchenbanne standen, und es war gewiß nicht allein seine Schuld, wenn zwischen ihm und Ludwig sortwährend Streitsragen schwebten. Darauf wirkten auch die inneren Verhältnisse der Wittelsbachischen Familie ein.

Entgegen ben Bestimmungen bes Laters zerlegten die Söhne zu wieders holten Malen ihre Lande, so daß sie schließlich 1353 vier regierende Linien bildeten. Ludwig der Aeltere überließ die Mark Brandenburg seinen Brüdern Ludwig dem Kömer und Otto, wogegen er Oberbaiern behielt. Niederbaiern teilte Stephan, der in Landshut seinen Sit nahm, mit Albrecht und Wilhelm, welche den nördlichen Teil mit Straubing und die niederländischen Gebiete bekamen. Unter ihnen gab es wieder Parteiungen: Wilhelm in Holland zersiel mit seiner Mutter Margaretha in bitterstem Haß, Albrecht schloß engste Freundschaft mit dem Könige, zu dem auch im allgemeinen Stephan hielt.

Am 2. Februar 1353 ftarb die zweite Gemahlin Karls, die blonde Anna

von der Pfalz, erst dreiundzwanzig Jahre alt, ohne Kinder zu hinterlassen. Ihr folgte im Oktober der Bater Kurfürst Rudolf ins Grab nach, ein Mann von geringen Leistungen, der von einem schweren Augenleiden heimgesucht sich bereits seit einiger Zeit von der Regierung zurückgezogen hatte. Die Leitung des pfälzzischen Hauses übernahm sein Bruder Auprecht I., dem es beschieden war, obzgleich er bereits in der Mitte der vierziger Jahre stand, noch fast vier Jahrzehnte hindurch eine erfolgreiche und gesegnete Regierung zu führen. Seit langer Zeit vollen Anteil an den Geschäften seiner Familie und des Reiches nehmend, hatte er stets Entschlossenheit und Zuversicht bewiesen, gelegentlich auch dem Kaiser Ludwig gegenüber, obgleich er sonst dessen Reichspolitik durchaus vertrat. Daher sand Karl ansangs in ihm einen entschiedenen Gegner, dis nach dem Eltviller Frieden zwischen beiden gute Freundschaft entstand.

"Pfalzgraf Ruprecht mar ber herrlichste und hochgemuteste Fürft, ber im beutschen Lande sein mochte. Unter allen Fürsten, Grafen und herren fand man nicht feinesgleichen an Herrschaft und großer Herrlichkeit, es mare mit hofhaltung und Turnieren, ober mit Rriegszug, zu Luft ober zu Ernft. Sein ganges Leben und feine gange Herrschaft hindurch fand man die Tugenden an ihm, bag er bie Prieftericaft, Stifter, Rirchen und Rlöfter beschütte und beschirmte und Witwen und Waifen besgleichen that; bazu hatte er die Ritterschaft lieb und scheute baran feine Roften." Solchen Ruhm rief fpater ein Zeitgenosse, ber ihn wohl kannte, bem Fürsten ins Grab nach. Auch bie Sänger rühmten, wie sein Hof wurdiglich und freudenreich in schöner Bucht ftebe, mit Herrschaft und mit Frauen möge man ihn köstlich schauen. In der That, alles was wir von biesem ersten Ruprecht, bem "Roten", wiffen, zeigt ihn als einen Mann ruhiger und überlegender, burchaus fester Art. Er hatte Interesse am Reich, boch höher stand ihm ber eigene Rugen, dem er auch die verwandtschaft= lichen Gefühle für die baierischen Wittelsbacher unterordnete. burchgreifend, wo er hemmniffe fand, mar er feinen Nachbarn wenig bequem und vor Fehben icheute er nicht jurud. Sein Land pflegte er mit Beisheit, aber er forderte auch große Abgaben. Selbst ber Gedanke, seinem Saufe bas Königtum zu erwerben, lag ihm nicht fern.

Dem kinderlosen Ruprecht I. stand als künftiger Erbe zur Seite sein Nesse Ruprecht II. Der junge Mann hatte soeben einige Jahre in Gesangenschaft vertrauern müssen. Als er im Herbst 1348 seinem Vetter Markgraf Ludwig nach Brandenburg zu Hüsse zog, stieß er auf überlegene Feindesscharen. Sin erfahrener Kriegsmann riet zum Rüczuge, aber Ruprecht soll ihm zugerusen haben: "Sprich nicht, daß ich in meinem ersten Kampf zurückweichen soll!" So siel er in die Gesangenschaft des Herzogs Rudolf von Sachsen und erst nach fünf Jahren bewirkte König Karl seine Lösung. Nach dem Tode Pfalzgraf Rudolfs begnügte er sich mit einem kleinen Landesanteil und hielt getreulich zum Oheim und wie bieser zum Könige.

Lubwig der Aeltere von Baiern bagegen beanspruchte auf Grund früherer Berträge Anrechte an Pfalzgraf Rudolfs Erbschaft, obgleich er vorher Karl und bessen Gemahlin Anna gegenüber auf sie verzichtet hatte. Ruprecht I. aber trat bem Könige einen großen Teil der nördlichen Oberpfalz ab. Gewiß ein schöner

Erwerb für Böhmen, ber Ludwigs Gifersucht erregen konnte. Indem Karl bem Pfalzgrafen bas alleinige Kurrecht zusprach, erlitten bie wittelsbachischen Hausverträge eine weitere Beeinträchtigung.

Schon bachte Ludwig, gegen den König, den er als abgefeimten treulosen Lügner betrachtete, das Schwert zu ziehen, aber für einige Zugeständnisse gab er nach und sicherte Karl ungehinderten Durchzug durch seine Lande nach Italien zu. So erfolgte am 1. August 1354 zu Sulzbach der Friedensschluß, der freislich nicht das gegenseitige Mißtrauen hob.

Gine Mittelsperson für diese Jrrungen war Herzog Albrecht II. von Desterreich, der, obgleich er seit zwanzig Jahren an Händen und Füßen so gelähmt
war, daß er weder allein essen noch gehen konnte, doch mit nie versiegender
Kraft die ganze habsburgische Herrschaft leitete. Er stand sowohl zu Karl, wie
zu Ludwig in Freundschaft, und er bedurfte bejder als Bundesgenossen zu einem
schweren Kamps, in den er sich verwickelt sah.

Der Sieg von Morgarten hatte die brei Balbstätte Schwiz, Uri und Unterwalben zu bauernber und unauflöslicher Ginheit zufammengeschweißt. Die Freiheit mar erworben und behauptet, aber besmegen boch nicht bie Gefahr, welche von Desterreich brobte, ganzlich befeitigt. Das öftliche, nördliche und westliche Ufer bes Bierwalbstätter Sees ftanben noch unter ber Berrichaft ober bem Ginfluß ber Sabsburger und von bort aus behnte fich ihr Machtbezirk weithin. Zwar manbte bas Saus feine Rraft vornehmlich bem Sauptgebiete an ber Donau zu, aber unbeachtet ließ es bie Borlande nicht und bie bortigen fleinen Gebilbe blieben unausgesetzt unter bem Druckgefühl einer ihnen, folange fie vereinzelt waren, burchaus überlegenen Macht. So konnte es nicht ausbleiben, daß an die drei Balbstätte sich diejenigen anlehnten, welche von ihrer grundfatlichen Keindschaft gegen Defterreich Schut und Beiftand zur Erringung größerer Unabhängigkeit erwarteten. Daber murbe ber innere Unterschieb, ber amifchen jenen Bauerngemeinden und ftabtifchen Genoffenschaften bestand, überwunden. Ruerst folog bas aufblühende Luzern 1332 einen ewigen Bund mit ben brei Thalgemeinden, fo bag es fortan "vier Balbftatte" gab.

Nach einiger Zeit wirfte die bestehende politische Fügung weiter. Sine überaus glückliche Entwickelung hatte Zürich genommen, welches seit Raiser Friedrich II. unmittelbar zum Reiche gehörte. Ihre Lage an der großen Handelsstraße, welche vom Elsaß durch Graubünden nach Italien sührte, gab der Stadt früh Anlaß, nach dem Rheine hin wie nach Italien Verbindungen anzuknüpfen, unter deren Sinsluß sich das innere Leben bereicherte und entsaltete. Schon im dreizehnten Jahrhundert gab die Bürgerschaft ihrer stolzen Krast durch mächtige Kirchenbauten Ausdruck, Mitglieder der vornehmen Geschlechter erwarben Bildung und Bissen in ungewöhnlichem Umfange. Sie huldigten mit Begeisterung der eblen deutschen Sangeskunst, und mag auch vielleicht die berühmte bildergeschmückte Handschrift der Minnelieder, welche jetzt Deutschland wiedergewonnen ist, mit Unrecht den Namen der Manesse tragen, so ist sie doch eine Frucht des Geistes, welcher diese Männer beseelte und von ihnen weiter ausging.

Reben ben großen Patrizierfamilien füllte die Stadt ein fleißiger Hand: werkerstand; die Seibenindustrie blühte schon damals.

Das Zusammenwirken ber Sinstüsse von Süben und Norden mochte auch die Ursache sein, daß sich in Zürich für eine Zeitlang eine Gewalt bilden und behaupten konnte, welche, diesseits der Alpen einzig dastehend, mehr italischen Gestaltungen entsprach. Im Jahre 1336 schwang sich Rudolf Brun aus einer der ältesten Stadtsamilien zum lebenslänglichen unverantwortlichen Bürgermeister empor, und es glückte ihm, vierundzwanzig Jahre lang bis zu seinem Tobe die Leitung der Bürgerschaft zu behalten.

Seinem Geschick und seiner Entschlossenheit war es zu verdanken, daß ein verräterischer Plan gegen die Stadt sehlschlug. Graf Johann von Habsburgs Lausenburg, dessen Bater die Züricher in einer Fehde erschlagen hatten, kam am Abend des 23. Februar 1350 mit mehreren Edelleuten in die Stadt; im nächtlichen Tumult wollten sie die Thore aufsprengen und die draußen harrens den Bewassneten hereinlassen. Aber sie wurden im Straßenkampfe bezwungen, der Graf selbst gefangen. Seine Burg Alts-Rapperswyl siel einem Rachezug der Bürger zum Opfer, aber da sie österreichisches Lehen war und auch die Stadt selbst von den Zürichern zum großen Teil zerstört und verödet wurde, betrachtete Herzog Albrecht die That als Feindseligkeit gegen sich und rüstete zum Kamps.

Daher schloß Zürich im Mai 1351 mit ben vier Walbstätten ein ewiges Bündnis. Die Eidgenossenschaft griff so Zwischenräume überspringend über ihren naturgemäßen Kreis hinaus, auf bem sie erwachsen war, und nahm einen mehr politischen Sharakter an. Der sich entspinnende Krieg gewann badurch eine viel umfassendere Bedeutung, die örtliche Fehde ward zum grundfäßlichen Kampf, indem auch Desterreich wieder seine alte Stellung in diesen Gegenden zurückerobern wollte. Daher kam es, daß Lande, welche die habsburgische Herreich wieder seine alte Stellung in diesen Widersand leisteten, sondern sich anschlossen.

Auch Bern vereinbarte 1353 mit ben brei Balbstätten Schwig, Uri und Unterwalben einen emigen Bund, ber nicht wieder getrennt wurde. Bon bem Rähringer Berthold V. gegründet, blute das neue Gemeinwefen frohlich empor, ungeftort burch burgerliche Unruben und in feiner Berfaffung immer einen aristofratischen Bug bewahrend, ebenfo wie Burich unmittelbar zum Reiche geborig. Gelegen auf der Grenze von Alemannien und Burgund und nach keiner Seite bin durch natürliche Schranken abgeschlossen, war die Stadt umgeben von einem starken, kriegsluftigen Landadel und mitten hineingestellt in den Wettstreit der größeren Bäuser von Savonen und Habsburg. Dadurch entstand fruh Rotwendigkeit und Uebung, ben Blid hinaus ju richten, weitere Landstreden in Betracht ju ziehen, ber Politit einen größeren Burf zu geben. Die Stäbte in ber Sentung zwischen Alpen und Jura, namentlich Freiburg und Solothurn, boten Gelegenheit zu mancherlei Berbindung. Man begnügte sich nicht mehr mit bem eigenen Saus, sonbern wollte ibm auch bie Umgebung hinzufügen, ber Stadt auch Landesgebiet verschaffen. Die Erwerbung ber Berricaft über bas haslithal 1334 war ber erfte vielverheißenbe Anfang jum Gewinn bes gangen Oberlandes. Sie führte auch zur ersten Freundschaft mit ben Balbftätten und wie biefe einst ben habsburgifchen Abel nieberschmetterten, halfen fie

getreulich ben Bernern, als biefe 1339 ben ruhmvollen Sieg bei Laupen über ben haßerfüllten burgundischen Abel erfochten. Die Gemeinsamkeit ber Interessen führte bann 1353 zu bem ewigen Bunde Berns mit ben brei alten Walbstätten.

Nachdem Friedensverhandlungen bei der ersten Belagerung von Zürich im Berbst 1351 gescheitert waren, ruftete Bergog Albrecht im folgenden Sommer ein mächtiges Geer. Tropbem tam es nicht zu großen friegerischen Sandlungen, fondern Markgraf Ludwig von Brandenburg brachte vor ber belagerten Stadt einen Frieden zu ftande. Aber ba er kaum ben Winter überdauerte, legte fich König Karl IV. selbst ins Mittel und besuchte im Oktober 1353 mit Albrechts Sohn Rudolf und herzoglichen Raten die Stadt Zurich, welche zum festlichen Empfange Strafen und Baufer mit Laub und Rranzen fcmudte. Die Bauern ber Thäler brachten jum Chrengeschenk ihr treffliches Bieb berbei. 3m nächsten Frühjahr erschien er dort wiederum, und erft als feine Absichten abermals icheiterten, erklärte er im Juni 1354 Zurich und beffen helfern ben Krieg. Unter ben üblichen Berheerungen legten fich bie Beere bes Konigs und bes Bergogs vor die Mauern, boch aufs neue mar ben Burgern bas Glud holb. Die Belagerer ichmächte Uneinigfeit und ber Konig, bem gegenüber bie Buricher ihre Stellung als Reichsstadt betonten, gab ben Rampf auf. Erft 1355, als Karl aus Stalien gurudgefehrt mar, ftiftete er ju Regensburg eine Ausföhnung ber bisherigen Gegner, indem die gemachten Eroberungen dem Bergoge gurud: gegeben murben und Burich gegen fernere Rechtseingriffe Burgichaft leiftete. Glarus und Bug traten wieber unter die öfterreichifde Obmacht jurud, aber bie anderen Bundniffe blieben bestehen. Defterreich erreichte nur einen augenblidlichen Erfolg, die Gidgenoffenschaft trug bagegen aus biefen Rahren fortbauernben Gewinn bavon, ben bie folgende lange Friedenszeit befestigte.

König Karl zeigte in bem ganzen Verlaufe, daß ihm, obschon er fich auf bes Herzogs Seite schlug, friedliche Vermittelung am meisten im Sinn stand. Derfelbe Zug ging auch burch sein sonstiges Reichsregiment in diesen Jahren.

Im Sommer 1353 begann er eine lange und weite Fahrt ins Reich, um vor seinem Aufbruch nach Italien die Zustände zu ordnen. Ihm folgte eine junge Königin nach, um in Aachen die Krone zu empfangen, denn soeben hatte er zum brittenmal Hochzeit gefeiert.

Die Fürsten bes weiten, aber in viele Herrschaften zerstückelten Landes Schlesien erkannten alle die böhmische Lehensoberhoheit an, nur nicht der mächtigste unter ihnen, der Herzog Bolko II. von Schweidniß-Jauer, dessen Gebiet die fruchtbaren Fluren längst des Riesen- und Eulengebirges dis über Bunzlau hinaus und dis in die Nähe von Liegniß und Breslau hin umfaßte. Als unmittelbarer Nachbar Böhmens beherrschte er manchen wichtigen Gebirgspaß, und seine Lande lagen wie ein mächtiger Sperrriegel vor dem Osten. Gin rühriger thatkräftiger Mann, unterstüßt durch seinen Reichtum und mit Polen und Ungarn befreundet und verbündet, spielte Bolko eine große Rolle in jenen Gegenben. Früher ein Feind der Luxemburger, machte er 1348 mit König Karl Frieden und näherte sich ihm zu immer festerer Freundschaft. Da Bolko keine Kinder hatte, war seine Nichte Anna die künstige Erbin und Karl hatte ihr bereits zum Gemahl sein von der pfälzischen Anna geborenes Söhnchen be-

stimmt. Als nun Kind und Mutter starben, entschloß er sich sofort, selber die erst vierzehnjährige Prinzeß zu heiraten. In Ofen, wo Anna am Hofe König Ludwigs erzogen wurde, fand im Juni 1353 die Hochzeit statt, und der Oheim säumte nicht, der Nichte die Herzogtümer zu vermachen, welche nach seinem oder seiner Gemahlin Agnes Tode an sie übergehen sollten. Doch Basal wurde er nicht.

Der Weg, den Karl burchs Reich nahm, wird bezeichnet durch Berträge zu Landfrieden und zur Beilegung von Unruhen. Für Baiern, Franken, Schwaben, für den Oberrhein und den Mittelrhein und für Lothringen errichtete er Landfriedensbündnisse oder bekräftigte die bestehenden. Schwierig lagen die Verhältnisse in Schwaben wegen der vielen Reichsstädte. Raifer Ludwig sah in ihnen seine besten Bundesgenossen und schloß 1331 mit ihnen, zweiundzwanzig an der Zahl, darunter Augsburg und Ulm als den mächtigsten, für sich, feine Familie und sein Land ein Bündnis. Aber er hielt es selber für geraten, biefen Städtebund, welcher auf die Dauer Schmaben in zwei feindliche Beerlager ber Reichsstädte und ber herren gerreißen mußte, burch bie Ginfügung in einen Landfrieden, an dem auch Fürsten und Herren teilnahmen, seines ein= seitigen Wesens zu entkleiden. Gleich nach des Kaifers Tod schloß die Mehrzahl der Städte einen neuen Bund, hauptfächlich, um sich gegen Verpfändung zu schützen, boch als fie König Karl burch ein Versprechen bavor sicherte und ihnen erlaubte. Angriffe auf ihre Freiheiten gemeinsam abzuwehren, leisteten fie ihm im Januar 1348 zu Ulm ihre Huldigung. Sie schlossen barauf 1349 einen neuen Vertrag, boch mit bem Borbehalt, wenn ber König zu bessen Genehmigung nicht zu bewegen sei, solle er abgethan sein. Da Karl die Ansicht seines Borgangers von der Gefährlichkeit eines solchen Sonderbundes und zwar mit vollem Rechte teilte, "löfte er 1350 in Nurnberg bie Gibgenoffenschaft ber schwäbischen Stäbte auf mit bem Willen und Befehl, daß Gble und Städte fich gegenseitig gegen die Störer des Rechtes verteidigen und helfen sollten". Zest in Ulm "machte er guten und allgemeinen Frieden, die Landherren und die Städte mit freundlichen und brobenden Worten bazu veranlaffend".

Allgemeine Berfügungen gegen Sonderbundnisse, sowie Vorschriften, um die Klagen der Herren über die Städte namentlich des Pfahlburgertums wegen abzustellen, hat Karl damals wie es scheint noch nicht erlassen, doch that er es zu Gunsten einzelner Fürsten. Da ihm der Schutz der Kirche am Herzen lag, gab er im Januar 1354 eine Verfügung für die Geistlichkeit Niedersachsens, welche wiederholt erneuert und erweitert noch in späteren Zeiten allgemein als Grundsäule der kirchlichen Freiheit im Reiche galt, wenn sie auch wenig beachtet wurde. Sie richtete sich gegen die Uebergriffe der Laien und namentlich der Stadtobrigkeiten, welche durch willkürliche Gesetz die Rechte der Kirche beschränkten, den Erwerd von weltlichem Besitz verhinderten, Erkommunikationen nicht beachteten, geistliches Gut an sich rissen und besteuerten, die kirchlichen Zusluchtsstätten verletzen. Karl bestätigte auch den Sat, daß wer ein Jahr unter Kirchensbann stehe, der Reichsacht verfalle.

Obgleich die Städte den König nicht als ihren Freund betrachten konnten, empfanden sie ihn doch auch nicht als Feind. Seine Bemühungen um den

öffentlichen Frieden kamen auch ihnen zu gute; ihre alten Rechten wurden bestätigt und willig manche neue hinzugefügt.

Im Erzstifte Mainz mahrte noch ber alte Streit zwischen ben beiben Ergbischöfen. Beinrichs Sache führte ber Bermefer Runo von Falkenstein-Mungenberg, ber bamit zugleich in eine langbauernbe von großen Erfolgen begleitete Laufbahn und in die Reichsgeschichte eintrat. Als jungerer Sohn von Jugend auf jur firchlichen Laufbahn bestimmt hatte er fleißig studiert, boch barüber bie Uebung im Baffenhandwert nicht vernachläffigt und trot aller geiftlichen Burben, die er nachher betleibete, ift er fein Leben lang vornehmlich Kriegemann gemesen; er scheute fich nicht, felbst in bie Reihen ber Sturmenben einzutreten. Dazu hatte ibn auch die Natur bestimmt. Gewaltigen, ftarten Leibes "ftand er wie ein Lowe auf seinen Beinen". Das mächtige haupt mit hober Stirn, über ber fich bides braunes haar emporftraubte, bas icharfgeprägte Antlis mit vollen roten Bangen, die breite eingebruckte Rafe mit weiten Rafenlochern, ber kleine Mund mit berben Lippen, das fraftige Kinn: alles brudte körperliche und geistige Straffheit und Zuversicht aus. Fürchterlich mar fein Born, in bem sich bie Backen gewaltig aufblähten. So mar Runo stets ein Schrecken ber Feinde, beren eine reiche Menge bie Starte feines Armes zu fuhlen bekam. Immer unerschroden bewahrte er auch in plöglich hereinbrechenden Gefahren Befinnung und Klugheit; er galt für ben Beberztesten unter allen Deutschen. Auch bas fröhliche Baidwert verschmähte er nicht. Graben Sinnes, bem Unehrlichkeit und Schmeichelei verhaßt mar, leutselig gegen Untergebene, in seinem perfonlichen Bandel untabelhaft, faßte er Leben und Berhältnisse mit klarem Berständnis auf, und er bewies später, daß er als Verwalter und Landesfürst ebenso Ausgezeichnetes leisten konnte, wie als Krieger. Auch dem Papstum gegenüber ohne Furcht und immer bereit, unbegründeten Ansprüchen ber Rirche entgegenzutreten, mar er burchaus eine weltlich-politische Natur.

Mit eiserner Faust, unbekummert um die papstlichen Bannbullen, die er mit eigener Hand zerriß, kämpfte Kuno für Heinrich. Die Klagen über seine Gewaltthaten nötigten den König, der seit dem Eltviller Vertrage neutral geblieben, gegen ihn aufzutreten, aber da Heinrich plötzlich im Dezember 1353 starb, ließ sich alles leichter ordnen, indem Kuno nunmehr Gerlach als Erzebischof anerkannte und eine sehr bedeutende Absindungssumme erhielt.

Der lette Rest des kirchlichen Streites aus ben Tagen Ludwigs des Baiern her war damit beseitigt, für den König ein großer Borteil, da er nun dem Bapst gegenüber vollkommene Freiheit hatte.

In Frankfurt erhielt er die Trauernachricht, daß sein Oheim am 21. Jasuar 1354 gestorben war. Sin Alter von achtundsechzig Jahren hatte Balduin erreicht, von denen er fast siebenundvierzig das Erzstift Trier leitete. Mit ihm ging ein Mann dahin, der wie wenig andere auf das Reich eingewirkt hatte. Die letzen Jahre hielt er mehr zurück, indem er sich darauf beschränkte, seinen Ressen micht geringer. Ueber seiner Thätigkeit als Kurz und Reichssürst hat Balduin nie sein Erzstift vergessen, dem er erst den Umfang und Machtinhalt verzichafste, welchen es dann weiterhin behauptet hat. Er vereinigte in seiner Person

ben Reichsfürsten, ben Landesherrn und ben Geistlichen in glucklicher Beife. Die Baffen mit Nachbruck gebrauchend strafte er streng Ungehorsam und Friedensbruch und mehrte ben Lebensbeftand feines Fürstentums; für bie Sicherbeit bes Landes und die Erhaltung ber Berrichaft forgten gablreiche feste Burgen und reifige Rriegsmannicaft. Gin ausgezeichneter Wirtschafter, mußte er bas Gelb zusammenzuhalten, boch legte er es auch nutbar an und für die großen Summen, die er Reichs- und Kamilienzweden opferte, erwarb er reichen Erfat burch Privilegien jeder Art, bie er forgfältig buchen und burch Abichriften bewahren ließ, fo für fein Stift einen wertvollen Schat bis auf unsere Reit begrundend. Er pflegte und erwedte Betriebfamteit, indem er Bege fouf, Bruden über die Bache baute, und mahrend heute die von ihm errichteten Schlöffer nur noch als Ruinen in die Thäler hinabschauen, steht fest und ftart auf ihren schweren, gewaltigen Pfeilern seine Brude über die Mosel bei Koblenz, ber erfte große Steinbau biefer Art in Deutschland. Auch ber Wiffenschaft und Runft bewies er Wohlwollen und Förberung, und die Beschreibung seines Lebens in ber Trierer Bistumsgeschichte beweist, daß er auch in dieser hinsicht nicht vergebens wirkte. So blieb er thatfraftig im vollen Leben stehen und selbst wenn er sich als Greis gern in das Karthäuserkloster zuruckzog und bort in einfachster, jeber Bequemlichkeit entsagender Lebensweise frommen Betrachtungen nachbing, vernachläffigte er boch nie bie Pflichten, welche ihm fein Amt fonft auferlegte.

Das Kapitel mählte schleunigst in ber, wie sich balb zeigte, gerechtfertigten Furcht, ber Papst möchte willfürlich über ben erledigten Stuhl verfügen, wohl im Einverständnis mit bem Könige, ben greisen Archibiakon Boemund Grafen von Saarbrücken zum Erzbischofe, ber auch die papstliche Bestätigung erhielt.

Bis nach Met, wohin seit ben Staufern kein beutscher König mehr gestommen war, behnte Karl seinen Zug aus, um auch an diesen äußersten Grenzen die Majestät des Reiches zu zeigen. Ein glänzendes Gesolge umgab ihn, als er einritt. Er erhob dort seinen jüngsten Bruder Wenzel, dem er das Erbland seines Hauses Luxemburg übertragen hatte, zum Reichsfürsten und Herzog, den Grasen Robert von Bar schmückte er mit dem Titel eines Markgrasen von Pont-a-Mousson. Auch einen Landfrieden verfügte er; immerhin war ein Ansfang gemacht, diese vernachlässigten Gegenden wieder enger mit dem Reichszganzen zu verbinden.

Mit Befriedigung durfte Karl auf diese ersten Jahre seines Regimentes zurücklicken, denn seine Thätigkeit hatte gute Früchte gebracht. Sein Königtum war allgemein anerkannt, die äußere Ordnung hergestellt und so gut es ging gesichert. Mit seinen Feinden hatte er sich in kluger Nachgiedigkeit vertragen, daneben zuverlässige Freunde gewonnen. Seine Mühewaltung blieb nicht ohne Anerkennung. "Beise und mächtig war er beschäftigt, seit dem Sommer 1353 bis in das Frühjahr hinein, die Großen und Gewaltigen von Franken, Baiern, Elsaß, vom Rhein und in der Wetterau und anderen Provinzen Deutschlands durch beschworene Landfrieden schnell zu beruhigen und anderes der Bewunderung und des Lobes Würdige für den Frieden, als ein friedenbringender König, nicht nur in Deutschland, sondern auch besonders in Böhmen zu wirken".

#### Dierter Ubschnitt.

# Italien und Karls Kaiserkrönung. 1347—1355.

Auch aus Italien kam im Jahre 1347, als das Reich zwei Könige hatte, überraschende Kunde nach Deutschland. "In Rom erhob sich ein Schreiber wunderbarerweise zur Herrschaft". "Die Römer krönten einen gewissen Rikolaus zum Tribun und so traten gleichzeitig drei als Könige der Kömer auf, Ludwig, Karl und Nikolaus. Ich glaube, daß das Ende des Reiches herankommt nach dem Worte des Erlösers: Jede in sich geteilte Herrschaft wird verfallen. Der Tribun lud Ludwig und Karl und alle Kurfürsten und Fürsten vor sich, um zu prüsen die Rechte des römischen Volkes bei Erledigung des Imperiums".

In der That ward Cola, der Sohn eines Weinschenken Rienzo und einer Bafcherin, im Mai 1347 burch eine Erhebung bes Bolfes gebietenber Berr von Rom. Sein Emportommen verbankte er bem Zauber, ben die unvergleichliche Geschichte ber Stadt ausübt, und Cola hatte fich ihm mit inbrunftigem Bergen hingegeben. In den verfallenden Denkmälern der Raiserzeit erblickte er die Beugen einstiger Berrlichkeit ber ewigen Stadt, in ben Inschriften, in ben flaffifchen Werken las er von ihrer Größe und Dacht. Aber er kannte auch bie Sagen, welche bas driftliche Mittelalter um die Refte bes Altertums, um Bauten und Statuen geschlungen hatte. Neben ihnen standen die uralten Stätten ber driftlichen Legende; weniger ein Augustus, als ein Konftantin ichwebte feiner Seele als Jbeal vor. Wie traurig mar ba bie gegenwärtige Lage im Vergleich mit ber Vergangenheit! Rom mar jest arm, erfüllt mit Trümmern, einem wilden Abel preisgegeben. Das Papfttum weilte fern; in ber Stadt machtlos war es zugleich verhaßt, eben weil es sich den Römern entzogen hatte. Cola begleitete eine ber gablreichen Gesandtschaften nach Avignon, welche immer vergeblich bie Rudfehr ber Rurie erflehten ober forberten, er erregte bort Aufsehen durch seine Schönheit, durch fein Feuer, seine Kenntniffe und kehrte geehrt zurud. Das mar die erfte Staffel, emporzusteigen, und Cola erwog balb

Größeres. Sben daß das Papstum über die Alpen gezogen war, bestimmte seine Gebanken, ließ in ihm Pläne entstehen, die er sonst kaum je gesaßt hätte. Rom war auf sich angewiesen; sollte es sich da nicht felbst helsen? Römische Bürger hatten von hier aus einst die Welt erobert und beherrscht; wenn nun wieder ein Bürger der Stadt ihnen nacheiserte, der vor jenen Heiden voraushatte die Kraft des göttlichen Geistes, der in sich altrömische Tugend verband mit der heiligen Weihe der Gnade Christi? Gott hatte das römische Kaisertum erhalten, aber auch dieses war sern von Rom durch ein barbarisches Volk in Besitz genommen. Nur von Zeit zu Zeit stieg einer dieser fremden Kaiser nach Italien hinab, aber was sie gebracht hatten, zeigte die Zerrissenheit des in ewige Kriege getauchten Landes. Zog Rom sein altes Kaisertum wieder an sich, so verschloß es jene Unglückquelle und Italien ward frei. Das Papstum hatte dem Unheil nicht gesteuert; mochte es in Avignon bleiben oder nach Rom zurücksehren, sein Herrschaftsrecht war verscherzt, dem des Bolkes untergeordnet.

Bergudte Schwarmerei für das Altertum, von dem er freilich nur eine verworrene Borftellung hatte, driftlicher Mufticismus, politifche Berechnung ber augenblicklichen Lage, brennender Chraeiz: alle diefe Clemente machten aus bem Sohne bes armseligen Beinschenken ben römischen Tribunen, als ben ibn bie Geschichte tennt, die Dichtung feiert. Beredt von Natur und von der in ihm lobernden Flamme erglühend, voll erfindungsreicher Phantafie erwarb er fich Anbana. Gine bunkle, märchenhafte Erinnerung an das alte Rom bestand immer und aus ihr entsprangen schon im früheren Mittelalter wiederholte Auflehnungen gegen die papstliche Herrschaft. Diese jezige kaifer- und papstlose Reit nährte erft recht bie Sehnsucht nach ber Selbständigkeit Roms und ließ fie erreichbar erscheinen. Die meisten ber Römer, welche Cola zujubelten, maren Beugen gewesen, wie die Bertreter ber Stadt Ludwig die Kaiserkrone auffesten, wie ein Gefet vorschrieb, bag ber Papft feinen Git in Rom haben muffe, wenn er fich nicht felbst feiner Burbe berauben wolle. Sie hatten bann am 8. April 1341 bas Rapitol umbrängt, als ber römische Senat ben Dichter Betrarca mit ber Lorbeerkrone ichmudte, und fie mußten ben Grund: ber Gefeierte verherrlichte die Größe und Erhabenheit Roms. Das brutale Gebaren ber Barone erzeugte wilben haß, und fo abergläubisch und roh bas Bolf mar, kannte es die schlechte Bucht seiner Geiftlichkeit zu gut, um fie nicht gering zu ichäten.

Sieben Monate führte Cola sein Regiment. Er schus mit rückschesoser Kraft Ordnung und bändigte die Barone, welche vor dem Lorenzothor eine blutige Niederlage erlitten. Er rief die Italiener zur Freiheit und zum Sturz der Tyrannen auf und lud Abgeordnete aller Kommunen nach Rom. Er erstlärte, das römische Reich, Wahl, Gerichtsbarkeit und die Monarchie des gesamten heiligen Kaisertums gebühre der erhabenen Stadt und ihrem Volke und dem ganzen Italien; daher sordere er alle, die auf Wahl und Reich Anspruch erhöben, Ludwig, Karl und die Kurfürsten vor seinen Richterstuhl. Er schlug vor, einen italischen Patrioten durch Volksabstimmung zu küren. So begnügte sich Cola nicht mit seinem Stande in Rom, sondern ließ seine Gedanken weit barüber hinausschweisen. Es wuchert seine phantastische Laune, seine Sitelkeit

wird zum beleidigenden Größenwahn, der sich Luft macht in maßlosen Zeremonien und Titeln und dem Tribunen den Fluch der Lächerlichkeit anhaftet. Die Gegner, abeliche und päpstliche, gewinnen dadurch wieder Raum und als eine geringe Störung seinen stolzen Traum unterbricht, sindet der plötzlich Aufsgeschreckte in sich nicht die Kraft zum Widerstande. Rom war das Zauberwort gewesen, mit dem er seine Erfolge gewann, mit dem er seine Zeitgenossen blenz dete, aber Rom war eben nicht bloß eine Jdee, sondern zugleich eine sehr derbe Realität, und über diese siel Cola.

Er flüchtete in die wilden Abruggen, wo beilige Eremiten in Ginfamkeit ihr Leben führten. Die Gebete und frommen Bufübungen erftickten seinen Chrgeiz nicht, doch die Entsagung, welche er um sich sab, befestigte in ihm die Ueberzeugung, daß die Rirche fich nicht mit irdischer Berrichaft zu befaffen habe. Cola gab die Hoffnung nicht auf, in Rom ju gebieten, aber er erkannte, baß er dazu fremder Hülfe bedürfe, und so kam er im Frühjahr 1350 nach Prag zu Karl. Mit aller Anmaßung trat ber ehemalige Tribun auf; auch er fei faiserlichen Geblütes, benn Beinrich VII. habe ihn erzeugt, als er sich bei seiner Mutter in Rom vor feindlichen Nachstellungen verbergen mußte. "Wer ich bin und mas ich gewesen bin jum Beil ber Rirchen, Klöster und ber Elenden, mas für die Vilgrime und alle Menschen reinen Berzens, mas gegen die Tyrannen und Räuber Staliens, tann ebensowenig verborgen sein, wie eine auf ben Bergen thronende Stadt". Ein Einfiedler habe ihm offenbart, daß Gott eine allgemeine Reformation wolle, welche ein von Gott ermählter Beiliger gemeinsam mit dem ermählten Raifer vollführen und die Beiftlichkeit jeden irdischen Ueberfluffes entkleiden murbe. Daber wolle er Karl nach Rom führen, was er allein vermöge, benn er sei von den Römern ersehnt und erwartet und von allen Stalienern geliebt. Er begehre nichts, als bie faiferliche Bestätigung feines Regiments.

Biederholt trug Cola mündlich und schriftlich seine Meinungen und Ratsichläge vor, benen Karl aufmerksames Gehör nicht versagte, aber der König antwortete dem Schwärmer wie ein Theolog und Bußprediger. Der Vorsicht halber übergab er den der Keherei Verdächtigen dem Erzbischof von Prag zur Bewachung in der Burg Raudniß und ließ sich auch durch weitere Vorstellungen nicht zur Freilassung erbitten. Er meldete die Bekenntnisse des Gefangenen dem Papste, der die Auslieserung "dieses verderblichen Sohnes der teuflischen Bosheit" verlangte, doch Karl zögerte, das Begehren zu erfüllen, da Cola in seinen Händen ein wertvolles Pfand war. Erst im Frühjahr 1352 wurde der Römer nach Avignon geführt, froh, der Haft, welche ihm das nordische Klima noch bitterer machte, entledigt zu sein; der eitle Mann feierte unterwegs große Triumphe, da alles herbeiströmte, ihn zu sehen.

Balb schlugen ihm wieder bessere Stunden. Als Papst Innocenz den Karbinal Albornoz zu seinem Legaten für Italien ernannte, gab er ihm Cola mit, um dessen Rückfehr die Römer gebeten hatten. So kehrte er nun über die Alpen zurück, um die päpstliche Herrschaft, welche er noch vor kurzem das Unsglück Italiens nannte und mit den dunkelsten Farben malte, aufrichten zu helfen. In der That begrüßten ihn, dem die merkwürdigen Schicksale der Zwischenzeit

neues Ansehen gaben, die Römer mit Jubel, doch balb wandte sich das Blatt, als Cola, vom Legaten zum Senator ernannt, willfürlich und tyrannisch schaltete. Schon nach zwei Monaten, am 8. Oktober 1354, endete er sein Leben auf dem Kapitol, als er vor der entsessellen Bolkswut sliehen wollte.

Der Tribun hat die volle Bewunderung seiner Zeitgenossen gefunden, obsgleich ihn einige als Phantasten erkannten, und niemand hat ihn mehr geseiert als Petrarca. Zwischen beiden Männern waltete eine geistige Beziehung ob, indem Verehrung des alten Rom sie gleichmäßig erfüllte. Der Tribun versuchte jedoch, aus ihr praktische Folgerungen für die Gegenwart, für die Politik zu ziehen, und indem er dabei die eigene Person auß Spiel setze, ging er jäh zu Grunde. Es lebte in ihm kein Heldengeist, aber auch wenn er ihn besessen hätte, würde er sich kaum viel länger behauptet haben, höchstens wäre er ruhmvoller zu Grunde gegangen. Was er wollte, war an sich unklar und völlig unerreichbar. Politisch war die Antike tot, unwiederbringlich tot, aber der Name des Tribunen ist für immer verknüpft mit ihrer geistigen Wiederbelebung. Mit steigender Kraft vollzog sich fortan dieser Prozeß in Italien, um später von dort aus die ganze abendländische Welt zu ergreisen.

Wir hatten Colas zu gebenken, weil er deutschen Boben betrat und König Karl für seine Pläne zu gewinnen gedachte und weil diese Berknüpfungen einen tieferen Sinblick in Karls Denkweise gewähren. Zur selben Zeit, als der Tribun zu Raudnitz in Haft saß, sandte auch Petrarca ein formvollendetes Schreiben, das leidenschaftlich schilderte, wie Rom einst war und jett sei, und den König mahnte, nach Italien, das ihn sehnsüchtig erwarte, zu kommen und das Werk des Großvaters zu vollenden. Auch ihm blieb Karl die höfliche Antwort nicht schuldig, doch nicht wie zu Cola als kirchengläubiger Christ, sondern als umssichtiger Staatsmann zu einem überschwenglichen Jbealisten redend; das alte Römische Reich sei vorbei und nicht wieder herzustellen.

Karl erwog ruhig, was ihm zu thun möglich und baher rätlich sei. fiel ihm nicht ein, ben geschichtlichen Berlauf rudgangig ju machen, boch ebenfowenig wollte er die Borteile, welche die Gegenwart noch bot, fahren laffen. Seine Stellungnahme ju Italien mar bedingt burch fein Berhältnis ju Rirche und Papsttum. Wir miffen, Karl mar ber Kirche aufrichtig ergeben und hielt fie ungemein hoch als unbedingte Notwendigkeit für die Menscheit. Er wußte ferner aus eigener Erfahrung, wie die Macht des Bapstums nicht zu unterschätzen sei, und auch deswegen wollte er gute Freundschaft mit ihm pflegen. Das geschah am beften, wenn die Linie bes Rechtes ftreng innegehalten und von keiner Seite überschritten murbe. Da war nun ein großer Unterschied zwischen Stalien und Deutschland, wie er ihn ichon bei ben Berhandlungen vor feiner Bahl gemacht hatte. Bas er damals zugeftanden, mar er bereit, unverbrüchlich zu halten. Gerade Staliens wegen mar ftets ber Zwift zwischen Bapfttum und Raisertum ausgebrochen und Rarl entschloß sich, die Ursachen soweit binwegzuräumen, als bie von ihm und feinen Borgangern getroffenen Bertrage es erheischten, ben Papften alles ju gemahren und ju erfullen, worauf fie ein unzweifelhaftes verbrieftes Recht befagen. Dazu gehörte ber Besit von Rom und des Rirchenftaates, ebenfo Reapel, beffen Lebensabhangigkeit vom beiligen

Stuhle er durchaus anerkannte. Doch fühlte er sich nicht verpflichtet, bem Papste zur Behauptung seines Besitzes übermäßig bienstbar zu sein; ber mochte selber für sein Haus sorgen.

Der Ronia kannte von feiner Jugend ber genau die italienischen Berhältniffe und fagte fich, eine wirkliche Berrichaft bort ju grunben, fei fur bie Deutichen unmöglich geworben. Doch meinte er burchaus nicht, Italien gang aufgugeben; er wollte vielmehr bewahren, was von Reichsrechten noch lebte, nämlich die Oberhoheit über die Lombardei und Tuscien, die ihren Ausdruck hauptfächlich in Zahlungen von Abgaben und Sprengeschenken fand. Gin Bergicht auf die ibeelle Oberhoheit in Rtalien ließ fich auch beswegen nicht benten, weil nur bort bie Raiferwürde zu erlangen war, und ber Weg nach Rom bem beutschen Rönige von rechtswegen offen steben mußte. Raifer zu werben, trieb Rarl icon seine mystische Gefinnung an, die ihm die bochfte driftliche Burbe mit gottlicher Beibe umgab. Wie hatte er biefes uralte Erbteil Deutschlands verscherzen follen? Doch anb er ju, daß ber Papft die Krönung ju genehmigen habe, und mahrscheinlich bie Rudficht barauf hatte ihn einst bewogen, bem Bapfte die Approbation für Stalien, an das die Raiferwurde geknupft mar, jugugefteben. Bar er erft Raifer. bann ftand er bem Papfte viel freier gegenüber, auch mit Rechten ber Rirche gegenüber ausgeruftet, bann wuchs fein Unfeben in Deutschland und eine Gegnericaft, die ihn stürzen wollte, fand ungleich schwerere Arbeit.

Obgleich ber König vom Anfang feiner Regierung an bie Romfahrt beabfichtigte, mußte er sie bis nach bem Tobe Clemens VI. hinausschieben, ba biefer Papft ihn nicht in Italien feben wollte, von ber Selbständigkeit feines ebemaligen Schülers nichts Gutes erwartenb. Als Clemens am 6. Dezember 1352 ftarb, tam die Neuwahl fonell zu ftande. Sie traf natürlich wieber einen Franzofen, einen bochbejahrten Mann, ber fich burch feine ichlichte Lebensweise an ber üppigen Rurie eines guten Leumundes erfreute. Nach ber leichtsinnigen Birticaft bes Borgangers, ber freilich auf ber anbern Seite es verftanb, bas Bapfttum mit Glanz zu umgeben, brauchte bie Rirche wieder einen Leiter, ber zeigte, in Avignon fei nicht bloß die Weltluft zu Saufe. Die Kardinale, die jum weitaus größten Teil Clemens ihre Burbe verbankten, munichten jeboch an dem Regiment der Rirche fürderhin berechtigten Anteil zu haben und entwarfen in bem Ronklave eine Bahlkapitulation, auf die fich ber kunftige Bapft verpflichten follte. Der gemählte Innoceng VI. hatte fie jedoch nur mit bem Borbehalt unterschrieben: fo weit fie auf bem Rechte beruhe, und trug baber nach einigen Monaten fein Bebenten, fie fur nichtig zu erklaren. Gein erftes Auftreten bewies, daß er wirklich die Migstande beffern und feinen Sof reformieren wollte, und brachte ihn in ben Ruf eines rauben und ftrengen Mannes.

Indessen die Kirchen sollten balb sehen, daß beswegen ihre Lasten nicht gemindert würden, im Gegenteil. Denn Innocenz stellte sich als großes und berechtigtes Ziel seines Ehrgeizes, den Kirchenstaat in Italien wieder herzustellen, was um so notwendiger war, weil er eine Rücksehr nach Rom weder für jett noch für die Zukunft beabsichtigte. Zu jenem Zwecke war Geld und aber Geld erforderlich, und es zusammenzubringen, wurde schließlich der Hauptzweck dieses

Pontifikates. Mit glücklichem Griff wählte ber Papst aus seinen Kardinälen den Mann heraus, der wie kein anderer geeignet war, die päpstliche Herrschaft neu zu begründen; Sgidio Albornoz, ein spanischer Grande und trot seiner geistlichen Aemter und kirchlichen Gesinnung ein berühmter Krieger, zugleich hochgebildet und staatsmännisch, ging als Legat mit ausgedehnter Vollmacht im Spätsommer 1353 über die Alpen. Er hat das auf ihn gesetzte Vertrauen überreich erfüllt.

Karl begrußte das neue Kirchenhaupt mit einem eigenhändigen Briefe, in ben er auch ergebene Ermahnungen einfließen ließ. Innocenz teilte entweber bie Bedenken nicht, welche fein Borganger gegen die Romfahrt gehegt hatte, ober erhielt ihm ausreichend scheinende Bürgschaften; mahrscheinlich erachtete er es wegen ber Opfer, die er von ber beutschen und bohmischen Rirche erwartete, nicht für gut, Karl burch eine Weigerung zu verstimmen. Im Februar 1354 pflog das Kardinalkollegium über die Frage Rat, billigte die Krönung und besprach die einzelnen Magnahmen, doch hielt es die Sache nicht für eilig. In der That schob Karl, der schon für das Frühjahr seine Ankunft angekundigt hatte, die Kahrt hinaus. Er wollte in Italien plößlich und unerwartet er-Am 26. September 1354 brach er von Nürnberg auf und ging im eiligen Ritt über Salzburg durch die Alpen nach Udine, wo er am 14. Oktober Es war ein ganz ungewöhnlicher versteckter Weg, ben er einschlug, sei es, daß er die Länder Ludwigs von Baiern umgehen, fei es, daß er das Beheimnis feiner Reise mahren wollte. Daber brachte er nur ein kleines Gefolge von 300 Reitern mit, von beutschen Kürften nur seine beiben Getreuen, ben Augsburger Bischof Markward von Randed, einen Mann von entschloffener Thatkraft, Diplomat und Krieger in gleicher Bollenbung, ber in bem Patriarchate von Aquileja, welches er später lange Zeit inne hatte, bas schone Angebenten gurudließ: er fei ebel von Abfunft, boch noch edler von Gefinnung gewefen, und ben Mindener Bifchof Dietrich, feine rechte Sand, ber bem fubbeut: ichen Amtsgenoffen an vielseitiger Begabung gleichkam. Italienische Gefandte, die ju ihm nach Deutschland gekommen maren, hatte er bei fich behalten.

Der König erreichte so Italien im Gebiete bes Patriarchates von Aquileja, welchem sein unehelicher Bruder Nikolaus vorstand, der sich alsbald anschloß. Auf dem Weitermarsch kamen auch die lombardischen Herren herbei, Jacobino von Carrara führte den König in seine Stadt Padua. Schon ließ sich überssehen, daß der Zug nach Rom möglich sein würde, und so ergingen nun erst die Ausgebote an die deutschen Reichsstädte, ihrer Pflicht zur Kömersahrt nachzuskommen, und die Nachricht an die Königin, daß sie ihrem Gemahle folgen möge.

In Avignon hörte man die Nachricht von Karls Eintritt in Italien mit gemischten Gefühlen, doch Innocenz nahm die vollendete Thatsache mit Wohlswollen entgegen. Er bestimmte die Kardinäle, welche an seiner Stelle den König krönen sollten, befahl dem Kardinal Egidio, Karl förderlich zu sein, und traf Anordnungen, damit der König die eiserne Krone auch dann empfangen könne, wenn der Erzbischof von Mailand sie verweigern sollte. Die Abreise der Kardinäle verzögerte sich indessen von Tag zu Tag, durch verschiedene Gründe hinausgeschoben. Daß der Bischostandl Peter von Ostia in erster Stelle die

Krönung zu vollziehen und die Reise auf feine Roften zu machen hatte, ftand fest, aber ihn follten zwei andere begleiten. Der Bapft wollte ihnen jedoch nur feinen Segen, nicht aber Reiseentschädigung gewähren, und ba auf Rarls Freis gebigfeit schlecht zu rechnen mar, hatte es nichts Berlockendes, eine fo beschwerliche und gefährliche Reife aus eigener Tasche zu unternehmen. Ohnehin machten fich an ber Rurie Stimmen gegen bie Gestattung ber Krönung geltenb, noch ein Nachhall der Bolitit, welche einst Johann XXII. in Bezug auf Italien befolgt hatte. So tam trop aller Mahnungen und Bitten des Königs Ende Januar heran, bis ber Karbinal von Oftia beauftragt murbe, allein nach Italien ju geben; ibm follte bort Rarbinal Egibio gur Seite fteben und fur biefe Gefälligfeit vom Rönige 40 000 Gulben zu entleihen suchen. Schweren Bergens, voll Furcht vor ben milben Römern, die auch vor einem Rarbinal feine Scheu hatten, brach Beter endlich im Februar 1355 von dem geliebten, gemütlichen Avianon auf und tam unter mancherlei Beschwerben, boch es sich möglichst bequem madend, am 12. März in Bifa an. Der Ronig wußte fich in Erzeigung von Shrfurcht und Soflichkeit taum genug ju thun, um bem Bralaten feinen Dank zu zeigen, benn biefer fühlte sich gewaltig. Er hielt bem Ronige eine Rebe, in ber er nicht nur fich und feine Berdienste gründlich beräucherte, sondern auch bie fühne Behauptung aufftellte: in ber Sand bes Papftes ftunden jebe Gewalt und alle Rechte ber Reiche, alle Grenzen ber Erbe und die Soben ber Berge: ba er ber Stellvertreter Christi fei, welcher fage: mir ift alles vom Bater übergeben worben, konne auch ber Papft von sich sagen: mir ist jebe Gewalt im himmel und auf Erben gegeben worben.

Schon hatte ber König auf eigene Hand glückliche Fortschritte in Italien gemacht.

Bon den Signorengeschlechtern, die jur Zeit der italienischen Unternehmungen Ludwigs bes Baiern Berrichaft ausübten, flieg keines fo gludlich in die Bobe wie die Bisconti in Mailand trot aller Anfechtungen, welche fie erfuhren. 3hr Gebiet umfaßte allmählich die Städte und Landichaften von Bercelli bis an ben Garbafee, von ber Baltellina im Norden bis über bas rechte Po-Ufer mit Aleffandria, Tortona und Parma. Dazu fügte Giovanni, der qugleich Erzbischof von Mailand war, noch Bologna und Genua, bas von allerhand Rot bedrängt ihn zum Signoren mählte. Fortan war und blieb das Biskontische Mailand der Mittelpunkt für die politischen Bewegungen Ober- und Mittelitaliens, indem die anderen Gewalten seinem Uebergewicht zu begegnen juchten. Die Bisconti waren bereits gewohnt, im Rirchenbann ju fteben, und hatten an fich felbst erfahren, bag er jumal in Italien nicht viel besaate: auch Erzbischof Giovanni ließ sich von ihm ebensowenig schrecken, wie feine weltlichen Borfahren. Papft Clemens VI. entschloß fich baher, ben Bisconti als feinen Bifaren Bologna gegen einen Jahreszins zu überlaffen und auch Innocenz VI. hielt die Freundschaft mit dem Erzbischofe aufrecht, ber bafür bem nach bem Rirchenstaat ziehenden Kardinal Albornoz feinen Beiftand gewährte.

Die Gegner der Bisconti suchten bafür bei Karl IV. Anhalt. Die guels fischen Kommunen in Toskana hatten schon früher den König angegangen, jest thaten es die steten Feinde der Genuesen, die Benediger, welche Ende 1353 eine

große Liga ber sombarbischen Herren gegen Maisand zusammenbrachten, an beren Spitze König Karl treten sollte. Seine Gesandten schlossen im März 1354 in der Sakristei der Markuskirche zu Benedig einen Kriegsvertrag, nach dem er bis zum Mai persönlich einen starken Heerhausen nach der Lombardei führen wollte. Karls Zweck war wohl auch, sich den Austritt aus den Alpenpässen frei zu machen, und obgleich er zur festgesetzten Zeit nicht erschien und der Vertrag badurch hinfällig wurde, blieb doch die geknüpste Verbindung bestehen.

In Udine begrüßte den König die willsommene Nachricht, der gewaltige Erzbischof von Mailand sei soeben gestorben, seine Herrschaft drei Nessen hinterslassend. So konnte er seiner Neigung gemäß Friedensvermittelungen beginnen, in deren Folgen ihm die als Reichsvikare bestätigten Visconti einen sestlichen Empfang in Mailand bereiteten, wo er am 6. Januar 1355 in San Ambrogio die eiserne Krone empfing. Die Herren benutzten die Gelegenheit, dem Könige ihren Reichtum und ihre kriegerische Kraft deutlich vor Augen zu führen, doch zahlten sie damals und noch nachher ganz gewaltige Summen und stellten Mannschaften.

Bon Mailand eilte Karl nach der Stadt Pisa, die den Enkel des unversgessenen Kaisers Heinrich VII. mit unendlichem Jubel begrüßte. Der Parteishader drohte zwar alsbald den Frieden zu stören, aber das sichere und zwecksmäßige Auftreten des Königs bewirkte, daß die herrschenden Bergolini es für geraten fanden, sich mit den vorher unterdrückten Rasponti auszusöhnen.

Lange Zeit mußte Karl in Bisa verweilen, bis endlich ber Rardinalbischof von Oftia ankam. Schon vorher mar unter bem Schute bes Erzbischofs von Brag die Königin Anna eingetroffen, welche trot ihrer garten Jugend wie eine gereifte Dame auftrat, mit ihr gablreiche bohmifche Ritter; bald folgten andere Truppen aus Deutschland und Italien. Der König hatte nun eine nicht unbeträchtliche Macht zu feiner Berfügung, welche ihm größeres Anfeben gab, und bie Folgen machten fich raich bemerklich. Er baute allerdings nicht auf friegerifche Unternehmungen, sondern auf die Uneinigkeit ber Staliener. Sie mar feine beste Unterstützung, benn indem er vermied, sich für irgend eine Partei ju entscheiben, erreichte er, bag jebe ibn fürchtete und besorgte, ibn ber andern juzutreiben. Siena übertrug ihm die Signorie und felbst das stolze Florenz, das ihn anfänglich gar nicht als Ronig und Raifer anerkennen wollte, bequemte fich jur Bulbigung, jur Bahlung ber rudftanbigen Reichsfteuer im Betrage von 100000 Goldgulden und jum Gelöbnis eines Sahreszinses von 4000 Gulben. Beber Heinrich VII. noch Ludwig hatten die tropige Guelfenstadt beugen können; jest in ihrer Bereinzelung magte fie nicht, einem Könige zu widerstreben, der gang untriegerisch herangezogen mar "wie ein zur Meffe reifender Kaufmann".

Nachbem er in Siena einem Volkstumulte die Neugestaltung der Stadtobrigkeit, welche ihn eingelassen hatte, zugestanden, vermied Karl auf dem Zuge durch den Kirchenstaat sorglich, den Gegnern der päpstlichen Herrschaft Hoffnungen zu erwecken, und so kam er glücklich am 2. April vor Rom an. Die Stadtvertretung erwartete ihn zum seierlichen Einzug, doch nur den Kardinal konnte sie eingeleiten, denn Karl war seitwärts ausgewichen. Getreu dem einst gegebenen Gelöbnis, nur am Krönungstage Rom zu betreten, wollte er sein Versprechen

wenigstens in feiner Gigenicaft als Ronig und gufunftiger Raifer halten. Den Anblid ber Beilig- und Altertumer, nach bem fein frommer und geschichtlicher Sinn begehrte, mochte er sich jedoch nicht verfagen. Da er von Innocens bie Erlaubnis erhalten hatte, Rom vor feiner Kronung zu besuchen, pilgerte er als Brivatmann zwei Tage burch bie beiligen Stätten. Erft am frühen Morgen bes Oftersonntages, am 5. April, jog er im königlichen Ornat, seine Gemablin jur Seite, gefolgt von 15000 Bewaffneten, aus bem Lager por ber Stadt in ben Betersbom. Bon beutschen Fürsten ftanden nur bie Bergöge Stephan von Baiern und Otto von Braunschweig, die Bischöfe von Speier und Minden, die beiben Burggrafen von Nurnberg und einige Grafen bem neuen Raifer an feinem Chrentage zur Seite, außerbem gablreiche bohmisch-schlesische Bafallen und italienische Bischöfe und herren. Der Kardinal Albornoz blieb fern. Rach bem althergebrachten Zeremoniell vollzog ber Legat die Krönung, welcher ber glanzende Ritt nach dem Lateran folgte, wo in fpater Nachmittagsstunde das Festmahl begann. Doch als bie Sonne fich neigte, ftand Rarl von der Tafel auf, legte seinen Schmud ab und ritt nach einem vor ben Thoren liegenden Rlofter, wohin ihm die Raiferin und die Rriegsleute folgten.

In raschen Märschen kehrte ber Kaiser nach Siena gurud und von bort nach Bifa. Der Zwift ber beiben Barteien, von benen jebe bie vornehmliche Gunft bes Raifers zu gewinnen strebte, hielt die Stadt noch immer in Unruhe und fast mare ihm ber Herrscher zum Opfer gefallen. Es verbreiteten fich Gerüchte, Karl wolle die Pifa unterworfene Stadt Lucca an Florenz verkaufen oder ihr wieder zur Freiheit verhelfen. Das erfte war gewiß unmahr, boch ift möglich, baß Karl Lucchefen, welche ihre Baterstadt wieder felbständig machen wollten, ein gewisses Gehör lieb, aber für ben Augenblick lagen wohl nur Bermutungen und willfürliche Schluffe aus Magnahmen Rarls und feiner Diener vor. größte Teil ber Truppen bereits ben Rudmarich nach Deutschland angetreten hatte, ware es von Karl eine Thorheit gewesen, sich burch Berrat persönlich ber Rache ber Bisaner preiszugeben, und er hat sofort seine Unschuld beteuert. Da brach zur felben Zeit nachts in bem Anzianenpalaste, ben ber Raifer bewohnte, ein gewaltiges Feuer aus, vor welchem er und feine Gemahlin nur in jäher Gile im Nachtgewand flüchten konnten; ihr Gerät, sowie die großen und kostbaren Baffenvorräte ber Pisaner fielen ber Flamme zum Raube. Da bas Volk burch jenes Gerebe ichon erregt war, entfesselte ber plögliche Brand die Leidenschaften vollends.

Die Bürgerschaft, von den Häuptern der Bergolini aufgestachelt, griff zu ben Wassen und es entspann sich ein heißer Kampf um die Arnobrücken, in dem jedoch die Kaiserlichen unter schweren Verlusten siegten, nachdem sich ihnen die Raspanti angeschlossen hatten. So traf die Bergolini, denen der Brand des Palastes und die Absicht, den Kaiser zu töten, zur Last gelegt wurden, schwere Strafe; sieben der Angesehensten versielen dem Schwerte des Henkers, die anderen erlitten Verbannung und Vermögensverlust.

Schon am folgenden Tage verließ der Kaifer die Stadt, welcher ihre Anshänglichkeit an die Deutschen wiederum teuer zu stehen gekommen war; noch nachträglich mußte sie großen Schadensersatz leisten. Giligst wandte sich der Zug

nun heimwärts durch das Gebiet der Bisconti, die dem Kaiser zürnten, weil er den Markgrasen von Monferrat zum Reichsvikar von Pavia ernannt hatte; ihre Stadtbehörden ließen wohl Karl, nicht aber seine Truppen ein. Schließlich ritt man auch die Nächte hindurch, dis endlich durch das Beltlin in der Richtung auf Zürich der deutsche Reichsboden erreicht wurde. In den ersten Julitagen 1355 kam der Kaiser wieder in Augsburg an.

Es ist kein Wunder, wenn die Staliener hinter Karl ber spotteten. meisten thaten es die Florentiner, die nun erkannten, daß sie ihre schönen Goldaulden ruhig hatten behalten ober beffer zur Verteidigung gegen bie furze Gefahr verwerten fonnen. "Boll Aerger eilte er nach Deutschland, wohin er aurudtam mit ber Krone, bie er ohne einen Schwertstreich erlangt hatte, bie Borfe, welche er leer mitbrachte, gefüllt mit Gold, aber mit wenig Ruhm belbenhafter Thaten und mit viel Schande, weil er die kaiserliche Majestät erniedrigt hatte". Diesen schnöben Nachruf widmete ber florentinische Geschichtschreiber Matteo Billani bem porher fo Gefürchteten. Auch Betrarca fah troftlos feine hohen Erwartungen für Italien getäuscht. Er verfaßte einen Brief an ben Raiser, von bem es freilich zweifelhaft sein mag, ob er ihn auch abschickte, voll leibenschaftlicher Borwürfe: "Tapferkeit ift kein erbliches Gut. Obgleich ich glaube, bag Du regieren und friegführen tannft, fo fehlt Dir boch bie Quelle aller Thaten, ber Wille. D, wenn Dir auf den Alven Grofvater und Bater begegnet maren, mas meinft Du, bas fie Dir gefagt hatten? Glaube mir, baß Du in meinen Worten jene hörft: Gewaltiger Cafar, Du haft Ausgezeichnetes geleistet mit Deinem Bug nach Italien, ben Du folange hinausgeschoben haft, und mit Deinem schnellen Abzug. Du bringft gurud die eiferne und die goldene Krone, aber auch den kaiferlichen Titel ohne Inhalt. Du Raifer ber Römer wirst nur König von Böhmen genannt werden!"

Auch in Deutschland wußte man, daß Karl sich durch Italien mit List und Heimlichkeit durchschlug, ohne es ihm fonderlich zu verargen. Nur vereinzelte Männer verfolgten sein Auftreten mit Berwunderung und erklärten es sich dahin, der Papst habe ihn verpflichtet, keine Gewalt zu gebrauchen, aber ihm gestattet, die sich freiwillig Unterwerfenden anzunehmen.

Jebenfalls war das Ziel erreicht, wie es Karl beabsichtigt hatte. Unbestritten führte er den kaiserlichen Titel. Auch kein Zerwürsnis mit dem Papste folgte aus der Krönung. Karl erneuerte und bestätigte alle Gelöbnisse, zu denen er sich vorher verpstichtet hatte, doch ging er keine neuen Verpstichtungen ein. Auch für die Eroberung des Kirchenstaates leistete er nichts von Belang, obgleich er einzelne Gefälligkeiten, solange er in Italien weilte, nicht versagen konnte. Alles war möglich geworden, weil er peinlich sein gegebenes Wort hielt. Wan pstegt das sonst für eine Tugend zu achten, ihm wurde es zum Vorwurse gemacht: ruhmlos habe er jedes Recht ausgegeben auf die Stadt, von welcher er den Titel führte.

Freilich Ruhm und Shre hatte ber Kaiser nicht geerntet, aber bafür größere Erfolge erzielt, als seine letten Borgänger, welche vergebliche Sisyphusarbeit verrichteten. Er hatte die Rechtstitel des Kaisertums und des Reiches wieder erneuert und obgleich der von ihm zurückgelassene Reichsvikar Bischof Markward

sich nicht behauptete, erloschen sie boch nicht gänzlich. Das Papsttum hatte bulben mussen, daß der Zusammenhang Italiens mit dem Reiche bewahrt wurde, und somit die Politik Johanns XXII. aufgegeben. Die Italiener höhnten Karl des Geldes wegen, eben weil sie es hatten zahlen mussen, und man sollte ihre Schmähungen nicht so ohne weiteres nachsprechen, denn welcher der deutschen Herrscher hat je auf die Sinkunste Italiens verzichten wollen? Es war überhaupt erreicht worden, was sich in Italien noch erlangen ließ. Hatte Heinrich VII. beide Parteien beherrschen, Ludwig die Guelsen durch die Ghibellinen besiegen wollen, so hatte Karl mit verschlagener List jede ausgenütt. Die Pisaner durften sich allerdings mit Recht über Karls Unehrlichkeit beklagen, aber sonst hätte in dem Hader, der Italien zersetze, selbst ein Engel vergeblich den graden Weg gesucht.

#### fünfter Ubschnitt.

### Die Goldene Bulle. Die Reichstage von Dürnberg und Meh. 1356.

ur wenige Monate verweilte Karl in Böhmen, welches die Ehre, daß sein König nun Kaiser war, wohl zu schäßen wußte, dann zog er wieder hinaus nach Nürnberg, wohin er einen großen Reichstag berusen hatte. Er kam mit umfassenden Absichten und Plänen, dem Reiche für die Zukunft Ruhe und Sedeihen zu schaffen. Offen sprach er seine Ziele aus: ein geordnetes Münzwesen, Berringerung der Zölle auf dem Rheine und der Geleitsgelder zu Lande, Friede für alle Wasser: und Landstraßen, endlich Ordnung der Königswahl, damit um das Reich kein Krieg mehr entstünde.

Das Wahlgeset trat bei den Verhandlungen in erste Stelle, denn wie es das wichtigste war, ließ es sich auch am schnellsten durch eine einmalige gesetzgeberische Handlung vollbringen, während die anderen Maßregeln nur mit der Zeit zur Durchsührung kommen konnten.

Allmählich langten die Kurfürsten an, die schon Anfang Dezember bei einander waren. An ihrer Spike stand der Erzkanzler Erzbischof Gerlach von Mainz, der getreulich zu Karl hielt, nunmehr in dem unbestrittenen Besik seines Stistes, noch ein junger Mann von gegen dreißig Jahren, eine milbe, zarte Natur von gutem Billen, aber ohne Selbständigkeit und bewußte Kraft. Ihn überragte der Kölner Erzbischof Bilhelm von Gennep, welcher seit 1349 den Krummstab trug. Gegen den Billen des Königs war er von Papst Clemens VI. ernannt worden, dem er 70000 Goldgulden zu zahlen versprach, aber zwischen ihm und Karl entstand trozdem bald ein freundschaftliches Berhältnis. Sein Borgänger Walram, sanst und schwankend, hatte ihm eine schlechte Erbschaft hinterlassen, das Stift tief verschuldet, alle Güter und Burgen verpfändet oder entsremdet. Wilhelm, ein Mann in den mittleren Jahren, schön, beredt, von glänzendem und seistem Austreten, welt= und geschäftskundig, schuf bald Wandel; Krieg nach Thunlickeit vermeidend, ordnete er umsichtig die Finanzen und zeigte

in der Geldwirtschaft seine ftarte Seite, freilich mit hartem Drud auf geiftliche und weltliche Unterthanen; er erwies sich durchaus als entschlossen und einsichts-Dem britten geiftlichen Rurfürsten Boemund von Saarbruden mar als Rachfolger bes ausgezeichneten Erzbischofs Balduin von Trier eine schwere Aufgabe zugefallen, welcher ber hochbejahrte madere Berr mit Friedensliebe nach besten Kräften gerecht zu werben fuchte, von ber koniglichen Gunft unterstütt. Rarl fonnte bemnach auf die Ergebenheit und Willfährigkeit ber geiftlichen Rurfürsten rechnen, und wie nabe ihm ber angesehenste ber weltlichen. Bfalgaraf Ruprecht I. ftand, miffen wir bereits. Der von Brandenburg, Lubwig ber Römer und beffen Bruber Otto, ber Mitinhaber ber Mart, hatten bie Feinbichaft ihres älteren Brubers Ludwig gegen ben König nicht geteilt und empfingen bamals in Nürnberg bie Belehnung. Dem greifen Bergoge Rubolf von Sachfen-Wittenberg, ben fein gleichnamiger Sohn vertrat, mochte es zwar ichmer angetommen fein, als ber Ronig feine Soffnungen auf brandenburgifchen Erwerb, mit benen er fich sein Leben lang getragen, wieder vereitelte, aber er fügte fich ben Umständen und fcbließlich ging er auch nicht ohne Entschädigung aus, indem Karl ihm und seinen Erben Anwartschaft auf bas Berzogtum Lüneburg erteilte.

Sämtliche Kurfürsten standen somit auf des Raisers Seits, aber das Recht auf die Kur war bei zwei Stimmen streitig, bei der pfälzischen und der sächssischen. Sollte das Wahlversahren so geregelt werden, daß für alle Zukunft nie mehr ein Zweisel entstehen konnte, ob ein König rechtmäßig gekoren sei, mußte unbedingt über sie eine Entscheidung getroffen werden, sonst war alle Mühe vergeblich.

Als unverrückbare Norm galt, daß der Stimmen sieben sein sollten. Nun war das Herzogshaus von Sachsen gespalten in die zwei seindlichen Geschlechter von Lauenburg und Wittenberg, welche beide dieher das Stimmrecht gebraucht hatten. Die Lauenburger Linie stammte von dem älteren Bruder her und gründete darauf ihr Recht, obgleich zur Zeit der Trennung ein Kursürstentum im späteren Sinne noch taum bestand; doch war sie an Besit und Ansehen geringer und in sich gespalten. Da außerdem die Wittenberger nachwiesen, daß sie in regelmäßiger Folge seit König Rudolf die Kur geübt, während die Rechtstitel der Lauenburger trot allen Sifers, welchen sie von jeher an deren Bewahrung gelegt hatten, nicht so unzweiselhaft lauteten, siel die Stimme den Wittenbergern zu. Sicherlich nicht allein die Kücksicht, die der Kaiser seinem einstigen Wähler Herzog Rudolf schuldete, bewog ihn und die anderen Kursürsten zu diesem Urteil, das zwar nicht dem Rechte der Erstgeburt, wohl aber der Billigsteit entsprach.

Schwieriger lag die Sache bei der zweiten Kurstimme, die dem wittelsbachischen Hause zustand. Ursprünglich hatten Baiern und Pfälzer gleichmäßig ein Kurrecht in Anspruch genommen, unter dem Einfluß der Siebenertheorie ließ sich jedoch für das Gesamthaus nur Sine Stimme behaupten, über deren jedesmalige Abgabe zwischen Baiern und Pfalz mancherlei Streit gepslogen und Berträge geschlossen wurden. Daß Karl sich für die Pfälzer entschied, sobald sie mit ihm Frieden gemacht hatten, war natürlich, aber auch den Verhältnissen entsprechend. Wenn fortan nur einer, entweder der Herzog von Baiern oder der

Pfalzgraf mählen sollte, so war es in Rücksicht auf bes letteren Stellung im Reiche nicht angänglich, ihn bes Rechtes zu entkleiben, und das Zustandekommen bes so wohlthätigen Gesets nur unter dieser Bedingung überhaupt benkbar. Der baierischen Familie verblieb ja auch eine Kurstimme, die für Brandenburg, und wenigstens ein Teil ihrer Mitglieder hatte gegen die pfälzische Kur nichts einzuwenden.

Am 10. Januar 1356 verfündigte Kaiser Karl IV. "in seierlicher Reichstagssitzung zu Nürnberg, umgeben von allen Kurfürsten und zahlreicher Menge anderer Fürsten, Grafen, Barone, Bornehmer, Ebler und Städteboten, sitzend auf dem Throne kaiserlicher Majestät und geschmückt mit Kaisergewand und Kaiserstrone" die von ihm "aus kaiserlicher Machtvollkommenheit" erlassenen Geset.

Die Form ber Abfassung ist schwerfällig und unbeholfen. Ohne rechte Gebankenfolge und logischen Aufbau werden die Bestimmungen in schleppenden und eintönigen Sägen aneinandergereiht. Den Zweck der Gesetze preist mit gezierten Wendungen eine schwülstige Sinleitung: es gilt, die Helferin aller Untugenden, die weltverderbende Zwietracht zu beseitigen, welche vielsach auch die Kurfürsten ergriffen hat, "durch die wie durch sieben in der Sintracht des siebengestaltigen Geistes leuchtende Kandelaber das heilige Kaiserreich erhellt werden soll".

In weitschweifigster Form und mit aller Gründlichkeit folgen die Borsichriften darauf über die Königswahl, deren wesentlichen Inhalt wir zussammenfassen.

Rurfürsten sind zunächst die drei Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier. Sie bekleiden das Amt des Erzkanzlers, der von Mainz für Deutschland, der von Köln für Italien, der von Trier für Gallien oder Belschland, nämlich das linksrheinische Land außer dem Elsaß und dem Kölner Sprengel und das Königreich Arelat. Diese Bürde bezog sich nicht mehr wie in früheren Zeiten auf die Länder, für welche die kaiserlichen Urkunden ausgestellt wurden, sondern berjenige Erzkanzler, in dessen Amtsbezirk der Herrscher gerade verweilte, galt als das augenblickliche Haupt der Reichskanzlei. Es war im großen und ganzen nichts weiter als eine Ehrenwürde, die nur bei seierlichen Gelegenheiten und persönlicher Gegenwart des Königs ins Leben trat.

Der erste ber weltlichen Rurfürsten war ber König von Böhmen, ber Erzemundschenk, bann ber Pfalzgraf vom Rhein, ber Erztruchseß, ferner ber Herzog von Sachsen, ber Erzmarschall, und ber Markgraf von Brandenburg, ber Erzekammerer.

Sobald der Erzbischof von Mainz den Tod des Königs erfährt, ladet er innerhalb eines Monats in vorgeschriebener Form die Kurfürsten in die Stadt Frankfurt am Main, und indem er berechnet, dis zu welchem Tage das Schreiben an jeden gelangt sein kann, anderaumt er von diesem ab drei Monate später die Bahl. Erfüllt er seine Pslicht nicht, so sollen die Kurfürsten von selbst zusammentreten. Zum Bahltage kommen die Kurfürsten persönlich oder schicken Bevollmächtigte. Die Reise hin und zurück steht ebenso wie der Ausenthalt in Frankfurt unter sicherem Geleite, welches genaue Borschriften bestimmen und bessen Bruch den schwersten Strafen unterliegt. Wer weder erscheint noch sich

vertreten läßt, verliert sein Stimmrecht und kommt für die vorliegende Wahl nicht in Betracht.

Die Wahlhandlung findet in der St. Bartholomäuskirche statt. Nachdem die Messe vom heiligen Geist gesungen, leisten die Kurfürsten oder ihre Boten vor dem Altar den Sid: einen geeigneten König zu wählen nach bestem Wissen und Vermögen nicht durch Geld oder sonstigen Gewinn bewogen. Der Erzsbischof von Mainz frägt zuerst den Erzbischof von Trier, dann die übrigen Kurfürsten der Reihe nach um ihre Stimme und gibt zulett die seinige ab. Wen die Mehrheit bezeichnet, der ist gewählt, und seine Wahl gilt als eine stimmig getroffen.

Es genügte also die Mehrheit zu einer gültigen Bahl. Indessen sollte nach der Meinung des Gesetzgebers, obgleich er sie nicht ausdrücklich aussprach, diese Mehrheit immer soviel betragen, wie die der im Kollegium überhaupt vertretenen Stimmen, also vier, auch wenn nicht alle Kurfürsten an der Kur teilnahmen. Allerdings war anzunehmen, daß in der Regel sämtliche Kurfürsten persönlich oder durch Sewaltboten votieren würden, weil sonst ihr kostbarstes Recht ruhte. Selbst wenn nur wenigstens vier Stimmen vertreten waren, mußte schließlich ein Ergebnis herauskommen, da die Wähler eidlich verbunden waren, nicht eher Frankfurt zu verlassen, als dis eine Majoritätswahl erfolgte; wenn sie sich binnen dreißig Tagen nicht einigten, sollten sie nur Wasser und Brot genießen, eine den Bestimmungen für die Papstwahl nachgebildete Satung. Wer vorher wegging, büßte sein Wahlrecht ein.

Es konnte nun aber geschehen, daß nur vier Kurfürsten teilnahmen und von diesen drei den vierten küren wollten. Berboten war freilich nicht, für sich selber zu stimmen, aber das konnte doch Anstoß erregen oder jener mochte aus Schamgefühl sich vielleicht nicht dazu entschließen. Um ihn diesem Zwange nicht auszusezen und doch eine gültige und unanfechtbare Wahl zu ermöglichen, wurde angeordnet, daß sein Votum mitrechnen und die nötige Mehrheit vollzählig machen sollte. Wenn weniger als vier sich beteiligten, konnte also eine Wahl nicht erfolgen, aber ein solcher Fall galt für so unwahrscheinlich, daß er gar nicht besprochen wird.

She ber Gewählte irgend ein anderes Reichsgeschäft vornimmt, hat er ben Kurfürsten ihre Gerechtsame zu bestätigen. Denn sie sind "die nächsten Glieber des Reiches", "auf beren Sinmütigkeit Glanz und Ruhm des Reiches und die Shre des Kaisers und des Staates beruhen, die als erhabene Säulen den heiligen Bau mit dem sorglichen Pflichtgefühl ihrer umsichtigen Klugheit tragen, deren Unterstützung die Rechte der kaiserlichen Gewalt stärkt, und je enger sie sich verknüpfen in liebevoller gegenseitiger Gunst, desto reicher kließen die beglückenden Segnungen des Friedens und der Ruhe dem christlichen Bolke zu". Damit unter ihnen kein Zwist entstehe, sind ihre Rangordnung, die Rechte und Pflichten, welche ihnen bei seierlichen Hoftagen zustehen, genau sestgeset. Daher wünscht der Kaiser, sie möchten öfter als disher zusammentreten, um über die Reichsgeschäfte zu verhandeln und da sie in weit von einander gestrennten Ländern ihren Sit haben, könne jeder über die Bedürsnisse der ihm bestannten Gegenden berichten und ratschlagen. Deswegen sollen sie sich in Zukunft

jährlich einmal vier Bochen nach Pfingsten in einer Stadt bes Reiches verssammeln, wozu für das gegenwärtige Jahr gleich Met bestimmt wird; fünftigshin werden Kaiser und Kurfürsten den Ort für das nächste Jahr vereinbaren. Damit jedoch diese Zusammenkunfte nicht der Fröhlichkeit mehr, als den Gesschäften dienen möchten, weil die Kurfürsten sich gegenseitig einzuladen pflegten, verbot Karl sorgsam, sämtliche Fürsten zu einem Gelage zu bitten, was er schon damals in Nürnberg nicht gestattete. — Die Dauer dieser Einrichtung steht in dem Gutachten des Kaisers und der Kurfürsten.

Etwaigen Zwist innerhalb ber Kurhäuser über die Führung der Stimmen zu verhüten, dienen mehrere Anordnungen. Das Kurrecht geht über auf den ältesten Sohn oder Enkel, und wenn solche nicht vorhanden sind, in gleicher Folge auf den ältesten Bruder, der auch nötigenfalls die Vormundschaft über einen minderjährigen Kurfürsten führt, dis dieser volle achtzehn Jahre zählt. Das kurfürstliche Recht und das Erzamt beruhen auf der Inhaberschaft des Kurlandes, das nicht geteilt werden darf.

Wie die Kurfürsten vor den anderen Fürsten durch ihren Rang hervorzagen, besitzen sie auch besondere Rechte: das Bergwerks und Münzregal, das Recht, Juden zu halten, die herkömmliche Zolls und Steuerbefugnis, die vollskommene Gerichtsbarkeit über ihre Unterthanen aller Stände, die vor keinem andern als dem landesherrlichen Tribunal belangt werden dürsen; nur wenn ihnen Justiz verweigert wird, können sie beim Hofgericht Berufung einlegen. Keinerlei Berleihung an Andere vermag die kurfürstlichen Gerechtsame zu kränken; sie ist, ob früher geschehen oder künftighin erfolgend, von selbst ungültig.

Mit ausgezeichneten Borzügen wurde der böhmische König bedacht. Er ist der erste unter den weltlichen Kurfürsten und hat bei Hose den Bortritt vor jedem andern König; sein Erzamt braucht er nicht mit der Krone geschmückt auszuüben, wenn es nicht sein freier Wille ist. Ihm ist es gestattet, überall Güter jeder Art, auch Reichsgüter zu erwerben, von seiner Gerichtsbarkeit gibt es in keinem Falle eine Berufung, also auch nicht an den Kaiser. Die anderen Kurfürstentumer kann der Kaiser, wenn sie erledigt werden, nach seinem Ermessen vergeben und erteilen, die Böhmen dagegen wählen in diesem Falle den König.

Bei einer Erlebigung des Reiches durch Tod ist der Pfalzgraf der Bersweser am Rhein, in Schwaben und in den Ländern fränkischen Rechtes, der Sachse überall da, wo sächsisches Recht gilt; nur Fahnenlehen zu vergeben, steht ihnen nicht zu. Wird gegen den Kaiser selbst ein Prozeß angestrengt, so hat er vor dem Pfalzgrasen zu antworten, doch darf dieser nur in Gegenwart des Kaisers darüber richten. Natürlich sind damit nur privatrechtliche Klagen gemeint, keineswegs wurde an eine Gerichtsbarkeit des Pfalzgrasen über den König in politischen Fragen gedacht, welche etwa zu einem Reichsprozeß gegen ihn ober gar zu seiner Absetzung führen könnte.

Doch auch ber übrigen Fürstenschaft kamen einige Anordnungen zu gut. Die eine sicherte die Lehnsherren gegen die Kniffe der Basallen, welche nur scheinbar, um jene bekriegen zu können, Lehen aufsagten, die anderen richteten sich gegen die Städte. Ihnen wurde verboten, Bundnisse unter sich ober mit

Unterthanen von Herren abzuschließen; nur die bereits geschlossenen Lanbfriedenssbündnisse zwischen Fürsten, Städten und anderen blieben bis auf weiteres gestattet. Unerlaubte Vereinigungen in den Städten selbst wurden ebenso verpönt. Auch das Pfahlbürgertum versiel dem Spruche, indem die Städte bei strenger Strafe nicht mehr Anderer Unterthanen zu Bürgern aufnehmen durften, wenn diese nicht wirklich in die Städte zogen und dort an den Lasten und Pslichten teilnahmen.

Der Allgemeinheit enblich bienten die Verfügung über ordentliche Anfage ber Fehde, die sonst als Friedensbruch zu bestrafen war, das freilich sehr alls gemein gehaltene Verbot ungerechter Kriege, der Erhebung ungewöhnlicher Zölle und Geleitsgelder.

Diese Nürnberger Gesetze erhielten auf dem Reichstage zu Met, von dem noch näher zu reden sein wird, am 25. Dezember desselben Jahres 1356 mehrere Zusätze. Der größte Teil von ihnen betraf die Ordnung bei den Hoftagen, den feierlichen Aufzug, die von den Kurfürsten zu leistenden Ehrenzbienste, die Anordnung der Tafel und dergleichen Dinge. Außerdem wurden die Personen der Kurfürsten für unverletzlich erklärt und unter den Schutz des römischen Majestätsgesetzes gestellt, auch die Bestimmungen über die Unteilbarzteit und Bererbung der Kurfürstentümer fanden Ergänzung und Erläuterung. Sanz dem Sinne des Kaisers entspricht die Anweisung an die Kurfürsten, ihre Söhne vom siedenten Jahre ab in der italienischen und böhmischen Sprache unterrichten zu lassen, weil in diesen Zungen hochwichtige Reichsgeschäfte ersörtert würden.

Die Nürnberger und Meter Satungen wurden als Einheit betrachtet und find unter dem Namen der Goldenen Bulle bekannt. Die Benennung rührt nicht eigentlich von dem Goldfiegel her, welches die Aussertigungen schmückt, benn dieses ist nichts Absonderliches und wurde auch an zahlreiche andere Urstunden gehängt, da es nur darauf ankam, ob der Empfänger die hohen Kosten dafür bezahlen wollte. Es ist eben nur eine der Kürze halber gebrauchte und allerdings fast gleichzeitig in Uebung gekommene Bezeichnung.

Bir besiten von der Goldenen Bulle mehrere Aussertigungen aus der Zeit Karls IV. selbst. Alle sind kleine Bücher von Pergament; die Besiegeslung wurde an ihnen vollzogen, indem man durch sämtliche Blätter unten links in der Rähe des Rüdens ein Loch bohrte, durch welches die schwarzgelbe Schnur läuft, an der die Goldbulle hängt. Das Haupteremplar ist das böhmische, das Karls IV. selber, jest in Wien, welches schon in Nürnberg ausgesertigt und besiegelt wurde und daher nur die dort getrossenen Berordnungen enthält; der zweite Teil mit den Metzer Gesehen ist später nur in Abschrift hineingeheftet worden. Die drei geistlichen Kurfürsten und die Pfalz ließen sich Exemplare ausstellen, welche jest in Wien, Darmstadt, Stuttgart und München liegen. Auch die Stadt Nürnberg besorgte sich aus der kaiserlichen Kanzlei eine Aussertigung, gegenwärtig in München, begnügte sich aber mit dem Wachssiegel. So ist von den Originalen der Goldenen Bulle nur eines noch an seinem alten Orte, das bekannteste von allen, das 1366 geschriebene Frankfurter, das von der Stadt als kostdarer Schatz gehütet bei den Königswahlen diente.

Im Grunde genommen enthält die Bulle wenig neues, aber ihre Bebeustung liegt darin, daß sie eine fortan allgemein gultige Zusammenfassung wichtiger Gesete gab. Daher bezeichnet sie eine neue Periode der Reichsgesetzgebung, deren Unterlage sie geblieben ist, so lange es überhaupt ein heiliges römisches Reich gab, als erstes und vornehmlichstes schriftliches Grundgeset. Karl sing an, nachzuholen, was zum allgemeinen Schaben Jahrhunderte lang versäumt worden war.

Es ftand eben wie mit bem Gi bes Rolumbus, wenn Raifer Rarl zwar nicht gerade neues erfann, aber tropbem ichopferifch mirkte. Allem menich= ichen Boraussehen nach konnte Deutschland fortan nicht mehr burch ben Streit über die Rechtmäßigkeit einer Königswahl in Verwirrung geraten. Nicht weniger hoch mar anzuschlagen, daß die Bahl als rein beutsche Angelegenheit erschien, jebe papftliche Ginmischung ausgeschloffen murbe. Die Golbene Bulle fpricht vom Papfte gar nicht, schneibet fo ftillschweigend, ohne fich in einen Streit einjulaffen, alle bie Unmagungen ab, welche ber Mangel fester Ordnungen bisher begünstigt hatte. Die Beschluffe bes Renser Kurvereins von 1338 erhielten dauernde Gefetestraft, obgleich ihrer nicht gedacht wird. Aber nur von der Königswahl ist die Rede. Zwar wird das Recht des Königs auf das Kaisertum burchaus festgehalten, er heißt stets ber "zum Raifer zu befördernde", boch bie Raiferkrönung blieb außerhalb ber Berfügungen. Rarl hielt fich ftreng an bas Notwendige und an das offenbare Recht, und eben baburch ichuf er Buftanbe, welche für die Rurie rechtlich unanfechtbar maren. Die Raiferkrönung konnte und wollte er bem Bapfte nicht bestreiten, für fie blieb also eine Bereinbarung erforberlich, welche indeffen wenig Schwierigkeiten bot, sobald ber beutsche Ronig feine eigene Krone ohne ben Papft gewann und trug. Bang ebenfo murbe auch ber papfiliche Anfpruch, bei Erledigung des Raifertums bas Reich au verwalten, hinfällig gemacht, wenigstens für Deutschland, ba ber Pfälzer und ber Sachje nach bem Tobe eines Oberhauptes die Bermeserschaft übernahmen. Ueber Italien erfolgte feine Bestimmung, indem Karl bei bem beharrte, mas er einft 1346 mit der Kurie vereinbart batte.

Karl gedachte burch die Goldene Bulle noch mehr zu erreichen: eine größere Festigseit der Reichsregierung durch die Unterstützung der Kurfürsten. Jene Absicht, jährliche Zusammenkünfte der Kurfürsten zu veranstalten, nimmt das höchste Interesse in Anspruch. War sie ehrlich gemeint? Wan hat in neuerer Zeit daran gezweiselt und vermutet, jene Verheißung sei durch die Kurfürsten, welche vollen Anteil am Regiment begehrten, erzwungen, von dem Kaiser nur in abgeschwächter und mangelhafter Weise gegeben worden, um sie zu umgehen und baldmöglichst abzuthun. Aber daran ist nicht ernstlich zu denken.

Bom Beginn seiner Regierung an suchte Karl die Kurfürsten an sich zu ziehen und begünstigte sie; die zahlreichen Willebriefe, die er selbst veranlaßte, lassen erkennen, welchen Wert er auf ihre Beistimmung legte. In der Goldenen Bulle bestätigte und festigte er ihren ausgezeichneten Rang vor den anderen Fürsten und trug Sorge, ihr Gewicht auch für die Zukunft aufrecht zu erhalten, indem er ihnen große Vorrechte verbürgte, ihre Landeshoheit verstärste und die den Familien so schällichen Teilungen für die Kurländer verbot. Nichts

weist barauf hin, daß er dem Aurfürstentum übel wollte. Zu den Aurfürsten, mit denen er das Geset vereinbarte, stand er auf bestem Fuße und es wäre schwer, einen von ihnen zu nennen, der ihm hätte entgegentreten, ihm das Aurfürstenkollegium als höhere Macht aufzwingen wollen. Auch in seiner späteren Regierung hat er die Aurfürsten stetig und viel herangezogen; man muß geradezu sagen: erst Karl hat das Kollegium zu seiner Bedeutung gebracht. Wenn die jährlichen Bereinigungen nicht in der geplanten Weise zu stande kamen, lag die Schuld kaum an dem Kaiser. Fast jedes solgende Jahr war er im Reiche und die Kurfürsten hätten sich, den empfangenen Schein in der Hand, auch ohne Aussorderung bei ihm einsinden können. Außerdem zwang ihn niemand, die Goldene Bulle überhaupt zu erlassen.

Karl hat es mit seinem Plane gewiß redlich gemeint und ihn klug erssonnen, und sein Scheitern bewies nur, daß Kurfürsten und Berhältnisse für ihn noch nicht reif waren. Die Beteiligten scheuten wahrscheinlich die Opfer, welche sie bringen sollten an Gelb und Bequemlichkeit, und sie verkannten, nur ben augenblicklichen Vorteil ihrer Personen in Anschlag bringend, welche reichen Zinsen die an das Reich gewandte Mühe auch für sie und ihre Nachkommen getragen hätte.

Die Thätigkeit, welche ben Kursursten auf ben Bereinstagen zugebacht war, überschritt allerdings nicht Berichterstattung und Ratschläge über die öffentsliche Lage; von einer konstitutionellen Körperschaft wären sie weit entfernt geblieben. Man hat wohl gemeint, den Kursursten sei ein "Aussichtsrecht" zugesdacht worden, aber auch das ist zu viel gesagt. Der Gedanke war einsach der, das Königtum in dauernde Fühlung mit den wichtigsten Gliebern des Reiches zu bringen, diese selbst untereinander zu verbinden und so eine glückliche, das Reich umfassende Harmonie zu schaffen, um die Zwietracht, welche Karl als die schlimmste Feindin des Reichs mit beredten Worten schilderte, zu verhindern und in Sinmütigkeit zu verwandeln.

Doch wenden wir uns noch einmal zur Golbenen Bulle zurück. Reichsverfaffung von allgemeinem Umfang enthält fie nicht, ba fie nur einzelne ftaatsrechtliche Bunkte regelt. Der Grundgebanke ift eben, alle Anftoge gur Awietracht ju beseitigen und ben öffentlichen Frieben ju fichern, und von ihm aus erklären fich die Befete, welche fie fonft enthält. In erfter Stelle diejenigen, welche bie Stäbte trafen, und wie fie bamals von ben Burgern mit Migvergnügen aufgenommen murben, haben fie auch fpater als Beweis für Karls ftabtefeinbliche Gefinnung gegolten. Inbeffen that er mit ihnen nur, mas bes Reiches Nugen erforberte. Das Bündniswefen war wirklich, wie es Karl nannte, eine "Korruptel", und daran anderte nichts, daß die Städte manchmal bagu gezwungen maren, um fich ihrer haut zu wehren. Die Selbsthülfe entfrembete fie dem Zusammenhange mit dem Ganzen, zerriß das Reich in feindliche Barteien und biente oft genug bagu, bas Recht gewaltthätig ju überschreiten. ber andern Seite mußte jeboch auch bas Reich bazu thun, bag bie Stäbte ber Notwendigkeit überhoben murben, sich untereinander zu verbinden, und bafür zu forgen, lag in Rarls Absicht. Ueber Bundniffe ber Burgerschaften mit ihren Unterthanen beschwerten sich die Fürsten mit vollem Recht, und die Berschwörungen innerhalb ber Stäbte führten nur zu oft zu blutigen Ausschreitungen. Bünfte und Innungen fielen selbstverständlich nicht unter bas Verbot. Die Pfahlbürger endlich bienten ben Stäbten vortrefflich, doch Herren und Fürsten erlitten durch diese Einrichtung, welche alle Vorgänger Karls bekämpft hatten, unleugbar die größten Beeinträchtigungen, und wo es den Frieden des ganzen Reiches galt, durften städtische Interessen, welche ihn gefährdeten, nicht allein den Ausschlag geben. Uedrigens ist die Fassung eine so sorgsame und genaue, daß nur wirkliche Auswüchse beschnitten wurden.

Abgesehen von ben Reichsverhältnissen hat die Goldene Bulle auch große Bebeutung für die Ausbildung der kurfürftlichen Staaten gehabt und noch heute beruhen auf ihr manche Bestimmungen des Hausrechts der in Deutschland regierenden Familien.

Die Verheißungen, welche Karl beim Beginn des Reichstags von Nürnberg den Straßburgern machte, waren so zum guten Teil erfült. Ginige eigeneten sich nicht dazu, in einem für die Ewigkeit bestimmten allgemeinen Geset erledigt zu werden, da sie nur in einzelnen Kreisen und mit Berücksichtigung gegebener Verhältnisse durchführbar waren. Ueber Fehde, Zölle und Geleitsgelb ließen sich nur Grundsäte aufstellen, wie es auch geschah; den Landfrieden sollten noch besondere Vereinbarungen sichern und über die Münze gab Karl gleichzeitig ein eigenes Geset.

Der Kaiser hatte ursprünglich die Absicht, von Nürnberg nach Metzugehen und dort einen zweiten Reichstag abzuhalten, aber wichtige Angelegensheiten veranlaßten ihn, nach Prag zurüczukehren, wo er den Besuch des Polenstönigs Kasimir empfing und die Beziehungen zu diesem Herrscher freundschaftlich ordnete. Es handelte sich darum, mit König Ludwig von Ungarn Verabredungen zu einem Kriege gegen Venedig zu treffen, welchen dieser auch im Sommer begann und nach mancherlei Wechselfällen glücklich zu Ende sührte, so daß die Republik im Februar 1358 ihm Dalmatien abtrat. Karl gewährte ihm Unterstützung, weil er sich den kinderlosen Herrscher Ungarns möglichst eng verpstichten wollte, da Ludwig auch bereits Aussicht auf den polnischen Thron hatte.

Von der einen himmelsgegend schaute er nach der andern entgegengesetzen, dem Westen, und im herbst trat er die verkündete Fahrt nach Metan. Haussachen, wie Reichsangelegenheiten, riesen ihn dorthin. Sein Bruder Benzel von Luxemburg hatte eine vielversprechende She mit Johanna, der Erdin von Brabant und Limburg geschlossen, aber ihr ausschließliches Recht wurde von dem Grasen Ludwig von Flandern mit Glück angesochten, zudem bestürmte Papst Innocenz VI. seit langem den Kaiser mit Bitten, für Frankreich etwas zu thun und dem niedergeschlagenen Lande zum Frieden zu helsen.

Nach ber Schlacht bei Crecy, in ber Karl auf Frankreichs Seite focht, und ber Eroberung ber Stadt Calais durch die Engländer kam es zu einer längeren, doch nur halben Waffenruhe, und König Sduard III. entschloß sich Anfang 1355 aufs neue den Krieg im großen Maßstad zu führen. Die fortsgesete angestrengte Vermittlung des Papstes führte zu keinem glücklichen Ende. Auch zu Kaifer Karl, als er noch in Italien war, ging eine englische Botschaft, und die Kurie schwebte in Sorge, er möchte sich einseitig von England umstricken

laffen. Rach Deutschland zuruckgekehrt, fah er fich umworben von Frankreich, von England, vom Papfte, aber er gedachte die Gelegenheit auszunützen, um bie gefährbeten Reichsrechte im Beften zu wahren.

Jene Berpflichtungen, welche er einst bei feiner Erhebung in Bezug auf Frankreich eingegangen, ließ Rarl für die Folgezeit auf sich beruben, ba fie ohnehin nur in gang allgemein gehaltenen Busicherungen bestanben; er näherte fich fogar nachber England. Frankreich zeigte fich ihm wenig freundschaftlich gefinnt, bereitete ihm manches hemmnis und fuhr namentlich fort, feinen Ginfluß in ben Grenglandern ju ftarten und ju erweitern. Der beutsche Ronig faßte diese Berhältnisse alsbald ins Auge; obgleich er in dem Drange seiner ersten Regierungsjahre über ichriftliche Thaten nicht hinaustam, fuchte er boch menigftens ben Rechtsstandpunkt ju mahren, in Cambrai und Berbun, besonders im Rönigreich Arelgt, um welches fein Vorganger nur felten und ohne Erfolg Sorge getragen hatte. Er entließ zwar Avignon, welches Papft Clemens von ber Rönigin Johanna von Neapel taufte, aus bem Reichsverband, aber er erreichte, daß ibm bie Ronigin und ihr Gemahl mahrend feines Aufenthaltes in Stalien für bie Provence Huldigung leiften ließen. Frankreich erzielte jedoch einen überaus großen Erfolg, indem ihm 1349 humbert II. fein Land, den Delfinat, abtrat, fo bag ber frangofische Kronpring Johann querft ben Titel eines Dauphin führen konnte. Die Rechte bes Reiches wurden gwar babei außerlich nicht verlest, aber von biefer starten Stellung aus konnte Frankreich hoffen, allmählich bas ganze Burgund an sich zu bringen. Dachte man boch bereits baran, Karl IV. zu bewegen, daß er ganz Arelat mit königlichem Titel als erbliches Leben an den Dauphin abtrete ober ihn zum Reichsvikar ernenne.

Indessen so leichtes Spiel ließ Karl IV. nicht mit sich treiben. Dem König Johann, der ihn um Hulfe gegen England anging und den früheren Bertrag einsach erneuern wollte, übersandte er einen andern, welcher die Rückgabe der Städte Berdun, Cambrai und Bienne erheischte und den Dauphin wie den Pfalzgrafen von Burgund verpstichtete, als Lehnsträger Huldigung zu leisten. Johann sandte jedoch die von Karl bereits vollzogene Urkunde zurück, und so verstrich die Zeit, dis am 19. September 1356 die Franzosen die furchtbare Niederlage von Maupertuis erlitten, welche ihren König als Gesangenen in die Hände der Engländer brachte. Boll schwerzlicher Aufregung meldete der Papst dem Kaiser das Unglück und bat ihn slehentlich, den Frieden herzustellen. Karl war bereits auf dem Wege nach dem Rhein, als er die große Botschaft ersuhr, und beschleunigte seine Fahrt nach Met, wo er am 17. November mit glänzendem Gesolge eintras, von der Stadt mit höchsten Ehren empfangen.

Aber die Angst um Frankreich war nicht der einzige Grund, der den Papst eifrig um des Raisers Gunst buhlen ließ. Innocenz war der deutschen Geistlichkeit gegenüber in eine recht unangenehme Lage geraten. In jeder Weise suchte er zu Gelde zu kommen, da die geplante Eroberung des Kirchenstaates ungeheure Rosten verursachte. In der Meinung, daß es sich um die Sache der Kirche handle, zu der die ganze Christenheit beisteuern müsse, wandte sich Innocenz an die deutschen Erzbischöfe teils mit allgemeinen, teils mit personslichen Forderungen, endlich begehrte er 1355 geradezu die Abgabe von drei

Zehnten. Aber er hatte von Anfang an wenig Glück; überall erhob sich ein Sturm von Unwillen, und die Erzbischöfe erklärten, die Armut ihrer Kirchen mache die Zahlung unmöglich, es sei zu beforgen, daß die Geistlichkeit den Geshorsam verweigern, selbst die Laien sich dagegen erheben würden.

Der Papst wies ben Wiberspruch mit scharfen Tabeln und Borwürfen gegen die verhärteten und undankbaren Gemüter zuruck, aber neue feierliche und bringliche Proteste liefen bei der Kurie ein. Herzog Albrecht von Desterreich unterstützte lebhaft die Gegenvorstellungen des Salzburger Erzbischofs und der Papst empfand nicht geringen Aerger, als die Ueberbringer kurzweg die Schreiben abgaben und heimkehrten, ohne auch nur einen Bescheid abzuwarten.

Der Kaiser, ber ersucht wurde, seinen guten Willen bazu zu thun, gab wohl freundliche Worte, die ihm den Dank des Papstes eintrugen, aber mit der Stimmung in Deutschland vertraut und berechnend, daß er hinter ihr die beste Deckung sinden werde, verschob er die Angelegenheit auf den künftigen Reichstag. Der Papst dagegen wurde, nachdem die Hiobspost von Maupertuis eingertroffen, dringender und kleinlauter. Den Widerspruch der deutschen Geistlichkeit hoffte er freilich noch immer durch Drohungen niederschlagen zu können.

So begann der Reichstag in Met, welcher durch Glanz und Bracht, durch die Bahl und ben hohen Rang ber Besucher weithin burch alle Lande Aufsehen Manche ber herren, die bort erschienen, mochten erinnert werden an ben großen hoftag, welchen fast zwanzig Jahre früher Raifer Ludwig gu Roblenz feierte. Auch bamals mar die Zahl ber Gafte ungemein groß, ber vornehmste von ihnen ber englische Konig Chuard III., mit bem fich Deutsch= land gegen Frankreich verbundete. Aber jene Festtage verrauschten ohne Folgen, ber Bund mit England löfte fich thatenlos auf. Bu Raifer Rarl fam jest ber Regent von Frankreich, ber Dauphin Rarl, um für fich und feinen gefangenen fonialicen Bater Rat und Sulfe ju fuchen gegen ben fiegreichen Chuard und gegen fein emportes Land; ohne eigene Anftrengung war Deutschland ber Borteil zugefallen, ben mißgunstigen Nachbar gebemutigt zu feben. Auf dem Koblenzer Tage wurden streitbare Gesete gegen bas Papfttum verfündigt; nach Det fandte ber Papft einen ber vornehmften Kardinale, Tallegrand von Berigord, und ben Abt Androin von Clung, um den beutschen Kaifer zu begrüßen und fein Bohlwollen für Frankreich und die Kirche zu erbitten. Und Talleprand war Beuge, als die Schluftapitel ber Golbenen Bulle verfündet murben, bes Gefetes, in welchem Karl mit beredtem Schweigen eine vierzig Jahre lang getriebene rechtlose Bapstpolitif burchstrich.

Mancherlei Feste, Erteilungen des Ritterschlages, Belehnungen, auch seierliche Gerichtssitzungen füllten die Zeit neben den Geschäften. Den Gipfel allen Glanzes brachte jedoch das Weihnachtssest. Zur Frühmette, die der Kardinal abhielt, erschien Karl in kaiserlichem Ornate und las, das blanke Schwert in der Hand, das Evangelium, dann empfing er von dem Kardinal das Abendmahl. Beim Festgottesdienst sang der Erzbischof von Köln die Messe. Wahrscheinlich wurden darauf nur im engeren Kreise der Kurfürsten und der vornehmsten Gäste, des Kardinals und des Tauphins die Jusätze zur Goldenen Bulle verstündet und das ganze Gesetz nochmals verlesen.

Die vornehme Gefellichaft jog boch ju Roß jum Prunkmahl, welches zugerichtet war in bem Park vor bem bischöflichen Palais unter einem prächtigen offenen Gezelt, ba die ungewöhnlich milbe Bitterung ben Aufenthalt im Freien Den Bug eröffneten bie Rurfürsten von Sachfen, Pfalz und Brandenburg mit Schwert, Apfel und Scepter, ihnen folgten die Erzbischöfe von Mainz und Köln und Fürsten, welche die Kronen von Deutschland und Stalien trugen. Unmittelbar vor bem Raifer, ber im weißen Baffentleib mit ber Krone einherritt, hielt ber Erzbischof von Trier auf filbernem Stabe bie Siegel bes Reiches, mabrent Bergog Wengel als Vertreter bes Bohmentonigs ben Beidluß biefer Berkörperung bes Reiches bilbete. In einiger Entfernung folgte bie Raiferin Unna, gleichfalls in weißem Gewand mit gelöftem Saar unter ber Krone, umgeben von ihren Ehren- und hofdamen. Der Raifer nahm allein Blat auf erhöhtem Gestühl, die Raiferin faß an einer niederen Tafel. ju ihren Seiten ber Kardinal und ber Dauphin, ringsum die übrigen Fürstlichkeiten; bie ritterlichen Standesgenoffen fpeisten an befonderen Tischen. Sobald ber Raifer Plat genommen, legten bie Erzbischöfe die Siegel vor ihm nieber und fprachen ben Segen; bann trug ber Erzmarichall, ber Bergog von Sachsen, in einem filbernen Gefäß Safer berbei, welchen er bem Bizemaricall fur bie faiferlichen Pferde übergab. Der Erztämmerer, ber Markgraf von Brandenburg, überreichte barauf in einem vergolbeten Beden Baffer, mit bem ber Raiser fich die Sande benette, und ein reich verziertes Trocentuch. Der Pfalzgraf als Erztruchseß sette bem Raifer Schuffeln mit Speisen vor, Berzog Wenzel als Erzmundichent brachte ben mit Bein gefüllten Becher, beibe kofteten erft gebührend vor. Gie alle verrichteten ihren Dienft gepanzert auf stattlichen Streitroffen. Bahrend des Mables fturmten Landgraf Friedrich von Meißen als Erziägermeister und fein Gehilfe der Graf von Schwarzburg unter froblichem Klange der Jagbhörner und mit der fläffenden Meute heran und legten vor bem Berricher einen Birich und einen Gber nieber.

Nach dem Mahle folgten nicht minder prunkvolle Handlungen der Lehnse erteilung. Der französische Kronprinz empfing den Delfinat und Markgraf Wilshelm von Jülich wurde hoch geehrt, indem er zum Herzoge erhoben wurde.

Auch das ringsum zusammengescharte Volk erhielt seinen Anteil an der Lust. Besonders für die Feier gemünztes Geld wurde ausgeworsen, und wie gewöhnlich an solchen Festen ein ganzer Ochse am Spieß gebraten, in dem, wie erzählt wird, ein Schwein steckte, welches einen Hammel enthielt, der wieder eine Gans, in dieser ein Huhn und in ihm ein Ei, in sich barg. "Es war ein Gelage so groß, daß sich niemand eines ähnlichen erinnert".

Die ernsten Geschäfte wurden jedoch nicht vernachlässigt. Das wichtigste war das französische, aber der Dauphin schied kaum befriedigt von seinem Oheim, wohl mit gutem Rate, doch mit nichts tröstlicherem versehen, und ersteren bezahlte er noch teuer genug. Karl nahm von ihm kostbare Geschenke entgegen, darunter ein mit Sbelsteinen und Perlen geziertes Schwert, das achtzehntausend Gulben wert war, und ließ sich von ihm noch fünfzigtausend Gulben versprechen. Dafür erteilte er dem Prinzen die Belehnung mit dem Delsinate und ernannte ihn zum Reichsvikar desselben. Da auch der Graf von Burgund damals

huldigte, hatte Karl seine Absichten voll erreicht, wie er sie mit jenem Vertrage bezweckte, ben König Johann übermütig zurückgewiesen hatte. Das verdankte er freilich zumeist den Engländern, und gegen sie Hülfe zu versprechen, ließ er sich nicht bewegen, indem er mit Frankreich nur den alten nichtssagenden Vertrag erneuerte. Er hat später, als die Verwirrung in Frankreich den höchsten Gipfel erreichte, die Absicht gehabt, dem Dauphin zu Hülfe zu kommen, aber er dachte dabei wohl hauptsächlich an den Schut der beutschen Grenzen, und unterließ auch den Jug. Er blieb mit den streitenden Mächten in Verbindung und Verhandlungen, dis der Vertrag von Bretigny den Frieden brachte.

So wird auch der Kardinal Talleprand mifreranügt heimgezogen sein. Rarl beriet sich mit den anwesenden Bischöfen, und dem Papfte wurde statt ber gewaltigen Summe, welche er begehrte, nur eine bescheibene Gelbunterftütung geboten, die er auch annahm. Nachdem Karl auch ben Nachenern Gelegenheit geboten, ihn in feiner faiferlichen Bierbe auf bem Stuhle Rarls bes Großen zu bewundern, und, mas wichtiger war, in den Niederlanden seinem Bruder und seinem Saufe Anrechte auf die Bergogtumer Brabant und Limburg gesichert batte, welche fogar beren Erwerbung in Aussicht ftellten, fehrte er nach Böhmen zurud. In ganz Deutschland blidte man mit Stolz und Genuathuuna auf die Meter Tage und ichlug es bem Raifer boch an, daß er hier im fernen entfrembeten Beften bes Reiches Chre und Macht gewahrt und entfaltet habe. "Seit langer Bergangenheit lieft man von feinem Raifer, ber einen herrlicheren Reichstag gehalten hatte; feit ben Tagen Ottos III. hatten bie Deper feinen Raifer mehr empfangen". - Es war in der That der Höhepunkt von Rarls Anfeben und Ruhm.

#### Sechster Ubschnitt.

### Herzog Rudolf IV. von Desterreich. 1357—1365.

🃭 uch im Auslande bemerkte man, wie festbegründet Karls Stellung im Reich, wie gut fein Verhältnis zu den Fürsten war. So glücklich ging es jedoch nicht weiter, und ber heimgekehrte Kaifer mußte fogar zu den Waffen greifen. Karl, stets bedacht, überall im Reiche Erwerbungen und Käufe zu machen, hatte von dem Regensburger Bischof Burg und herrschaft Donaustauf an sich gebracht, zum Schrecken der baierischen Herzöge und der ganzen Umgegend, da die Feste von großer Wichtigkeit war. Als daher Herzog Albrecht von Baiern den Bermittler des Sandels, seinen ehemaligen Bistum Beter Eder, guchtigen wollte, tam Rarl biefem ju Sulfe und ein großer Rampf ichien bevorzustehen. Bei ben Baiern herrichte große Streitluft, benn fo manche von ihnen fahen mit bitterem Groll, wie ber mittelsbachifche Lowe por bem böhmischen zurudwich; bei ihrer Ueberzahl rechneten sie auf sicheren Sieg. Doch ihre Erwartungen täuschte ein friedlicher Bergleich, der dem Herzog Albrecht von Desterreich ben Schiedsspruch übertrug. "Begen biefes Ausganges feufzte gang Baiern von Bergen, benn ber betrügerische Raifer verfolgte Baiern ftets mit hinterliftiger Bosheit". Und in der That, obgleich bie Fehde zwischen Böhmen und Baiern noch einmal ausbrach, entschloß sich Herzog Albrecht, mit bem Kaifer, ber Donaustauf behielt, vollen Frieden zu machen. Die Wittels= bacher gingen durch eigene Schulb, durch planlofes Sanbeln und Uneinigkeit, immer mehr zurud. Lubwig ber ältere, bem Kaifer noch immer feinblich, ohne sich zu Thaten aufraffen zu können, klammerte sich in seinen andauernden Berlegenheiten an Herzog Albrecht II. von Defterreich, mit beffen Hulfe er endlich vom Papste die Befreiung vom Kirchenbann erreichte. Herzog Stephan, gleich= falls Rarl abgeneigt, verschloß seinen Groll in sich, mahrend Ludwig ber Römer und ber junge Otto im Fahrwaffer ber taiferlichen Freundschaft verharrten. Herzog Albrecht endlich mußte fortan anderen Gegenden seine vornehmliche Aufmerkfamteit zuwenden und fam für die füddeutschen Berhaltniffe wenig mehr

in Betracht. Denn ber leibenschaftliche Herzog Wilhelm von Holland versiel bem Wahnsinn, "obgleich er gescheiter war, als alle seine Brüber". Zwischen ihm und ber Mutter Margaretha war infolge ber im Lande herrschenben Zerrüttung ein grauenhafter Krieg ausgebrochen, ber dann in den wütenden Kämpfen der "Hoek" und der "Kabeljau", der abeligen und der städtischen Partei, über 150 Jahre dauerte. Albrecht übernahm die Regierung von Holland mit Geschick und schuf für einige Zeit Ruhe.

Nicht allein das luxemburgifche, auch das habsburgifche Saus überflügelte bie Wittelsbacher. Wie fticht gegen ihre Zerfahrenheit ab die ruhige und ftetige Politit bes lahmen Bergogs Albrecht II., ber nach allen Seiten bin fein Unfeben und Gewicht geltend machte, ein Meifter in Bewahrung ber eigenen Gelbftanbigfeit und in gludlicher, ibn felbst hebenber Bermittlung, weil nicht Schwäche, jondern besonnene und fraftbewußte Rube ihre Burgel mar! Freilich bem Reiche nutte er nur insoweit, als fein gebeihenbes Land biefem angehörte, benn er war ganz ausschließlich Landesfürst. Am 20. Juli 1358 ging er mit neununbsechzig Jahren babin, schmerzlich beklagt. "Der Schande Dorn bat ibn nie verfehrt an ben Kräften feiner Burbe, nie hat er mit Billen Bofes gethan und fein Berg von Sunde gefreit. Er tonnte die Kriege verschreiben und versiegeln, verschließen und verriegeln zur friedlichen Suhne, Raifer und Könige nahmen von ihm getreuen Rat über alle ihre Rot". "Er war Gott und ben Menfchen vieler Lande lieb, fromm, fegenstiftend, ein Freund bes Friedens und ein Berftorer ber Zwietracht, ein heilvoller Bater vieler Konige und Fürften, bie seinem Rate wunderbar gehorchten". Selbst die Schweizer versagten ihm trop ber Feindschaft, welche er ihnen angethan, nicht bas Lob eines "mannhaften, fraftigen, unverzagten Berrn".

Erst in vorgerückten Jahren war ihm Kindersegen und dann reichlich zu teil geworden. Nur der älteste Sohn Rudolf war bei des Baters Tod münzdig, auch er kaum neunzehn Jahre alt, bereits vermählt mit der sechzehnzjährigen Tochter des Kaisers, Katharina. Ein schönes Paar, der Herzog von hochragendem Buchs, seine Frau zierlich, mit blisenden Falkenaugen.

In dem Jüngling brannte eine Seele von hektischer Aufregung. Der Shren konnte er nicht genug haben, erfinderisch zierte er sich mit neuen prunkenden Titeln und umgab seine Handlungen mit ungewöhnlicher Pracht. So hoch schätte er sein eigenes Dasein, daß er das Zimmer, welches seine Geburt gesehen, in eine Kapelle umwandelte und in den Urkunden seine Lebensjahre zählte. Als Nachkomme von deutschen Königen hielt er sich für vornehmer als die anderen Fürsten, er wollte seine Würde überhaupt niemandem verdanken als Gott und in seiner Machtvolkommenheit keine Schranken dulben.

Schmerzlich empfand er, daß er bei all seiner Herrlichkeit doch nur ein Fürst und als solcher Raiser und Reich untergeordnet war, daß den Kurfürsten größere Shren zukamen. Sin seltsames Auskunstsmittel sollte helsen, die Fälschung von Urkunden, und da man den verhängnisvollen Weg einmal betrat, so geschah es gleich gründlich. Füns Urkunden wurden angesertigt, welche angeblich die Könige Heinrich IV., Friedrich I., Heinrich VII., Friedrich II. und Rudolf für österreichische Fürsten ausgestellt hatten. Selbst die alten römischen Weltgebieter

Julius Cafar und Kaiser Nero wurden herausbeschworen, um die Freiheit und Erhabenheit Desterreichs darzuthun; Heinrich IV. sollte ihre Gebote bestätigt haben. Die Grundzüge der Ersindungen bildeten die völlige Lossprechung von allen Pflichten gegen das Reich, welches dafür gehalten ist, den Herzog zu unterstützen, die unumschränkte Verfügung und Regierung über die Länder, deren Unteilbarkeit, die Verherrlichung der herzoglichen Person.

Der Betrug war arg, aber nicht ungeschickt gemacht und einzelne biefer Bergamente haben bis in unsere Zeit gläubige Berteibiger gefunden.

Rarl, ber anfangs seinem Schwiegersohn große Gnaben erwiesen, betrachtete bessen Rührigkeit alsbald mit bebenklichen Blicken und traf Borsichtsmaßregeln. Bon ben neu aufgetauchten Privilegien, auf die sich Rudolf berief, schienen ihm wenigstens die Casars und Neros so verdächtig, daß er bei Petrarca als kundigem Gewährsmann anfragte, der benn auch in kräftigsten Ausdrücken "die lahme Lüge" bloßstellte.

Der Herzog, von seiner Shrsucht geblendet, verschmähte auch die Verleumbung nicht, um den Kaiser durch Drohungen zu schrecken und sich gefügig zu machen. Er raunte Karl ins Ohr, Kurfürsten hätten sich mit dem Papste verschworen, ihn abzusezen und den König von Ungarn an seine Stelle zu erheben. Er machte sogar, wie es scheint, den Versuch, bei der Kurie die Meinung zu erwecken, man beabsichtige in Deutschland eine Thronumwälzung. Aber alle Schliche versingen nicht, Rudolf erreichte bei Karl nichts, selbst die Beslehnung unterblieb, und er ging daran, auf anderm Wege seine Ziele zu erreichen.

Rubolf rechnete wohl barauf, daß in der That zwischen dem Kapste, dem er die größte Ergebenheit zeigte, und dem Kaiser eine Spannung eingetreten war. Karl verlangte von Innocenz ein Sinschreiten gegen die Verweltlichung der deutschen Geistlichseit und nahm zugleich selbst das Besserungswerk in die Hand. Er wußte die Sache auf seine Beise anzufassen. Im März 1359 auf einem Reichstage zu Mainz, dem die Kurfürsten beiwohnten, kam es über die päpstlichen Gelbsorderungen zu erregten Auseinandersetungen und Karl erklärte dem Legaten die Notwendigseit einer Resorm, sonst würden die geistlichen Sinskünste von den Laienfürsten mit Beschlag belegt werden. In demselben Sinne erließ er auch alsbald scharfe Schreiben ins Reich an die hohe Geistlichseit, selbst an den Erzbischos Gerlach von Mainz. Das Ganze war wohl nur ein Schrecksschuß gegen den Papst werabredet mit den der Kurie höchst abgeneigten Erzbischsen. Dem Papstum sollte vor Augen geführt werden, wie gröblich es über den Gelderpreflungen die kirchlichen Pflichten vernachlässige, so daß selbst die weltliche Gewalt einschreiten müsse.

Innocenz erließ auch gleich große Schreiben über die Sittenbesserung, doch mit ausdrücklicher Verwahrung gegen etwaige Eingriffe in die kirchliche Freiheit. Und Karl, um den Verdacht, sie schäbigen zu wollen, abzuwehren und sich als den Schirmherrn der Geistlichkeit zu zeigen, erneuerte in größerem Umfange die Verordnungen, welche er schon 1354 zum Schutz des kirchlichen Standes gegen die Laien erlassen hatte. Der Kaiser verlangte auch vom Papste die Zurücknahme der Bullen, welche einst Clemens V. gegen den verstorbenen Heinrich VII.

erlaffen hatte und bie immer als ber Würbe bes Reiches wibersprechend angefeben murben, boch weigerte fich Innocenz beffen entschieden.

Karl war so wenig besorgt, daß er nicht ins Reich ging, sondern Pfalzgraf Ruprecht beauftragte, die Enthüllungen Herzog Rubolfs den geistlichen Kursfürsten mitzuteilen, welche sie mit begreislicher Entrüstung zurückwiesen; das Gleiche thaten andere Reichsstände. Der Desterreicher aber legte sich ungescheut auf Grund seiner gemachten Privilegien hochtrabende Titel als Pfalzerzherzog, Reichsoberst, Jägermeister, Fürst zu Schwaben und Elsaß bei und ließ sie in sein neues Siegel eingraben, das an Größe und stattlicher Aussührung das kaiserliche weit übertras. Er suchte und fand Bundesgenossen; selbst die Hoffnung, nach Karls Tode den Kaiserthron zu besteigen, sprach er aus und damit deutete er noch weiter zielende Pläne an.

Nachdem Karl sich persönlich mit König Ludwig von Ungarn verständigt. ber es übernahm, ben jungen Feuertopf zu beruhigen, erteilte er Rubolf feine Reichslehen und machte ihm fogar kleine Zugeständniffe, aber forgte auch bafür. fünftigen biplomatischen Ranten Rubolfs burch ihm abgenommene Ertlarungen einen Riegel vorzuschieben. Aber ber Bergog verharrte bei feinen überschwänglichen Entwürfen und vermehrte feinen Anhang, fo bag Rarl es für erforberlich bielt, junachft gegen feinen hauptfächlichften Bunbesgenoffen, Graf Gberhard von Wirtemberg, einzuschreiten. Gberhard, wegen feiner Streitsucht "ber Greiner", wegen feines mallenben Bartes ber "Raufchebart" genannt, hatte bisher bem Raifer michtige Dienste geleistet, aber auf feine Treue mar nicht viel ju bauen. Das Mufter eines fröhlichen Ritters, "ein frischer, freier Rapbalger und Rriegsmann", schwang er allzeit fein Schwert mit unvergleichlicher Tapferkeit, aber stets klug seinen Borteil berechnend, Partei nehmend, wo die besten Aussichten lockten, babei ein guter Haushalter. Sein Land mar nicht groß, aber ausreichend, um einem fühnen Manne bie Mittel jum Emportommen gu gewähren; die Zersplitterung Schwabens in kleinste Gebiete gab oft gute Gelegenheiten und Sberhard ergriff fie begierig. Daber erhoben fich gegen ibn zahlreiche Klagen, namentlich ber Städter, und als Eberhard und fein Bruber Ulrich auf dem Reichstage in Nürnberg im Sommer 1360 die Forberungen Rarls zurudwiesen, begann gegen fie ber Reichstrieg. Der Zwed murbe fcnell erreicht, die Grafen traten vom öfterreichischen Bunbnis gurud und Rubolf. gegen ben bas ganze Unternehmen eigentlich gemunzt mar, hielt es nun für geraten, bes Raifers Gnabe ju fuchen, ber fie ihm ichonungsvoll gemährte.

Wie nun auch Innocenz über Karl benken mochte, er sah sich genötigt, ihn mit Borsicht zu behandeln, als der Kaiser die trozigsten Feinde des Papstes, die Bisconti begünstigte, Verlangen in Bezug auf das Königreich Burgund stellte und zuchtlose Söldnerscharen, die traurige Frucht des französisch=eng-lischen Krieges, die Gegend von Avignon unsicher machten. Innocenz ließ sich zwar nicht herbei, die elementinischen Bullen zurückzunehmen, aber gab ihnen die milbernde Erklärung, sie seien nur Vorsichtsmaßregeln gewesen, welche der Spre Heinrichs keinen Cintrag thäten, er bemühte sich, das Einvernehmen zwischen Karl und Herzog Rudolf wiederherzustellen und ernannte den besten Freund und Ratgeber des Kaisers, Bischof Dietrich von Minden, zum Erzbischofe von

Magbeburg. Karl ließ dafür die Bisconti fallen, aber auch seine kirchlichen Reformplane gab er auf.

Dem bereits fünfundvierzig Lebensjahre zählenden Kaiser wurde sein heißester Wunsch erfüllt: Anna gebar ihm am 26. Februar 1361 in Nürnberg einen Knaben, den späteren König Wenzel. Freudenvoll meldeten die Eltern nach allen Seiten hin das glückliche Ereignis, das Erscheinen eines "kräftigen und wohlgestalteten Sprößlings". Mit unerhörter Pracht wurde die Taufe geseiert, wie ein Festag des ganzen Reiches. So viel Gold, als das Kind wog, schickte der Vater nach Aachen; von der Wiege aus sollte das Glück des künfstigen Kaisers an den Stuhl Karls des Großen geknüpft werden.

Das Leben erhielt für Karl neuen Inhalt und Wert.

Sewiß wird Herzog Rubolf die Geburt seines kleinen Schwagers mit geringem Vergnügen gesehen haben, weil sie seine schönsten Hoffnungen durchstreuzte. Er suhr fort, unberechtigte Titel zu führen und sich unangemessen zu gebahren. Er kam auch nicht zur Taufe Wenzels, doch im Sommer erhielt er ein zweites Mal die Verzeihung Karls und dessen Beistand, als er seinem Thatensbrang andere Ziele suchte. Nicht lange dauerte es und Rudolf spann wieder höchst gefährliche Känke an.

Er ließ sich dazu von dem ungarischen König verloden, der im Bunde mit Kasimir von Polen einen Krieg gegen den Kaiser plante. Karl ersah des Herzogs schlimme Absichten wahrscheinlich aus einem in seine Hände gekommenen Briese an den jungen Meinhard von Tirol und berief alsdald die Kursürsten zu sich nach Kürnberg. Kur Wilhelm von Köln, den mißliche Händel daheim sesthielten, und der in der Mark weilende Ludwig der Kömer, den sein Bruder Otto vertrat, sehlten, die anderen vier gelobten "wegen des kundlichen Berschusse, der dem heiligen Reiche von den Herzögen von Desterreich oft widerssahren", beim Tode Karls weder Kudolf noch einen seiner Brüder zu Königen zu wählen, während der greise Boemund von Trier in ihrem Auftrage an den rebellischen Herzog die Aufsorderung erließ, sich seiner mannigsachen Berschuldungen wegen zu verantworten. Kursürsten und Reich hielten auch weiter die Treue, Rudolf war von Ansang an vereinzelt, ohne Aussicht, den Kaiser zu verdrängen.

Obgleich sich im Sommer die Heere an den mährischen Grenzen gegenübers standen, kam es zu keinem größeren Kriege, da Karl ihn vermied, und ber Streit schleppte sich hin.

Da traten plöglich neue Verwicklungen ein, welche für ben Augenblick und die Folgezeit von höchster Wirksamkeit waren. Ludwig der ältere von Baiern hinterließ, als er am 18. September 1361 starb, aus seiner She mit Margaretha Maultasch als Erben nur einen schwäcklichen Sohn Meinhard, der mit Margaretha, einer Schwester Herzog Rubolfs, vermählt war. Um den Ginsluß auf ihn stritten sich seine Mutter, die baierischen Käte, welche die Unterstützung des Kaisers suchten und fanden, und endlich der Oheim Stephan, der schließlich den Jüngling in seine Gewalt brachte. Meinhard entwich jedoch nach Tirol, aber starb bereits am 13. Januar 1363.

Daher entbrannte ber Streit um die Erbfolge in Tirol und in Obersbaiern. Dort griff Rudolf sofort mit Glud ein; die alte Margaretha übergab

ihm Tirol als Schenkung und verzichtete im September zu seinen Gunsten auf bie Regierung, womit die Stände einverstanden waren. Sie selbst zog sich nach Wien zurück, wo sie nach einigen Jahren starb. Häßlich und "dick wie ein Bierbrauer" geworden, blieb sie die Zielscheibe der bösen Zungen und im übelsten Leumund; nachdem sie den ersten Gemahl durch ihre zügellosen Gelüste vertrieben, sollte sie den zweiten Gatten und sogar ihren Sohn vergistet haben. In der ganzen Welt sprach man von dieser deutschen Wessalina und verglich sie mit Chrimhild, der gleich sie "Land und Leute in Kummer und Arbeit" versetzt.

Gegen bie Besitnahme Tirols burch Rubolf erhoben bie Wittelsbacher Wiberspruch, benen ber Streit um bie Meinharbiche Erbichaft jum verberblichen Erisapfel wurde. Denn entgegen ben bestehenden Familienvertragen nahm Bergog Stephan fofort Oberbaiern für fich in Befig, unterftugt von ben Pfalg-Darüber ergurnten seine Brüber Ludwig ber Römer und Otto, bie ihm mit gleicher Munge vergalten. Sie vermachten am 18. Marg für ben Fall, bak fie ohne mannliche Erben fturben, Brandenburg und bie Laufit an Raifer Rarl und beffen Nachkommen. Otto wurde zugleich mit bes Raifers fünfjähriger Tochter Glifabeth verlobt. Freilich war die Bahricheinlichkeit, daß beibe ohne mannliche Erben fterben murben, nicht allzu groß, ba ber Romer zwar noch finderlos, aber seit wenigen Sahren in zweiter Che vermählt und erft breis undbreißig Rahre alt war und Otto wenig mehr als zwanzig Rahre zählte, aber ber Borteil für Karl, ber ihm fo aus ber Bittelsbacher Zwietracht in ben Schoß fiel, war schäthar genug. Im Sommer zog er mit einer starken Kriegerschar in die Mark und erreichte mit Drohungen und guten Worten, daß bie Stände, wenn auch widerwillig, ihm und feinem haufe huldigung leisteten.

Vermutlich versprach ber Raiser ben Brübern nur, über die Meinhardsche Erbschaft einen Rechtsspruch zu fällen. Auch Herzog Stephan, ber im Herbste vergeblich Tirol zu erobern suchte, wandte sich an Karl, bem somit die Baiern ganz freie Hand gaben. Durch ben heillosen Zank ber Wittelsbacher gesichert und nicht gewillt, ihretwegen Krieg zu führen, entschied er gegen sie zu Gunsten Rudolfs, mit dem er sich bereits ausgesöhnt hatte. Da seine dritte Gemahlin, die pfälzische Anna, im Juli des verstossenen Jahres 1362 gestorben war, gebot der Wunsch nach weiterer männlicher Nachsommenschaft baldige Wiederverheiratung. Er ersah dazu Elisabeth, Tochter des Herzogs Bogislaw von Pommern und Enkelin des polnischen Königs Kasimir. Dadurch löste er sofort das gegen ihn bestehende seindliche Bündenis; schon auf der Reise nach Krakau schloß er mit König Ludwig von Ungarn und mit Herzog Rudolf Wassenstillstand und feierte dort im Mai 1363 seine Hochzeit.

Die neue Raiserin machte ihrer pommerischen Heimat Stre. Ihren zartgearteten Borgängerinnen glich sie wenig, benn sie war von so gewaltiger Leibesstärke, daß sie Huseisen und Schwerter mit den Händen zerbrach und eiserne
Panzerhemden zerriß; doch gab sie frommen und bescheidenen Sinnes nur auf Befehl des Gatten Proben ihrer Herkuleskraft. Sie erfüllte auch die Hossinungen
Karls und schenkte ihm reiche Nachkommenschaft; sie hat ihn dann lange überlebt.

Im Februar 1364 kam in Brünn ein vollständiger Friedensschluß zwischen Ungarn, Desterreich und den Luxemburgern zu stande, den, wie Karl rühmend aussprach, besonders die kluge Bermittelung seiner Tochter Katharina, der Ge-

mahlin Rudolfs, vollbrachte. Indem der öfterreichische herzog "in Rudficht auf feine nahe Verwandtichaft mit Margaretha und auf die Verfügung ber letteren" bie Belehnung mit Tirol empfing, erntete er aus allen biefen von ihm ange-Am 10. Februar murbe ein gegenseitiger richteten Wirren bie fconfte Frucht. Erbvertrag zwischen ben Säusern Luremburg und Sabsburg befiegelt. bie mannliche und weibliche Nachkommenschaft Karls und feines Brubers erlofden mare, follten ihre famtlichen Lanber an bie Bergoge von Defterreich fallen, umgekehrt in gleicher Beife bie Luremburger bie öfterreichischen Lande erben, wenn bie gefamte Nachkommenschaft ber gegenwärtigen Bergoge und ibrer Schwester Margaretha, sowie bie bes ungarischen Ronigshauses aussturbe. Amischen Herzog Rubolf und König Ludwig bestand mahrscheinlich ein Familienerbvertrag, ber berudfichtigt werben mußte. Jene öfterreichische Margaretha, bie Witme Meinhards, beiratete gleichzeitig ben verwitweten Markgrafen Johann Beinrich von Mähren. Bas mag wohl Margaretha Maultafch bei ber Hochzeitsfeier in Wien empfunden haben, als ihre bisherige Schwiegertochter bem Manne bie Sand reichte, ben fie einst in schmählichfter Beise verunehrt und verjagt hatte.

Dieser Brünner Erbvertrag ist einer ber folgenreichsten, welche je gesichlossen worden sind. Für beide Häuser standen damals die Aussichten auf weiteres Fortbestehen ziemlich gleich und es hing von unberechendaren Jufällen ab, welche der beiden Familien zuerst aussterben werde. Das Ergebnis für den Augenblick war der Gewinn Tirols für Desterreich. Daß Karl das einst seinem Bruder so schoede entrissene Land nicht den Wittelsbachern, die gar keine Ansprüche darauf hatten, wiedergab, sondern es durch seine Tochter dei luxems burgischer Abstammung erhalten wollte, ist leicht begreislich. Für die Baiern war die Erwerdung Tirols zum Fluche geworden, der auch jetzt noch weiter wirkte, indem Ludwig der Römer und Otto sich mit Rudolf gegen Stephan verbündeten. Während des Kampses stard Ludwig der Kömer kinderlos am 17. Mai 1365, und da sein Bruder Otto unthätig blieb, behielt Stephan unsangesochten Oberbaiern. Dagegen dauerte der Streit um Tirol noch lange, dis er endlich 1369 geschlichtet wurde, indem Stephan und Albrecht einiges Gebiet und Gelbentschädigung von Desterreich erhielten.

Auch Herzog Rubolf war am 27. Juli 1365 gestorben, in Mailand, wo er Bernabo Bisconti zum Bundesgenossen für seine Entwürfe auf Oberitalien gewinnen wollte. Kaum sechsundzwanzig Jahre hatte er erreicht, aber welche Fülle von Leistungen und Thaten war in ben sieben Jahren seiner Regierung zussammengebrängt!

Herzog Rubolf IV. erscheint als einer jener thatbebürftigen, rasilosen und sich nie genug thuenden Geister, wie sie das Habsburger Haus mehrsach hervorzebracht hat, zulet in Raiser Josef II., mit dem man in der That den Ahnen verglichen hat. Freilich, das achtzehnte und das vierzehnte Jahrhundert sind von einsander soweit verschieden, daß ein Vergleich nicht über äußerliche Punkte hinausgehen kann, aber an Lust zur Machterweiterung, an Selbstgefühl, an Vielseitigkeit, an Ueberstürzung, an Wechsel der Pläne bei steig bleibenden Grundgedanken sind sich bie beiden überaus ähnlich, und selbst in der Anlage des Körpers, der vorzeitig der Selbstaufreibung zum Opfer siel, erinnert der Herzog an den Kaiser.

Rubolf war gludlicher als Josef, aber er fteht hinter ihm an Seelengroße zurud. Seine Urkundenfälschungen bleiben trot aller Milberungsgründe ein häßlicher Fleden, und nicht allein Sorge um die Größe feines Saufes, sonbern auch Prahlfucht und Großthuerei bestimmten ihren Urheber. Wir finden zwar in einer Urkunde Rudolfs auch ein schönes Wort, wie sie so zahlreich von seinem Nachkommen überliefert find: "Ruhm und Macht ber Fürsten beruhen allein in dem festbegrundeten Glud ber Unterthanen", boch abgeseben bavon, ob es von ihm perfonlich herrühren mag, burften Rudolfs Unterthanen kein übergroßes Glud genoffen haben. Er befaß allerdings Berftandnis für ben Bert bes Bürgertums und für wirtschaftliche Verhältniffe, aber die Unruhe und Roftspieligkeit seiner kurzen Regierung ließen keine anhaltenden großen Ber-In firchlichen Kreisen bewahrte man ihm trot feiner Stifbefferungen zu. tungen und feiner Reliquienfucht fein holbes Angebenken. Da er bie Rrafte ber Geistlichkeit grundlich in Anspruch nahm und in ben Städten die Ausbehnung des Besites ber toten Sand beschränkte, schalt man ihn einen zweiten Pharao, einen Verwüster und Verfolger bes Klerus, ber geprahlt hätte, ba er vom Stamme Rero fei, wolle er die Geiftlichen ichinden und fein eigener Bapft und Bischof fein; auch von feinen Freunden erzählte man die schrecklichsten Dinge.

Unvergängliche, herrliche Denkmäler hat sich Rubolf in seiner geliebten Stadt Wien gesetzt, in dem St. Stephansdom und der Wiener Universität. Zu jenem legte er selber 1359 den Grundstein und konnte bereits den Chor weihen lassen, doch kam der großartige Plan dann nicht zur völligen Aussührung, indem nur der eine der beiden geplanten Türme ausgebaut wurde. Bedeutungsvoll war der Gedanke einer Universität in Wien, und es nimmt ihm nichts an Wert, daß er der Nachahmung eines größeren Musters, der von Karl gestisteten Prager Hochschule entsprang. Ob Rudolf selber gelehrtes Wissen besaß, wissen wir nicht, aber er verstand wenigstens die Feder zu handhaben, was nicht alle Fürsten seiner Zeit vermochten. Auch die Universität kam nicht zu rechter Aussührung, da der Papst die Errichtung einer theologischen Fakultät versagte und Geldmangel sie drückte, die später sein Bruder und Nachsolger Albrecht III. ihr volles Leben verlieh. Doch auch dier gilt das Wort, Großes gewollt zu haben, genügt.

Unter Rubolfs politischen Thaten sieht ber Erwerb Tirols obenan, schätzbar schon badurch, daß er die Berbindung des Hauptlandes mit den Borlanden herstellte und den Zugang zu Italien erleichterte. Die Erbverbindung mit dem luremburgischen Haus trug zwar erst lange nach seinem Tode ihre Früchte, aber er war und blieb der Urheber.

Von ben beiben Brübern, welche bem kinderlosen Rubolf nachfolgten, Albrecht III. und Leopold III., zählte ber älteste noch nicht sechzehn Jahre, und da sie von manchen Schwierigkeiten umgeben waren, schien es ihnen geraten, sich eng an den Kaiser anzuschließen. Albrecht heiratete bessen Töchterchen Elisabeth und das Band, welches die beiden Familien umschlang, schloß sich durch Erneuerung der Erbverträge noch enger, indem gleichzeitig der österreichischungarische Bund ausgehoben wurde. Solange Karl lebte, gelangten die beiden Brüber nicht dazu, das Gewicht Desterreichs in der Weise geltend zu machen, wie es ihre Vorgänger gethan.

#### Siebenter Abschnitt.

# Die Iahrt nach Burgund und der zweite Komzug. 1365—1370.

ährend der Ehrgeiz Rudolfs dem Kaiser so viele Sorgen verursachte, war Papst Innocenz VI. am 12. September 1362 gestorben. Bei allen feinen auten Absichten konnte er nur geteiltes Lob ins Jenseits hinübernehmen, benn feine italische Bolitik mit allen ihren Kolgen verhinderte ihn, fich ber kirchlichen Pflichten fo anzunehmen, wie er es felbst wohl gewünscht hatte, und brachte ihn in den Ruf eines gelogierigen Mannes. Gin bedeutender Polititer ift er nicht gewesen, und was in Italien wirklich erreicht wurde, verbantte ber heilige Stuhl weniger ihm, als bem großen Karbinal Albornoz. Man verfannte nicht, wie fleißig und eifrig Innocenz mar und bag er mit Strenge bie Rurie verbeffern wollte, aber er jog fich ben Borwurf zu, feine Berwandten übermäßig zu begunftigen. Seine felbstbereitete Zwangslage, für Rtalien Gelb zu schaffen, nötigte ibn, bie Augen über mancherlei Mifftanbe jugudrucken, um nicht ben Wiberstand zu vermehren. Es blieb ihm nichts übrig, als sich mit ben weltlichen Mächten gut zu ftellen; er mußte die furchtbare Nieberlage feines geliebten Frankreichs hinnehmen und fich mit Bermittlung begnügen, er machte ben Königen große Zugeftanbniffe in ber Befetung ber Bistumer und rief baburch die Klage hervor, daß er nicht nach Burdigkeit verfahre. So nach einer Seite bin friedfertig, ericbien er auf ber andern friegerisch: "gelobt fei Gott, ber aus bem Fischer nicht allein einen Orator, sonbern auch einen Imperator gemacht hat," hieß es spöttisch. In Deutschland nahm unter ihm bas papstliche Ansehen ftark ab, mahrend bas bes Raisers ftieg.

Seine letten Tage durchlebte Innocenz unter schweren Körperleiden, welche die Last des Alters noch drückender machten, so daß die Frage um den Nachfolger schon geraume Zeit vor seinem Tode die Kurie beschäftigen mochte. Bahrscheinlich zeigte sich dabei die Unmöglichkeit, die Parteien zu einer einsmütigen Wahl zu versöhnen, und so ergab das Konklave nach stürmischem, aber

turzem Verlauf einen außerhalb des Kollegiums stehenden Mann, was seit Clemens V. nicht mehr geschehen war. Welchen Umständen Urban V. seine Würde zu versdanken hatte, ist ungewiß. Bon Ansang an betrachtete man sein Emportommen als ein unmittelbares Werk Gottes. Wahrscheinlich empfahl ihn seine genaue Kenntnis der italischen Verhältnisse, und seine Erhebung bedeutete demnach, daß das Kollegium die Fortsetung der von Innocenz begonnenen Unternehmung wünschte. Geboren in Südfrankreich aus abeligem Geschlecht, damals dreiundsfünszig Jahre alt, hatte sich Urban frühzeitig den Studien gewidmet und nachem er in den Benediktinerorden getreten, als geseierter Hochschullehrer gewirkt, dis Clemens VI. ihn in den politischen Dienst zog, in dem er namentlich in Italien thätig war. Dort verweilte er auch, als ihn die Wahl tras. Unzweiselhaft war er ihrer würdig.

Eine seiner ersten Handlungen war der Erlaß einer heftigen Bulle gegen Bernado Bisconti, der gemeinsam mit seinem Bruder Galeazzo Mailand beherrschte; man erzählte sich, Urban sei einst von dem Tyrannen durch Todesbrohungen gezwungen worden, eine überbrachte päpstliche Bulle herunterzuwürgen. Der Kampf gegen diesen genialen, glänzenden, hochgebildeten, aber bis zur Scheußelichkeit grausamen Fürsten blieb fortan die Hauptaufgabe des Papstes, auch als Bernado 1364 auf Bologna verzichtete. Die unermeßlichen Reichtümer, über welche die Visconti versügten, öffneten ihnen allenthalben an den europässchen Höfen Thür und Thor und die edelsten Familien nahmen keinen Anstoß, sich mit ihnen zu verschwägern; hatte doch vor kurzem der Nesse Bernados Giovanni eine Tochter König Johanns von Frankreich geheiratet. Auch die deutschen Fürsten in ihrer Geldbedürftigkeit holten sich nachher gern eine reiche Mitgist aus den Goldtruhen des Mailänders und die vielen Töchter Bernados fanden bei den vornehmsten Häusern, selbst den Wittelsbachern und Habsburgern, reißens den Abgang.

In seiner frommen Begeisterung ergriff Urban noch einen andern weitsaussehenden Plan, einen Areuzzug gegen die Türken zu eröffnen, zu dem er vom Orient aus durch den König Peter von Eppern, der hülseslehend nach Europa kam, angeregt wurde. Doch während er den Blick in weite Fernen schweisen ließ, bedrohten ihn Not und Gesahr in nächster Nähe, denn jene Banden wilden Ariegsvolkes, die sein Vorgänger nur durch große Zahlungen von der Plünderung Avignons abgehalten, trieben ihr gräßliches Wesen noch immer fort. So ergab sich von selbst, daß Urban die gute Meinung und die Dienste des Kaisers zu gewinnen suchte, indem er sich zugleich bemühte, dessen Zwietracht mit Ungarn und Desterreich beizulegen.

Karl trug sich mit großen Gedanken: er wollte die Rückehr des Papstes nach Rom durchsehen. Die Völker und Staaten Europas sahen das dauernde Verweilen der Kurie in Avignon mit großem Mißvergnügen. Namentlich Deutschsland schrieb die Unbilden, die es unter Johann XXIII. und seinen Nachfolgern erlitten, der Einwirkung des feindseligen Nachbars im Westen zu, und Karl wußte am besten, wie eng Frankreich und Papstum zusammenstanden. Zwar ist es übertrieben, wenn man die avignonesische Zeit als eine Knechtschaft der Päpste unter Frankreich bezeichnet, aber sie wäre wahrscheinlich entstanden, wenn

nicht ber englische Krieg Frankreich gelähmt hätte, und konnte in der Zukunft noch werden. Denn in der That wurde das Papstum mehr und mehr französisch. Nur Franzosen stiegen noch zur höchsten Kirchenwürde empor, die große Mehrheit des Kardinalkollegiums setzte sich ständig aus solchen zusammen und stand unter den Sinstüssen des Pariser Hoses. Daher war stets die Gesahr vorhanden, daß das Papstum seine Macht zu Gunsten Frankreichs in die Wagsichale warf. Sin Papst in Italien und in Rom, ohne den Schutz Frankreichs, war für Deutschland weit weniger gefährlich, denn dort konnte ihm der Kaiser am ehesten Schwierigkeiten bereiten. Außerdem hielt das Papstum, wenn es in Rom saß, die italischen Verhältnisse im Gleichgewicht, indem es im eigenen Insteresse das Auskommen starker Gewalten verhindern mußte. Jedenfalls nahm es dort wieder seinen universalen Charakter an, der auch den Landeskirchen und besonders der deutschen wieder einen gewissen Anteil an ihm gab. Und sollten sich die Kaiser für immer damit begnügen, nur von einem apostolischen Legaten die Krone zu empfangen?

Bon Innocenz war die Rückfehr nach Rom nicht zu erlangen gewesen; jett bot Karl seine diplomatischen Künste auf, um den Rachfolger dafür zu gewinnen. Durch den Kardinal, der dem Friedensschlusse in Brünn beiwohnte, ließ er Urban Eröffnungen machen; vielleicht wußte er, daß der neue Papst in seinem Serzenssgrunde den gleichen Bunsch hegte, wieder an den Gräbern der Apostelfürsten seinen Sit aufzuschlagen. Zwar konnte Urban vorderhand nur auf die unendslichen Schwierigkeiten hinweisen, welche einer Uebersiedelung nach Rom im Wege standen, aber indem er seinen eigenen Bruder nach Prag sandte, bewies er, wie sehr ihm die glückliche Lösung am Herzen lag. Karl entschloß sich daher, perstönlich nach Avignon zu gehen, um alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen.

Der Raifer nahm eine großartige auswärtige Politik in Angriff. Wie er von Jugend auf gewöhnt mar, gang Europa zu überschauen, fo faßte er auch jest Papstum und Frankreich, Italien und Ungarn, bas Reich und nicht jum wenigsten seine Familienzwede zusammen in einer bochft merkwürdigen und tunftreichen Berflechtung. Seitbem er die avenninische Halbinsel verlaffen, hatte er ftets ben Busammenhang mit ihr bewahrt, und obgleich fie ihm hinter ben in Deutschland verfolgten Planen nur in zweiter Linie ftanb, wollte er bort bie Reichsoberherrschaft erhalten, wenn auch mit möglichst geringen Opfern. tam noch eine andre Macht in Frage, ber glanzenbe König Lubwig von Ungarn, ber nach allen Seiten bin und bis tief in die Balkanhalbinfel binein vollauf beschäftigt bennoch seiner Abstammung gemäß seinem Chrgeize als vornehmliches Biel stedte, in Italien Ginfluß zu erlangen. Rein andrer Fürst hat Rarl so viel Mühe verursacht, wie diefer König Ludwig, gegen beffen Unbeständigkeit alle politische Klugheit nichts half, ber balb Freund, balb Feind mar, oft nur von augenblidlicher Laune bestimmt, ber aber auch über fo große Macht und gute Berbindungen in Deutschland verfügte, daß er keinen Augenblick aus ben Augen gelaffen werben burfte.

Doch am schwersten fiel ins Gewicht, bag Lubwig noch keine Kinder hatte, benen er seine Reiche hinterlassen konnte. Als mutmaßliche Erbin galt seine Richte Clisabeth, die anfänglich mit dem mährischen Prinzen Jost verlobt, jest

bem jungen Herzoge Albrecht III. von Defterreich zugesagt war. Doch Karl begehrte fie in seinem Herzen für fein Söhnchen.

Der Kaiser wünschte natürlich, nach Möglickeit Ungarn von Italien abzuhalten, aber auf der andern Seite konnte er durch dort erwiesene Gefälligkeiten sich Ludwig verpslichten. Er wollte auch in Italien die bestehenden Zustände ershalten, um nicht große Verwicklungen entstehen zu sehen, damit auch das Papsttum dorthin zurücksehren und doch nicht übermächtig werden könne. Daraus erklärt sich sein wechselndes Verhalten zu den Visconti. Sie beseitigen zu wollen, wäre bei ihrer Macht ein ganz aussichtloses Unternehmen gewesen. Ihre Stellung beruhte jedoch rechtlich auf dem Reichsvikariat, das der Kaiser geben und nehmen konnte, und so ganz gleichgültig war ihnen demnach Karl auch nicht, um so mehr, da beide das gemeinsame Interesse hatten, keine fremde Macht in Oberitalien ausstommen zu lassen. Karl hat daher mit seiner Gunst und Ungunst gegen die Mailänder reichlich und klug Wucher getrieben, gegen Ungarn wie gegen den Papst; sie waren eine seiner wichtigsten Figuren im diplomatischen Schachspiel, die er nach Gutdünken balb so, balb so verwandte.

Zum Sübwesten, diesen fast verlorenen Gegenden, hatten sich Karls Gedanken bereits früher gewandt. Er faste das Verhältnis Burgunds zum Reiche ähnlich, wie das Italiens: er wollte die Besititel nicht verfallen lassen. Bei dem ersteren Gebiete war die Gesahr des Verlustes noch größer, da sich dem Wettbewerd Frankreichs schwerer entgegentreten ließ, als den in Italien wirksamen zerssplitterten Kräften, und solange ein franzosenfreundliches Papstum mitten im Lande saß, war der Rest des deutschen Sinslusses erst recht gefährdet. Da er Frankreich nicht mit Wassengewalt herauswerfen konnte noch wollte, war auch hier kluge Vorsicht geboten. Die Hauptstütze Karls in diesen Gegenden war der "grüne" Graf von Savoyen Amadeus VI., der 1361 auf seinen Wunsch aus dem Verband mit dem Königreich Arelat unmittelbar an das Reich genommen wurde.

Soeben hatte in Burgund ein neues Herrschaus seine Lausbahn begonnen, dem es bestimmt war, durch glückliches Wachstum für Deutschland wie für Frankreich gleich bedeutungsvoll zu werden. Ende 1361 war der junge Philipp von Rouvre gestorben, der die zum Reiche gehörige Freigrafschaft, sowie das französische Herzogtum Burgund innehatte, aber letztere übertrug 1363 König Johann seinem dritten Sohne Philipp dem Kühnen, die Freigrafschaft dagegen kam nach längerem Streit an Margaretha von Flandern. So hatte der neue König entschieden, Karl V., mit dessen Regierung für Frankreich eine bessere Zeit begann, da er die durch seine Feldherren errungenen Ersolge tresslich auszunützen verstand. Schwächlichen Körpers und unkriegerisch, voll Wissen und Gelehrsamkeit, klug dis zur Arglist, bei aller Borsicht entschlossen, glich er in vielen Stücken seinem kaiserlichen Oheim. Bei seiner Krönung in Rheims trugen ihm beutsche Fürsten, der Herzog von Lothringen und Herzog Wenzel von Luxemburg, der Bruder des Kaisers, die Fahnen voran!

Ueber Basel, Lausanne und Chambery zog ber Kaiser nach Avignon, wo er von den Kardinälen feierlich eingeleitet am 23. Mai 1365 im kaiserlichen Schmuck seinen Sinzug hielt; ihm voran wurde ein lebendiger Abler als Sinn= bild bes Imperiums getragen. Er machte allen Kardinälen persönlich Besuch; seine bemutsvolle Ergebenheit gegen die Kirche ließ ihn den Sinen als Horen erscheinen. Er war keines von beiden und wußte ganz genau, was er wollte.

Um vor aller Welt seine Herrschaftsrechte barzuthun und die französische Begehrlichkeit, die sich mit allerlei Anträgen herandrängte, abzuweisen, ließ sich Karl am 4. Juni in Arles zum burgundischen Könige krönen, der erste Kaiser seit Friedrich I., aber auch der letzte, der das that. Die Goldmünzen sollten hinfort sein Bild und seinen Namen tragen.

Der französische König hatte seinen Bruber nach Avignon gesanbt, auch bie Lehnsinhaberin ber Provence, Königin Johanna von Neapel, war erschienen. Für ben Papst stand in erster Linie ber Kreuzzugsplan und dieser sollte noch einen weiteren Zweck erfüllen: für ben Kampf gegen die Ungläubigen wollte man die Soldbanden in Frankreich und Italien verwenden, und so die Heimat von diesen furchtbaren Plagegeistern säubern. Davon hing auch des Papstes Fahrt nach Italien ab; schon früher hatte er als beren hauptsächliches Hindernis die Freischaren bezeichnet.

Der Kaiser mußte auf diese Ibeen eingehen, wenn er von Urban etwas erreichen wollte. Er hat es einmal ausgesprochen, eine Eroberung des heiligen Landes sei wertlos, da man es nicht behaupten könne. Richtiger war es jedensfalls, die Türken wieder aus Europa zu verdrängen, wo sie seit 1357 durch die Eroberung von Gallipoli sesten Fuß gefaßt und 1363 Abrianopel zu ihrer Residenz gemacht hatten. Daher erbot er sich, die Scharen durch Deutschland zu geleiten, doch nur unter der Bedingung, daß der König von Ungarn damit einsverstanden wäre. Lehnte Ludwig ab, dann sollten sie durch Italien über Benedig zur See nach dem Orient befördert werden; zur Deckung der Kosten wollte er die Hälfte dreijähriger Sinkunste seines Königreiches Böhmen hergeben. Jedensfalls mußte erst mit Ungarn verhandelt werden und somit war Zeit gewonnen.

Ueber die Rudtehr nach Rom hat Urban taum bereits feste Zusagen gegeben. Aber Karl versprach thatkräftige Hülfe und Unterstützung, Teilnahme an dem Sinzuge in Rom, der Papst erklärte seinen guten Willen und stellte seine Bedingungen, die der Kaiser im allgemeinen zusicherte.

Der Papst erfüllte auch andere große Wünsche Karls, so daß beide mit gegenseitiger Befriedigung von einander schieden. Für einen Teil von Deutschland hatten jedoch die Verhandlungen traurige Folgen. Wie es scheint, hielt sich der Führer der vereinigten Soldsompanieen Arnold von Servola, der Erzpriester genannt, für berechtigt, schon jest in Deutschland einzurücken. Ansang Juli überschritt ein großes Geer durch Lothringen heranziehend die elsässische Grenze und drang dis Straßburg vor. Viele dieser Engländer, wie man sie nannte, waren kostdar gekleidet und mit Harnisch und Rüstung wohl ausgestattet, aber mit ihnen lief auch viel elendes, halbnacktes Gesindel. Sie wüsteten und plünderten, selbst die kleinsten Dinge nicht verschmähend, die Gesangenen wurden gemartert, Frauen und Mädchen geschändet, Knaben aufgegriffen und als Pserdebuben mitgeschleppt, doch mit der gewissen Spisdubenehrlichkeit hielten sie gegebenes Wort. Die Angst erzeugte das allerdings erklärliche Gerücht, der Kaiser selber habe sie gerufen.

Karl traf sofort Maßregeln und da sein Ruf allenthalben Gehör fand, kam in einiger Zeit ein so stattliches Heer zusammen, daß "die Teufelssöhne" keinen Kampf wagten, sondern nach vier Wochen unheilvollen Aufenthalts das Land räumten. Nur hausten die Befreier nicht weniger schlimm. Da die Söldner bald darauf aus Frankreich nach Spanien zogen, wurde der Kaiser seiner Berspslichtungen ledig; in Italien blieben sie freilich.

Auf einem Reichstage in Frankfurt im September 1366 erklärten sich die Fürsten mit dem Zuge nach Italien einverstanden, dessen Kosten die deutsche Kirche mit einem Zehnten aller Jahreseinkunste decken sollte. Der Papst erließ die nötigen Verordnungen und verkündigte, im nächsten Mai werde er aufbrechen und seinen Sitzunächst in Viterbo aufschlagen. Karls Anfrage, ob er vor oder nach ihm in Italien einrücken solle, beantwortete Urban, wenn es auch wünschens-wert erscheine, daß der Kaiser zuerst in Italien eintresse, wolle er ihm die Entscheidung überlassen. Der Papst, der mit Bernado in Verhandlungen stand, zog es also vor, zuerst zu gehen.

So geschah es auch. Urban sette gegenüber ben Karbinälen, die viel lieber in dem behaglichen Avignon geblieben wären, und trot der Borstellungen und Abmahnungen Frankreichs seinen Willen durch. Am 30. April 1367 versließ er Avignon, von Marseille aus suhr er auf einer prachtvollen Flotte, welche die italischen Seeskädte gestellt hatten, über Genua nach Corneto, wo ihn Albornoz demutvoll begrüßte, balb darauf schloß der Kardinal sein großes Lebenswerk mit dem Tode ab. Nach längerem Aufenthalte in Biterbo, um die römische Fiederzeit verstreichen zu lassen, hielt Urban am 16. Oktober seinen Sinzug in Rom.

Geraume Zeit verging, ebe ber Raifer nachtam. Die Erhebung bes Rebnten rief aufs neue Unwillen und Wiberftand bervor, ba fich in einzelnen Diöcefen bie Beiftlichkeit geradezu gegen die Rahlung verbundete; nur langfam und unvollständig ging er ein. Als bann ber Raifer bie Städte aufforberte, Truppen jum Bug über die Berge zu stellen, erhielt er vielfach als Antwort die Verficherung bes Unvermögens. Bebenklicher mar, daß bie alten Freundschaften mit bem Bfälzer und bem Mainzer sich gelockert hatten. Ueberhaupt stand es im Reiche wenig gunftig. Die Prophezeiung, 1367 werbe ein Ungludsjahr fein, ging in Erfüllung. Die Beft raffte wieberholt ausbrechend eine Ungahl von Menfchen bahin, Migmache, Seufdreckenschwärme, Ueberschwemmungen vernichteten bie Hoffnung bes Landmanns und riefen Teuerung und Hungersnot hervor. Allenthalben tobten Fehden. "In diefer Zeit vervielfältigten sich die Uebel der Menschen im Lande, fo bag jeber ben Begegnenben auf Felb und Strafen angriff und bas Recht bes Stärkeren entschied; überall zogen Räuber umber und schonten niemanden, weder Geiftliche noch Landleute, bie Fürsten friegten unter einander und es geschah viel Ungehöriges, das Bolt lebte wie das Bieh, die Rechte wurden nicht geachtet und Befehle, felbst geiftliche, verschmäht; alle Reifenden in Schwaben und am Rhein, wo einst ber Friede blubte, waren in Furcht; Prozesse des geiftlichen Gerichtes wurden erft gar nicht angenommen, benn es waren bose Zeiten und die Lebensmittel unerschwinglich".

Obgleich Rarl wiffen mochte, in wie unbefriedigendem Zustande er Deutsch=

land hinterließ, konnte er sein vor aller Welt gegebenes Wort nicht brechen. Gerade jett durfte er bem Papste nicht Grund zur Unzufriedenheit geben! Denn Urban wünschte nunmehr dringend sein Kommen, da er mit Bernado völlig zerfallen war. So stand nun auch noch ein Krieg mit dem mächtigen Mailänder in Sicht.

Mit einem stattlichen Beere, bei bem fich jeboch von Reichsfürsten außer einigen befreundeten Bischöfen nur der junge Bergog Albrecht von Sachsen und Markgraf Wilhelm von Meißen befanden, erreichte ber Raifer im Mai 1368 burch Friaul Stalien, wo feine Macht bald auf angeblich 70 000 Mann anwuchs. Bernabo, ber bereits ben Rrieg mit einem Angriff auf bas ben Gongaga vom Reich übertragene Mantua eröffnet, schickte Gesandte entgegen, wurde aber zurudgewiesen, ba ber Raifer nichts ohne ben Papft thun wolle. Der Rampf begann, aber die angelegten feindlichen Festungen zeigten fich unüberwindlich, die Bafferfluten, welche burch bie burchstochenen Damme bes Po bereinbrachen, bie Site, die mangelnde Verpflegung rafften mehr Menschen babin, als bas Schwert. Auch ein Bug gegen die mit ben Bisconti verbundeten herren von Berona, die Scala, mißgludte, fo daß Rarl, nachdem brei Monate verfloffen, fich Ende August zum Frieden bereit finden ließ, bem auch ber Bapft notgebrungen beitrat. Gegen bas Reichsheer hatte auch Herzog Stephan III. von Baiern auf ber Seite feines Schwiegervaters Bernabo gefämpft und sein Bruber Bergog Friedrich, beffen Tochter mit einem Bisconti vermählt war, übernahm bie Bermittlung. Als Bernabo fehr gunftige Bebingungen erhielt, erging gegen ben Kaifer bie üble Nachrebe, er habe sich bestechen lassen. Sie war gewiß unbegründet, obgleich ber Mailander sicherlich mit Gelb ben Frieden bezahlte. Rarl hatte ungewöhnlich große Anstrengungen gemacht und immerhin bem Bisconti feinen Ernst bewiesen; es lag nicht in seiner Art, über eine gemeffene Grenze hinauszugeben.

Nachbem bas heer zum größten Teile entlassen worden, zog Karl über Lucca, Pisa und Siena nach Viterbo, wohin ihm Urban entgegenkam, und bann weiter nach Rom, wo er am 21. Oktober ben ihm nachfolgenden Papst seierlich einholte, babei nach alter Sitte Stallmeisterdienste verrichtend, indem er eine Strecke weit zu Fuß den Zelter Urbans am Zügel sührte. Die Römer spotteten darüber, wie einst die Avignonesen über des Kaisers Demut. Der Papst erteilte der Kaiserin Elisabeth die Krönung. Ohne daß irgend eine Störung vorgefallen wäre, verließ Karl nach zweimonatlichem Ausenthalt die Stadt und den Papst.

Es war boch ein großartiger Augenblick, als wieder Papst und Kaiser einträchtig in Rom zusammen waren, was seit 1220 nicht mehr geschehen war. Das alte Kaisertum schien wieder auferstanden zu sein, aber dieser unvermeibliche Rückgriff in verstoffene Zeiten brachte Karl nur Berlegenheiten, weil seine geswohnte Handlungsweise nicht zu ihr stimmte.

In ber von Parteikämpfen erfüllten Stadt Siena, die ihm bei seinem Durchzug die Signorie übertragen hatte, brach bei der Rückfunst des Kaisers ein wilder Bolkstumult aus; seine Truppen, die er hatte Partei ergreisen lassen, wurden von den Bürgern geschlagen, er selbst in dem Palast eingeschlossen, bis er gegen gewährte Verzeihung mit einer Entschädigung entlassen wurde.

Er ging wieber nach Lucca, wo er längeren Aufenthalt nahm. Er hob

Lucca aus der Herrschaft von Pisa und gab ihm die Reichsunmittelbarkeit, welche die Stadt bis zur französischen Revolution behauptete. Dafür floß ihm großes Geld zu. Auch das schwer geschädigte Pisa mußte noch zahlen und Florenz kaufte seine Einmischung mit großen Summen ab. Es ist nicht recht klar, was ihn gegen seine Gewohnheit so lange in Lucca zurücklielt, wahrscheinzlich Berhandlungen mit dem Papsie, dem er auch gegen eine Soldtruppe erfolgreiche Hülfe leistete, und mit Ungarn. Urban war sehr unzufrieden, denn Bernabo brach den Frieden und die fremden Kompanieen schalteten nach wie vor in Italien. Zwar entsetze Karl den Bisconti seiner Güter und Würden, aber der trotzige Tyrann kümmerte sich nicht darum. Urban wandte sich vom Kaiser ab und neigte sein Ohr dem Ungarnkönig, von dem er sich mehr versprechen mochte.

Als Karl über Bologna und Ubine im August 1369 nach Deutschland zurückging, sah ihm Urban enttäuscht und erzürnt nach. Der Papst begann, seinen Schritt zu bereuen. Unerwartet erklärte er im Mai 1370 ben Entschluß, nach Avignon zurückzukehren, um den wieder ausgebrochenen Krieg zwischen Frankreich und England zu schlichten. Im September bestieg er in Corneto die Schiffe, aber nur wenige Wochen des Lebens waren ihm in Avignon beschieden. Am 19. Dezember erlag der kräftige Mann einer plöslichen Krankschit. Er starb im Ruse der Heiligkeit, aber sein schneller Tod galt als Strase des Himmels, weil er Rom wieder verlassen hatte. Petrarca sah sich nun auch vom Papste enttäuscht; Frankreich hatte über Italien und Deutschsland triumphiert.

Urban V. verbiente, mit bem Dafftabe feiner Zeit gemeffen, ben Ruhm eines Seiligen. Sittenrein, gang feinen Pflichten lebend, gerecht, milbthatig, unparteiisch und ohne Nepotismus strebte er banach, Kurie und Kirche beffernb umzugestalten, und ber geringe Erfolg war ber Rurze feines Pontifitates und ber bewegten Zeit jugufchreiben. Er verschonte ben Rlerus nach Möglichkeit mit Auflagen, obgleich er sie nicht ganz umgehen konnte. Zwar Monch und in seinen perfonlichen Bedürfnissen anspruchslos und bescheiben, ftand er boch mitten im Leben. Ihn erfüllte ein lebhafter Thätigkeitsbrang. Gern baute und schmückte er Kirchen und Baläste. Seine Maßnahmen atmen eine gewisse Haft und Leibenschaft, in ben geiftlichen, wie in ben politischen Sachen. Aber er erhob fich nicht zu einer großen Auffaffung, von ber aus er ben Rern ber Dinge von ber Schale hatte lofen konnen; er kam nicht bazu, fich über personliche Neigungen bauernd ju erheben. Er mar ein eifriger Feind ber Jrrgläubigen. Bom Kaifer fraftig unterstütt, ließ er namentlich ben Begarden und Beginen nachstellen. Seine Verfolgung ber Reter mag entschulbbar icheinen, aber andere Bapfte haben fich ihnen gegenüber magvoller verhalten. Seine Rreumugeplane frankten baran, bag ihm die Sauptsache blieb, die Griechen gur Anerkennung bes römischen Supremates zu bewegen; indem er bie allgemein driftlichen und menschlichen Gebanken dem kirchlichen unterordnete, begann er bas Feilschen und Markten um Dogma und Kirchenkram, bem ein Jahrhundert später Konstantinopel jum Opfer fiel. Er erkannte die Notwendigkeit, nach Rom ju geben, aber er kehrte jab zurud, weil schließlich die Liebe zu Frankreich in ihm alle anderen Stimmen übertonte, weil fein Denten nicht ausreichte, alle Seiten ber großen

Frage zu umspannen. Auch Karls Berhalten kann ihn nicht entschuldigen. Urban zeigte damit, daß auch sein erster Entschluß mehr einer Regung des Herzens als des Verstandes entsprang, mehr dem kirchlichen Bedürfnis, die hochheiligen Stätten in Rom andachtsvoll zu verehren, als dem Bewußtsein, daß an sie das Schicksal des Papsttums geknüpft sei.

Das Konklave währte nur einen Tag. Aus ihm ging Gregor XI. hervor, ein Neffe von Clemens VI., bessen zahlreiche Familie im Kollegium stets großen Sinsluß behauptet hatte. Obgleich er kaum vierzig Jahre zählte, war er bereits seit zweiundzwanzig Jahren Kardinal. Gregor war ein sehr gelehrter Mann und geschickter Redner; auch als Papst pslegte er die Wissenschaften weiter und begünstigte ihre Vertreter. An die Geschäfte wandte er großen Fleiß; mild, bescheiden, freigebig gewann er die allgemeine Liebe. Aber sein zarter Körper und seine schlechte Gesundheit ließen ihn nicht zur rechten Frische gedeihen. "Sine Jungfrau an Geist und Leib" war er unentschlossen und abhängig von Ratgebern, unter denen seine von ihm hoch begünstigten Verwandten die erste Stelle einnahmen.

Dem Kaiser war der Wechsel im Papsttum hoch willsommen, denn während Urban ihm zuletzt wenig wohlwollte, galt Gregor als sein ganz besonderer Freund.

#### Uchter Ubschnitt.

# Die Erwerbung der Mark Brandenburg. 1366—1373.

🌃 ls Karl Deutschland verließ, um dem Papste sein Bersprechen zu halten, ftand es bort nicht gut, benn bie frubere Gintracht zwischen Raifer und Rurfürsten war geftort. Besonders Pfalzgraf Ruprecht ließ die enge Freundschaft, die er jahrelang mit Karl gehalten, fallen und bachte baran, selbständig seine eigenen Bege zu geben. Der Grund wird Unzufriedenheit und Mißtrauen gewesen sein. Denn das war offenbar, seitbem Karl sich eines Sohnes erfreute, folug er bem Reiche gegenüber ein anderes Berfahren ein; indem er die allgemeinen Berhältniffe weniger in forgsame Obhut nahm, bachte er mehr an sich und sein Haus. Daß er von Anfang an wünschte, seinem Sohne Benzel bie Nachfolge im Reiche zu verschaffen, mar felbstverftanblich, und auch wenn er bavon noch nichts verriet, brauchten bie Fürsten nicht sonberlich scharffinnig ju fein, um es ju vermuten. Geftalt und Geift ber Berhaltniffe und ber Reit machten natürlich die großen Herren zu Gegnern einer Erbfolge, vollends, wenn sie ein fo mächtiges Geschlecht am Ruber erhalten follte. Der Raifer aber hegte nun boppelten Gifer, Besit und Ginfluß seines Saufes, die bereinft bem Erben zu gute kommen follten, zu vermehren.

Damit hatte er Glüd und er bot alle Mittel auf, namentlich trieb er einen unschönen Sheschacher mit seinen Kindern. Es glüdte ihm zunächst mit Hülfe des Papstes Urban, der die aussichtsvolle Erbin für Philipp von Burgund frei machen wollte, die Berlodung der ungarischen Prinzeß Elisabeth mit Albrecht III. von Desterreich zu trennen und die Braut im Juni 1366 seinem Sohne Wenzel zu gewinnen. Der Herzog erhielt zur Entschädigung und um ihn im Familienverbande zu halten, zur Gattin die jüngste Tochter des Kaisers, Elisabeth. Auch diese mußte erst entlobt werden, denn sie war dem Markgraf Otto von Brandenburg versprochen. Der nahm für sie die älteste Tochter des Kaisers, Katharina, die Witwe Rudolfs von Desterreich, die ihm gleichalterig

war; ber schönen, klugen Frau vermochte ber unreife Sinfaltspinsel, ber nicht einmal sein Land verwalten konnte, kaum ben genialen ersten Gatten zu erseben.

Doch nun regte fich Wiberftand und zwar von seiten ber Wittelsbacher. Der fo wenig befähigten unmittelbaren Nachkommenschaft Raifer Ludwigs folgte ein thatkräftigeres Geschlecht nach in ben Sohnen Stephans II. Der älteste, bem Bater gleichnamig, Stephan III., ber "Aneiffel" genannt, mar ein tleiner gierlicher Herr, ber bis in sein spätes Alter bas Leben stets von seiner beiteren Seite zu nehmen wußte. Immer toftlich gekleidet und eitel geputt fand er seine Welt in allerlei Luftbarkeiten, benen er burch fast ganz Europa nachging, in Turnier, Tanz und Liebschaften, die ihm manche unehelichen Kinder eintrugen; das Geld lief ihm flink durch die Kinger. Aber das Bolk gewann ibn lieb wegen feiner Freigebigkeit und Milbe und er mußte ihm Dank bafur: bem auf seine Leibwache und die Furcht seiner Unterthanen allein fich verlaffenden Galeazzo Bisconti rief er bas icone Bort zu: "Bir haben zu ben Unferen in unserem Lande solches Zutrauen, daß keiner ift, in beffen Schoß wir nicht die Nacht ohne Sorge folafen wollten". Bum Kriegsmann eignete fich feine tede und erregte Art gang gut, aber nicht zur Politik, fo gern er fich in ihr versuchte. Noch weniger taugte für fie ber jungfte Bruber Johann. Der "fromme, einfältige Herzog" überließ bie Mühe ber Regierung Anderen und zog es vor, auf ben weiten Sbenen um München Beibwert und Faltenbeige zu treiben.

Die eigentliche Seele der Familie war der zweite Sohn Stephans, Friedrich, der Vater, Oheime, Brüder und Vettern geistig weit überragte. Auch in ihm lag Neigung zu größerem Prunk und Glanz, als seinen Mitteln entsprach, denn er liebte ebenfalls Turnier und Festlickeiten und sein beweglicher Geist hat ihn weit in Europa herumgeführt. Aber er war thatkräftig, reich an Entwürfen, unverdrossen thätig, auf seine fürstliche Stellung und ihre Hebung bedacht, das bei gewaltthätig und frisch zugreisend. Doch überlegte er auch die Schwierigsteiten und wußte zur rechten Zeit einzuhalten, ein nicht verächtlicher Feind, doch ein unzuverlässiger Freund. Er muß etwas Fesselndes, selbst seine Gegner Gewinnendes an sich gehabt haben. Schabe nur, daß er, in den unglücklichen Familienstreit der Wittelsbacher hinein geboren, dessen schale Luft von Jugend an einatmete.

Die Zurückbrängung ihrer Familie durch das luxemburgische Haus, die mancherlei Berluste, namentlich Tirols, nahmen diese jungen Herren nicht mit Gleichgültigkeit hin. Mit ihnen verständigte sich der alte Pfalzgraf Ruprecht, der, obgleich er zu dem Rückgang des baierischen Herzogshauses viel beigetragen hatte, nun durch die Verhältnisse, durch den Blick auf die Zukunft beunruhigt wurde. Der Kaiser empfand das und zeigte unverhohlen sein Mißtrauen, entzog ihm die Landvogteien von Niederschwaben und überging ihn bei der Sinsehung des Reichsvikars für seine Abwesenheit, indem er seinen Bruder Herzog Wenzel von Luxemburg als solchen bestellte. Auch Gerlach von Mainz wurde durch den Pfalzgrafen in seiner stets bewährten Ergebenheit gegen den Kaiser wankend gemacht, so daß Karl ihn durch den Papst ermahnen ließ, er möge sich nicht in mißfällige Dinge einlassen und des Kaisers Vorsätze nicht

hindern. Auch mit dem Nebenbuhler Karls, dem ungarischen Könige, knüpfte der Pfalzgraf ebenso wie die Baiern Berbindung an. Karl kam daher, ehe er nach Italien zog, nochmals ins Reich, schloß dort mit Nürnberg und anderen Städten ein Schutzbündnis, auch für seinen Sohn, versammelte in Franksurt die Kurfürsten um sich und stärkte den Landfrieden.

In Italien traf, wie wir sahen, ber Kaiser die baierischen Herzöge in dem Heere seines Feindes, des Mailanders, und es ist wahrscheinlich, daß Visconztisches Gold sie ermunterte, weiterhin gegen ihn zu arbeiten. Nachher ersuhr Karl, daß König Kasimir von Polen gegen ihn ein Bündnis mit Ungarn gemacht hatte, weil durch den Tod des Herzogs Bolko dessen schlesche Fürstenztümer an das luxemburgische Haus gefallen waren. Mit Ludwig kam es endlich zu völligem Bruch, da Karl die Verlodung Wenzels mit dessen Richte nicht mehr achtete, seitdem dem ungarischen Könige eine Tochter geboren war. Und kaum war der Kaiser über die Alpen gekommen, so suhren die beiden Pfalzgrafen und die Herzöge Stephan und Friedrich die Donau hinab nach Preßburg, wo sie im September 1369 mit König Ludwig Bündnisse scholsen, die nur gegen den Kaiser gerichtet sein konnten.

So war eine weitausgebehnte Verbindung gegen Karl entstanden, mährend auch Papst Urban ihm grollte und mit Ungarn Freundschaft hielt. Als er aus Italien heimkehrte, eilte er, ohne Prag zu berühren, gradeswegs nach Schlesien, um es gegen einen polnischen Sinfall zu sichern. Er vermutete die Hauptgefahr von Often her und daher steigerte sich seine Besorgnis, als er sah, daß der seste Halt, den er dort in der Mark Brandenburg zu haben glaubte, zusammengebrochen war.

Markgraf Otto hatte früher, weil das Land tief verschuldet war, die Regierung auf sechs Jahre dem Kaiser übertragen. Als jedoch Karl in Italien weilte, verdrängte der märkische Abel, an dessen Spike Klaus von Bismarck stand, die vom Kaiser bestellten fremden Käte. Karl beanspruchte seine landesherrlichen Rechte weiter und ließ zum Schutz gegen Polen bei Fürstenberg eine befestigte Brücke über die Ober schlagen, die auf dem einen User Ottos Land berührte. In der Mark entstand darüber Aufregung, während auch der Kaiser sürchtete, der Markgraf möchte unter den bestehenden Verhältnissen die 1363 geschlossenen Erbverträge brechen, und sich deswegen vorsah.

Auch im Reiche that er Schritte zu seiner Sicherung. Im April 1370 ließ er durch seinen Kanzler mit Augsburg, Ulm und anderen schwäbischen Städten ein gegenseitiges Schutzbündnis für seine Lebenszeit und darüber hinaus im Namen seines Sohnes Wenzel abschließen. Um die Wittelsbacher zu verzuneinigen, warb er bei Herzog Albrecht von Baiern-Holland um dessen Tochter Johanna für Wenzel und seierte im September zu Nürnberg die Hochzeit.

Bei biefer Gelegenheit vollzog sich ber Bruch zwischen Karl und Otto von Brandenburg. Es scheint, daß der Kaiser nur den weiteren Bestand der früheren Berträge forderte, der Markgraf aber durch seine baierischen Berwandten, namentslich Herzog Friedrich, zum Widerstand aufgereizt wurde.

"Denen, die Gott lieben, gebeihen alle Dinge zum besten, denn Gott kampft für sie unsichtbar, indem er ihre Feinde ohne Kampf und Blutvergießen

beseitigt". Dit diesen Worten leitet der fromme Geschichtschreiber Karls, ber Böhme Beneg, feine Erzählung vom Tobe bes Polenkönigs, bes Papftes und bes Mainzer Erzbischofs ein. Allerdings kamen die brei Todesfälle Karl zur geeigneten Zeit. An die Stelle bes grollenben Urban trat Papft Gregor, ber ihm alsbald bie wichtigsten Dienste leistete. Zwar murbe nun Ludwig von Ungarn auch König von Polen, aber ber feurige Kasimir hätte als unmittelbarer Nachbar der Mark viel ernstere Not bereiten können, als jener vielbeschäftigte; gerade die empfindlichste Stelle Karls erhielt Erleichterung. bifchof Gerlach erlag am 12. Februar 1371 feinen qualvollen Steinleiden und ber Rurpfuscherei eines Dottor Gifenbart, ber bafür in ben Fluten bes Mains Todeslohn erhielt. Er hinterließ das Andenken eines guten, aber schwachen Mannes, der sich zu feinem Schaben allzu leicht leiten ließ. Dem Kaifer gab fein Tod willfommene Gelegenheit, das Mainzer Erzbistum an einen zuverlässigeren Mann zu bringen. Bum Glud für ihn spaltete fich bas Rapitel, indem bie naffauische Partei ben erft achtzehnjährigen Reffen Gerlachs, Graf Abolf von Raffau, ben ber Berftorbene in feinen letten Lebenstagen zum Abminiftrator ernannt hatte, erwählte, mahrend bie Mehrheit eingebent feiner bemahrten Beisheit ben Erzbischof Runo von Trier postulierte. Doch biefer lehnte ab, und ber Kaifer arbeitete an ber Rurie fo erfolgreich, bag bie papftliche Entscheibung überaus ichnell erfolgte. Gregor ernannte ben bisherigen Bischof von Strafburg, Johann von Ligne aus Luxemburg, einen Bermanbten Karls. "Er mar ber ftolzefte, fconfte Mann von Leib und Antlig, ben man finden mochte, aber einfältig, fanftmutig und thöricht und achtete nicht, wie es im Lande zuging. fonbern nur daß man ihm viel zu effen auftrug, benn er mar ein Freffer und aß eine Gans ober einen Rapaun auf einmal. Er gab morgens niemandem Bescheib, ebe er nicht eine Suppe und ein Suhn gegeffen. Das Bistum stand mehr unter feinen Amtleuten, als unter ibm, und bie thaten, was fie wollten. Seiner Ginfalt wegen nannten ihn einige: "Bischof Bettlaken." Es war nicht Bosheit, welche bem Strafburger biefe berbe Schilberung in die Feber gab, benn auch die Mainzer Chronik beschreibt Johann kurzweg: "kindisch in Sitten, stattlich an Figur, jur Regierung ungeeignet, ganz unbebeutenb". Das Raubwefen am Rhein sei nun erft recht in Schwang gekommen.

Es ift möglich, daß Karl seinen Verwandten höher anschlug, benn eine solche Strohpuppe hätte ihm in der Bedrängnis wenig genützt. Gab sich doch Johann balb dazu her, einen sehr energischen Protest des Mainzer Klerus gegen die päpstlichen Steuersorberungen mit seiner Person zu beden.

Mit bem neuen Jahr 1371 trat Herzog Friedrich von Baiern offen hervor. Er warb Erzbischof Piligrim von Salzburg zum Bundesgenossen, gewann durch Ungarn ziehend das Hülfsversprechen König Ludwigs und eilte dann durch Polen in die Mark. Otto brach nun die letzten Brücken hinter sich ab; indem er in einem Manisest vom 10. Juni seine Klagen gegen den Kaiser zusammenstellte, von dem er nicht wisse, wessen er sich zu ihm zu versehen habe, erklärte er Herzog Friedrich zu seinem Erben, dem er in der Mark huldigen ließ.' Die Gründe, welche Otto vorbrachte, konnten den Rechtsstand nicht erschüttern, und was auch Karl von ihm verlangt haben mochte, eine seinbselige Handlung, auf

bie sich berufend Otto ben Bertragsbruch hatte rechtfertigen konnen, lag unseres Biffens nicht vor.

Karl erließ sofort am 21. Juni als Antwort die Kriegserklärung und rückte in die Mark ein. Doch obgleich die Ungarn in Mähren und Erzbischof Biligrim in der böhmischen Oberpfalz plünderten, kam es nirgends zu einem größeren Zusammenstoß und Mitte Oktober wurde zu Pirna ein Waffenstillstand bis Pfingsten 1373 geschlossen. Ihm traten auch die Markgrafen von Meißen bei, die gleichfalls gegen den Kaiser Fehde erhoben, weil er in ihren Ländern ausgedehnte Erwerbungen gemacht hatte.

Wenn König Ludwig ben Baiern nicht thatkräftig half, durfte ber Raifer hoffen, mit ihnen fertig ju werben; baber mar es fein nächftes Bestreben, ibn wieber zu verföhnen. Das ging leicht genug, indem Karl nach feiner Beife wieder ein Cheangebot machte, und fo tamen beibe überein, Rarls zweiter Sohn Sigmund follte Maria, Ludwigs zweitgeborene Tochter beiraten. Zwar gelang es bem Raifer, obgleich ihn ein papstlicher Legat nach Kräften unterftutte, vorläufig nicht, Ludwig von den Baiern ju trennen, benn biefer blieb hartnädig babei, er muffe ihnen helfen, wenn es nicht zu einer Berföhnung tame. Die Bergoge folugen ben vom Raifer wieberholt angebotenen Rechtsweg aus, ein großer Fürstenkongreß, ber im Oktober an ber mabrifch-ungarischen Grenze stattfanb. verlief fogar unter bem Ginfluffe bes Pfalggrafen gang unfriedfertig, fo baf Rarl bes Papftes Hulfe nachsuchte. Aber Ludwig war bei ber ganzen Sache nur mit halbem Bergen gemefen und begehrte jett fein Kriegsglud gegen Benebig zu versuchen; er ließ bas Bündnis mit den Wittelsbachern fallen. lobung Sigmunds mit Maria tam wirklich jum Bollzug, boch murbe bie Ghe erft viel fpater unter gang veranberten Berhaltniffen gefchloffen.

So waren die Baiern, die noch bazu im verfloffenen Sommer ihre Kräfte in fühlbeutschen Rämpfen zersplittert hatten, gang auf sich angewiesen, als Rarl nach Ablauf des Waffenstillstandes Ende Juni 1373 in die Mark einbrach, unterstützt von seinen Bundesgenossen, dem Erzbischofe von Magdeburg und den Bergogen von Sachsen und Medlenburg. Friedrich und Otto verteibigten fich, aber fie faben' bas Nuplose weiteren Rampfes ein und mußten froh sein, bag ihnen Karl für die völlige und sofortige Abtretung ber Mark einen überaus hohen Breis bewilligte. Um 15. August wurde in Fürstenwalde der Vertrag besiegelt. Otto behielt für die Zeit feines Lebens ben Titel und die Rechte eines Rurfürsten und empfing ein gutes Jahresgehalt und ju lebenslänglicher Nutniegung eine Anzahl Städte und Schlöffer der Oberpfalz, die der Raifer nach feinem Tobe nur für einen hohen Preis von ben Baiern wieber einlöfen konnte. Diefe erhielten außerbem 200 000 Gulben teils bar, teils in Anweisungen, bie auch in furzer Frist ausgezahlt murben, bazu für 100 000 Gulben Pfanbicaften. Dem Raifer tam ber Rauf alles in allem auf 500 000 Gulben ju fteben, boch verstand er es, einen guten Teil und zwar die hauptfächlichste Barfumme auf Andere abzumälzen, wie sich noch zeigen wird.

Markgraf Otto war so Kurfürst und Erzkämmerer, Pfalzgraf am Rhein und Herzog von Baiern ohne einen Fußbreit Land. Ein besseres Los hatte der Tropf nicht verdient. Sein ganzes Leben ist er nicht darüber hinaus gekommen, von Anderen geleitet und gegängelt zu werben, nur Geld auszugeben verstand er frühzeitig. In den letten Streit mit Karl trieben ihn erst die Märker, dann seine Berwandten, namentlich Herzog Friedrich. Daß der Kaiser mit ihm ein Ende machte, war wenigstens für die Mark ein Segen. Auch der Markgraf scheint sich dabei ganz wohl befunden zu haben; er raffte sich sogar dazu auf, eine Pilgerfahrt ins heilige Land zu machen. Mit seiner Gemahlin Katharina kam er nicht auf rechten Fuß; sie zog es vor, möglichst am Prager Hose zu verweilen, während ihr Gatte sich in den Armen einer schönen Müllersetochter Margarethe tröstete; doch starb er schon 1379.

Das beste Geschäft hatte die Familie des Herzogs Stephan gemacht, denn obgleich sie nach den Berträgen von 1363 keinen Anspruch auf die Mark besaß, erhielt sie eine reiche Entschädigung. Das verdankte sie dem Herzog Friedrich. Freilich, verloren waren nun fast alle großen Erwerbungen, welche einst Kaiser Ludwig gemacht, derentwegen er sich beinahe ums Reich gebracht hätte; nur Holland war geblieben.

Auch Karl durfte mit der schließlichen Lösung der gefährlichken Lage, in der er sich je befunden, zufrieden sein. Außer der eigenen Geschicklichkeit versdankte er sie dem Papste. Die Erwerbung der Mark hatte sich aus den Bershältnissen heraus als eine Notwendigkeit ergeben, denn es ist nicht zu erweisen, daß er sie von jeher, etwa gar von Anfang seiner Regierung an, beabsichtigt hätte. Uedrigens hat Karl den Baiern ihren Widerstand und ihre Feindschaft nicht nachgetragen, ihren bedeutendsten Führer, Herzog Friedrich, sogar nachher mit reicher Gunst überschüttet, so daß bis zu seinem Tode keine weiteren Irrungen eintraten.

Rätselhaft bleibt das Berhalten des Pfalzgrafen. Unzweifelhaft trug sein Ansehen das meiste dazu bei, den großen Bund gegen Kaiser Karl zu stande zu bringen, da auch der ungarische König ungemein viel von ihm hielt. Ruprecht hat auch die baierischen Herzöge in ihrer Feindseligkeit bestärkt, aber ihnen keinerlei Hülse geleistet. Er blieb trot seiner inneren Teilhaberschaft äußerlich ganz außer dem Geschäfte und hat dadurch das Mißlingen wesentlich mit verschuldet.

Richt die Art und Beise, wie er die Mark erwarb, sondern wie er sich einen bedeutenden Teil der aufzuwendenden Gelder verschaffte, ist ein Schandssted in der Geschichte Karls. Er vernichtete dadurch selbst einen guten Teil der Früchte, welche sein verständiges Regiment bis dahin gezeitigt, trübte sein Ansgedenken in weiten Kreisen und schuf Schwierigkeiten, deren weder er selbst noch sein Nachfolger Herr werden konnten.

Karl hatte sich ben Städten bisher nicht unfreundlich gezeigt. Er zog ihnen in der Goldenen Bulle gewisse Schranken, doch damit beging er kein Unrecht, handelte vielmehr im Sinne der Ordnung und der Gerechtigkeit. Seine Sorge für den Landfrieden kam ihnen zu gute, auch seine wirtschaftlichen Bestrebungen in den Erblanden nützen dem deutschen Handel. Zwar nahm er auf die Fürsten und Herren viel Rücksicht, aber eine durchgehende Parteinahme für sie befolgte er nicht. Die Städte dienten ihm auch oft und reichlich, das gegenseitige Verhältnis gestaltete sich im allgemeinen sehr günstig. Karl hatte seine Freude an dem stattlichen Reichtum der Bürger, gern sah er, wenn sie

ihn in Wehr und Waffen ober im prunkenden Kleiderschmuck begrüßten, und er erging sich dann in höflichen und liebenswürdigen Worten. Mit den großen Familien in Nürnberg pflegte er vertrauliche Beziehungen als Hausfreund.

Schon vor seiner Romfahrt hatte er sich auf seine Lebenszeit mit den Städten Nürnberg, Rotenburg, Windsheim und Weißenburg in Baiern zum gegenseitigen Schutz gegen jeden Angriff verbündet, ein Vertrag, der nach seinem Tode auch für den Sohn Wenzel gelten sollte, die eine rechtmäßige Königswahl erfolgt sei. Dieselbe Einigung ging Karl im Frühjahr 1370 mit den schwäbischen Reichsstädten ein, und da solche Vereinbarungen streng genommen der Goldenen Bulle widersprachen, schloß er seine städtischen Bundesgenossen zu einem Landfrieden zusammen, an dessen Spitze er den Grafen Ulrich von Helsenstein stellte. Eigentlich wurde somit der ehemalige Bund der Reichsstädte erneuert.

In Sübbeutschland und besonders in Schwaben war die Ritterschaft überaus zahlreich vertreten, deren ruheloses Wesen Herren wie Städten gleich unbequem war. Graf Eberhard von Wirtemberg wurde im Frühjahr 1367 von
dem Ebersteiner und anderen adeligen Gesellen im Wildbad überfallen, so daß
er nur durch eilige Flucht auf heimlichen Waldwegen der Gesangenschaft enttam. Trot dieser Reidereien bestand zwischen Rittern und Herren eine gewisse
Gemeinschaft, während die Bürger vor beiden auf der Hut sein mußten. So
glaubten sie auch, die Gesellschaft der Kroner, die sich im Januar 1372 bilbete,
sei gegen die Städte gemünzt, und der Verdacht erhielt Bestätigung, als der
Landfriedenshauptmann durch einige Ritter gesangen wurde, hinter denen der
Wirtemberger stecken sollte.

Als die Städte zu Ulrichs Befreiung einen Feldzug unternahmen, griff sie Graf Sberhard von Wirtemberg, vielleicht gereizt durch jene Beschuldigung, an und brachte ihnen am 7. April bei Altheim nicht weit von Ulm eine schwere Niederlage bei, welche sie tief entmutigte. Bald darauf wurde eines Morgens der Graf von Helsenstein in seinem Kerker mit abgeschnittenem Halse gefunden und erlag nach kurzer Frist seinen Wunden; der bose Greiner sollte auch diese That, die vielleicht Selbstmord war, veranlaßt haben.

Als Karl balb barauf ins Reich fam, erhob ber Wirtemberger Rlagen gegen die Städte, um sein Eingreisen zu entschuldigen. Der Kaiser nahm sie an, obgleich der Graf bei der Absage die Bestimmungen der Goldenen Bulle nicht beachtet hatte, aber Eberhard half ihm gegen die Baiern; daher wollte Karl zwischen beiden den Schiedsspruch fällen. Er verbot dann die Ritterzgesellschaften und bewirkte die Entlassung der in der Schlacht Gefangenen, aber der Greiner blieb in seiner Gunst und die Reichsstädte hielten es für besser, sich mit diesem zu vertragen. Es heißt, daß der Kaiser ihnen zürnte, weil sie keine Berpstichtung Geld zu zahlen übernehmen und bei ihm nicht bleiben wollten; wahrscheinlich weigerten sich also die Städte, den Forderungen, welche Karl auf Grund seiner Bündnisse mit ihnen erhob, nachzukommen. Er scheute sich, in seiner bedrängten Lage mit den Herren zu brechen und wollte doch die Städte weiter ausnützen. Er ließ sie nicht los, sondern begehrte, um den bevorstehenden Krieg mit Brandenburg zu führen, von ihnen als seinen Bundesgenossen neue riesige Schahungen, welche die Städte abzuwenden suchten; eben Graf Sberhard,

ber bann auch zum Hauptmann eines neu errichteten Lanbfriedens ernannt wurde, erhielt den Auftrag, sie einzutreiben. Nachdem dann die Mark Brandensburg erworben war, mußten die Städte weiter bluten, denn der Kaiser besschuldigte sie des Bertragsbruches, daß sie ihm zum Kriege keine Huse geleistet hätten. Sie mußten 200 000 Gulben aufbringen und vier von ihnen sollten gar den Baiern verpfändet werden. Es war nichts anderes als Erpressung. Kein Wunder, wenn die Bürger bitteren Groll faßten, wenn sie ihrerseits den Kaiser des gebrochenen Wortes beschuldigten und ihn den Zerstörer der Christensbeit nannten.

Doch bem Kaiser kam es jett mehr auf die Fürsten, als auf die Städte an, benn seine ganze Seele war erfüllt mit dem Gedanken, das Werk seines Lebens würdig zu krönen, indem er seinem Sohne Wenzel die Nachfolge im Reiche verschaffte.

#### Meunter Abschnitt.

## Die Wahl Wenzels. Karls Tod. 1373—1378.

en Kaiser umgab jett eine stattliche Nachkommenschaft. Zu ben noch lebenden Kindern aus seinen früheren Shen, Katharina, Elisabeth und Wenzel, hatte ihm Elisabeth von Pommern noch zwei Söhne, Sigmund und Johann, und zwei Töchter, Anna und Margaretha, geboren. Die beiden jüngeren Söhne mußten, damit sie ein standesgemäßes Leben führen konnten, bereinst mit Landgebiet ausgestattet werden, und schon hatte der Kaiser die Bersfügungen über seine Erbschaft erwogen. Um so mehr war es geraten, den ältesten Sohn, der bereits zum böhmischen Könige gekrönt war, mit besonderem Ansehen auszurüsten, damit er die Hausmacht zusammenhalten konnte. Dazu eignete sich am besten die Kaiserwürde; ohnehin ließ sich ein Gewinn, wie der Brandenburgs war, wahrscheinlich nur dann für die luxemburgische Familie behaupten, wenn sie den deutschen Thron behielt.

Bon all ben Aufgaben, welche sich Karl bisher gestellt hatte, war biese lette und größte auch bei weitem die schwierigste. Die Ansicht, daß der Sohn dem Bater auf den Thron nicht nachfolgen durfe, war zwar kein Rechtssatz, aber boch den Zeitgenossen ins Blut gedrungen. Wenn die aus der Erblickkeit solsgende Stärkung der königlichen Gewalt stets den Reichsgliedern bedenklich erschien, wie mußten sie ihr jetzt widerstreben! Die Macht des herrschenden Hauses kam der weiland Ottokars von Böhmen an Umfang gleich und übertraf sie weit an innerem Wert; im Reiche gab es nirgends ihresgleichen.

Jebenfalls mußte die Wahl Wenzels noch bei Lebzeiten des Baters ersfolgen, denn darüber hinaus gab es keine Bürgschaft. Die Goldene Bulle, die jeht zum erstenmal in Kraft treten sollte, nahm nur eine Wahl bei durch Tod erledigtem Thron in Aussicht. Es gab zwar die Auskunst, daß Karl abdankte, aber das war ein zweischneidiges Mittel und hätte auch kaum viel geholfen. Wenn der Kaiser auch von einer Thronentsagung gesprochen hat, faßte er sie kaum je ernstlich ins Auge. Alles hing demnach an dem guten Willen der

Rurfürsten, mit bem man auch über die Goldene Bulle hinwegkommen konnte. Dann war die römische Kurie zu berücksichtigen, aber diese, von tausend Besträngnissen umgeben, durfte keine ernstliche Sinsprache wagen, wenn die Kursfürsten einmütig für Wenzel eintraten. Also Sinstimmigkeit, nicht allein Wehrheit war erforderlich, damit gar kein Widerspruch sich regte.

Um die sächsische und brandenburgische Stimme brauchte der Kaiser nicht besorgt zu sein, aber über sie hinaus hatte er keine Sicherheit. Mit dem einsstügereichsten Kurfürsten, dem zähen, eigensüchtigen Ruprecht von der Pfalz stand er seit Jahren auf gespanntem Fuß. Dhne diesen war nichts zu machen, das war klar. Außerdem hatte der Pfalzgraf Freundschaft mit dem ihm an geistiger Kraft ebenbürtigen Erzbischof von Trier. Das war, seitdem der altersschwache Boemund 1362 abgedankt hatte, jener Krastmensch, der ehemalige Berweser von Mainz, Kuno von Falkenstein. Zwar war er nie gegen Karl seindselig aufgetreten, aber der selbstdewußte Mann, der sich mehr um sein Erzbistum, als um das Reich kümmerte, war nicht so leicht zu haben. An ihm hing zugleich die Kölner Stimme.

Das Rölner Erzbistum hatte mertwürdige Schicffale erfahren, die fo recht zeigen, wie es mit diefen geistlichen Stiftern ftand. Erzbischof Wilhelm mar am 15. September 1362 gestorben und im Chor bes Domes in bem marmornen Sartophage, ben er felbft hatte arbeiten laffen, beigefest worben. letten Jahren feines Lebens ftand er bem Raifer nicht mehr fo nabe, wie früher. Trot seines redlichen Friedenswillens machte ihm ber unruhige Auftand feines Erzbistums babeim Arbeit genug und feine Strenge, sowie bie Notwendigkeit, fcmere Auflagen einzutreiben, entfrembeten ihm die Gemuter feiner Unterthanen. Aber fie follten fich balb nach ben Zeiten Wilhelms gurudfehnen. Das Rapitel mablte ben Dechanten Johann von Virneburg, boch eine kleine aber rührige Gegenpartei unter bem Ginfluß ber mächtigen westfälischen Grafen von ber Mark postulierte ein Mitglied biefer Familie, ben Bifchof Engelbert von Lüttich. Der Bapft ernannte indeffen ben Reffen Engelberts, ben Bifchof Abolf von Munfter, einen jungen, iconen Mann, ber in Montpellier fanonische Studien aetrieben: seinem bisherigen Stifte hatte er freilich burch bie Ginmischung in bie Gelbernschen Streitigkeiten nur Unbeil gebracht. Sein Gegner Johann, ber in bas erledigte Münfteriche Bistum verfett murbe, verschwendete, ebe er wich, die Guter ber folnischen Rirche in unerhörter Beise und ein papstlicher Bote raubte unter bem Bormande, die Sinterlaffenschaft Erzbischof Wilhelms für die Kurie einzuziehen, schamlos Alles, was Johann noch übrig gelassen. Abolf sette bas Gefchäft, bas Erzbistum ju ruinieren fo grundlich fort, bag bie Domberren beim Papfte Klage erhoben. Schließlich warf er nach neun Monaten ben Krummftab beiseite, um wieber weltlich zu werben. Da er, wie viele Bischöfe ber Beit, die geiftliche Beibe nicht erhalten batte, konnte bas mit papftlicher Genehmigung geschehen. Denn bas märtische Saus war in Gefahr auszusterben, außerbem lodte Abolf die Aussicht, die Grafschaft Kleve zu erben, mas bann auch gefchah. Der ehemalige Bischof und Erzbischof heiratete bie Grafin Margaretha von Berg, welche ihm fechzehn Kinder gebar; er wurde so einer der Stammväter bes hohenzollernichen Saufes. Bei feinem Abzuge nahm er alles

mit, mas nicht niet- und nagelfest mar; "nicht ein Tischlaken murbe in bes Stiftes Befit gefunden, nur ein einziges Stud Bein". Bei ber Rurie hatte er erreicht, bag nun wirklich fein Oheim Engelbert Rachfolger wurde. Obgleich biefer, eine ehrliche Ratur, mehr Krieger als kluger Berater, in Lüttich nicht ohne Ruhm regiert hatte, fturgte er bas ericoppfte Rolner Stift noch tiefer in Schulben, fo bag er, ba ihn körperliche Leiben ergriffen, als Retter in ber Not ben Mann herbeirief, ber als Meister weiser Berwaltung galt, ben Erzbischof Runo von Trier. Er übertrug ihm als Roabjutor Ende 1366 die Leitung ber kölnischen Kirche. Da ber Papst nach Engelberts Tob sich weigerte, die vom Kapitel vollzogene Wahl Runos zu bestätigen, weil dieser nicht auf sein geliebtes Trier verzichten wollte, blieb er Abministrator und ihm gelang es in ber That, bas tief gebeugte Erzbistum einigermaßen wieder aufzurichten. Durch ben gludlichen Rauf und Erwerb ber Grafschaft Arnsberg vermehrte er bie Machtstellung ber Erzbischöfe in Weftfalen und verhinderte, daß dort die Grafen von ber Mark bas Uebergewicht erlangten. Auf seinen Borfchlag mählte enblich das Kapitel seinen Neffen, ben Grafen Friedrich von Saarwerden. Bergebens fuchte ber Kaifer bei Urban V. ju Gunften feines Bermandten, bes Strafburger Bifchofs Johann, ben er bann nach Maing brachte, bie Beftätigung Friedrich war erft zweiundzwanzig Jahre alt, als er im au bintertreiben. November 1370 Erzbischof murbe. Durch Studien in Bologna gebilbet und reich begabt, ein stattlicher Mann von iconem fraftigem Antlit, feinem Obeim gleichend mit bem bichten fraufen Saupthaar und ber ftarten breitflügeligen Nase, eine echt fürstliche Natur, friegerisch und prachtliebend, zielbewußt und entschloffen, ein auter Finangmann, aber auch voll Gifer für feine kirchlichen Pflichten, hat er faft ein halbes Jahrhundert ben Stuhl eingenommen und auf bie Befdide bes Reiches mächtigen Ginfluß geubt.

Rur war es für ben Anfang eine üble Mitgift, daß er der Kurie für seine Ernennung die ungeheuere Summe von 120 000 Gulden versprechen mußte. Sie hat ihn dann energisch zur Zahlung gedrängt, schonungslos ihn suspendiert und interdiziert, sogar die Stadt Köln, mit der Friedrich, wie fast alle seine Vorgänger, in Kampf geriet, zum Beistand gegen den schlechten Schuldner aufgerusen. Zunächt stand Friedrich unter der Leitung seines Oheims Kuno, der in kluger Voraussicht des Kommenden ihn schon 1371 verpslichtete, bei der Wahl eines römischen Königs mit ihm zu stimmen und seine Einwilligung zu einer Wahl bei Ledzeiten des Vorgängers nur mit seinem Willen zu geben.

Zum Unglück Karls war Erzbischof Johann von Mainz, sein Geschöpf, im April 1373 gestorben. Das Kapitel entschied sich für Abolf von Rassau, für ben ein Teil schon bei ber letzten Stuhlerledigung gestimmt hatte, und der bald darauf Bischof von Speier geworden war; der thatkräftige junge Mann benütte die althergebrachten Berbindungen seiner Familie und setzte sich sosort im Stifte sest, ohne die päpstliche Bestätigung abzuwarten. Aber der Kaiser dachte anders. Da ihm die Wettiner aus mancherlei Gründen wichtiger waren, als die Nassauer, bewirkte er, daß der Papst einen Landgrafen von Meißen, den lebenslustigen Bischof Ludwig von Bamberg, zum Erzbischof ernannte. Allerdings gelang es dem Kaiser, solange er lebte, nicht, Abolf aus dem Stifte zu verdrängen, aber

Ludwig, von Papst und Kaiser anerkannt, führte unbestritten die Mainzer Stimme. Merkwürdig genug, daß bei den Wahlen Karls und seines Sohnes gleich= mäßig vom Papste dem Kapitel aufgedrungene Mainzer Erzbischöse mitwirkten, aber Gerlach war gegen den damaligen Kaiser Ludwig ernannt, während es jest umgekehrt stand.

Ende 1373 finden sich die ersten Spuren, daß Karl die Wahl Wenzels vorbereitete, der Herbst des folgenden Jahres brachte bereits den Plan der Bollendung nahe. Im Oktober 1374 vollzog der Kaiser eine gründliche Auseinandersehung mit der baierischen Familie und es gelang ihm, den Pfalzgrasen Ruprecht zu versöhnen und zu gewinnen, zunächst zur Unterstützung des Erzebischofes Ludwig, doch wohl auch schon für weiteres. In Mainz gaben darauf Kuno und Friedrich, der erstere mit einigem Borbehalt, das Versprechen, Wenzel bei des Baters Ledzeiten zu küren und nach einigen Monaten, im Februar 1375 erteilte auch Ruprecht mit seinem Ressen die ersorderliche Zusage. Schon vor ihm hatte Ludwig von Mainz seine Beihülse bedingungslos gelobt, dasselbe that der Kurfürst von Sachsen. Einzelne wichtige Reichsfürsten, wie Eberhard von Wirtemberg, Burggraf Friedrich von Kürnberg, der überhaupt bei den Berhandlungen durch seine weitverzweigte Berwandtschaft eine wichtige Bermittlerrolle spielte, Herzog Albrecht von Oesterreich, die Wettiner erklärten dem gewählten Könige getreu sein zu wollen.

Damit konnte das Ziel als erreicht gelten. Aber welche Opfer hatte der Kaiser bringen müssen, um Ruprecht, Kuno und Friedrich günstig zu stimmen! Ungeheuere Zugeständnisse machte er in Zusagen von Geld und Geldeswert, von Verpfändungen, von Vergünstigungen jeder Art; der kümmerliche Reichsbesitz mußte gewaltig herhalten. Wieder gab es einen Handel schlimmster Art, "Handsalben" zum Uebersluß, und das ließ sich vor den Augen und den Ohren der Welt nicht verbergen; allüberall im Reich und draußen spottete man oder entrüstete sich über das Kausgeschäft, bei dem "der Gulden so tapser mitlief"; der Kaiser und sein Sohn, wie die Kurfürsten erfuhren gleich heftigen Tadel. Da Wenzel noch so jung war, wartete Karl mit dem Vollzug der Kur, dis er das fünszehnte Lebensjahr zurückgelegt hatte, mit dem nach altem Rechte der König mündig wurde.

Dann kam es barauf an, welches Gesicht ber Papst machen würde. Zum erstenmal sollte eine Königswahl vollzogen werden durch die Kurfürsten allein, ohne daß jener sich einmengen durfte. Diese Kur sollte zudem eine ungewöhneliche sein, den Sohn des Borgängers und noch dazu bei dessen kehen treffen, was seit mehr als hundert Jahren nicht geschehen war. Der päpstlichen Politikkonnte ein solcher Borgang nicht weniger widerwärtig sein, wie der reichssfürstlichen.

Karl beabsichtigte nicht, einen Bruch mit der Kurie herbeizusühren, sondern er wollte ihre Zustimmung gewinnen, ohne die Rechtsfrage zu beseinträchtigen. Das erforderte seine ganze Geschicklichkeit und er wußte in der That die Sache schlau und gewandt zu leiten. Er rechnete darauf, daß die Kurfürsten, nachdem sie einmal ihren Entschluß gefaßt, jeden Eingriff von Avignon her entrüstet abweisen würden. Gregor stand außerdem vor dem

großen Unternehmen, wieder nach Rom zu geben, aber bie Buftande in Italien lagen nicht beffer wie früher, benn die Bisconti verharrten unbezwungen in ihrem alten Trop. Da ihm so die Bande gebunden maren, mußte er feine hoffnungen auf ben Raifer fegen, trotbem biefer feit Jahren nicht mehr als icone Worte für ihn und pergamentene Drohungen gegen feine Gegner bargeboten und die ihm vom Bapft geleifteten Dienste färglich vergolten batte. Anfang 1375 teilte Karl bem Papfte feine Absicht mit, Bengel mablen zu laffen, ohne selber bas Reich aufzugeben. Die Rurie mar bestürzt, aber magte nicht, sofort und ganz ablehnend zu antworten. Sie erkannte nicht völlig bie Lage in Deutschland und glaubte, Karl werbe ohne Papft nichts burchseben konnen. Man gebachte baber, zwar bem Raifer feinen Bunich zu gewähren, aber bie ichwersten Bebingungen baran ju fnupfen, ben burch bie Reichsgesetzung bestrittenen Boben wieder zu gewinnen, indem bie Dahl burchaus an die papftliche Erlaubnis gebunden werden follte. Karl und Wenzel follten erft perfonlich nach Avignon kommen und bort die Gibe leiften, die einst Karl und fein Bater 1346 geschworen, bann ben Papft bitten, bag er ben Rurfürften bie Bornahme ber Wahl erlaube; die Krönung burfe erft nach ber papftlichen Approbation erfolgen. Beibe hatten ju geloben, bag in Butunft nie mehr ohne gang befondere Genehmigung des Papstes ein Cohn bei des Baters Lebzeiten jum Könige gemählt werbe, worüber ber Papft eine ausbrudliche Festsetung erlaffen wollte.

Karl hielt mit halben Zusagen die päpstlichen Diplomaten hin, dis die Zeit zum Handeln gekommen war. Ende März 1376 meldete er von Nürnzberg aus Gregor kurz und bündig, die Kurfürsten hätten beschlossen, am 1. Juni die Wahl in Frankfurt zu vollziehen und ihr die Krönung in Nachen unmittelzbar folgen zu lassen. Ein zweites vertrauliches Schreiben lautete zwar verzbindlicher, machte jedoch keine wirklichen Zugeständnisse. Die Briefe riefen in Avignon die höchste Aufregung hervor, und zum Unglück war auch noch in Italien ein weitverzweigter Aufstand gegen die kirchliche Herrschaft ausgebrochen, welchen Florenz, die alte Guelsenstadt, mit Bernado im Bunde leitete. Es blieb nichts übrig, als nachzugeben. Die Kardinäle verdeckten zwar den Kückzug mit Drohungen und großen Forderungen, aber sie wollten zufrieden sein, wenn wenigstens die Krönung dis nach Einholung der Approbation aufzgeschoben wurde.

Schleunigst ging ein Bote nach Deutschland, ber Karl auf bem Wege nach bem Rhein traf. Der Kaiser vernahm die hochklingenden Worte mit Ruhe und machte dem Gesandten den Standpunkt klar. Nicht er, sondern der Papst müsse sich hüten. Nachdrücklich hielt er dem Gesandten vor, wie gereizt die Stimmung in Deutschland sei. Der Papst kenne nicht die Bosheit und Nichts-würdigkeit vieler Herren, und wenn er sich nicht in acht nehme, würde das Kaisertum an einen Feind der römischen Kirche kommen. Er möge sich doch überlegen, welche Häuser ihm ergeben wären. Karl bewies sosort, wie wahr er gesprochen. Als er einfach den Kurfürsten das päpstliche Schreiben vorlegte, konnte der Gesandte sich überzeugen, in welch hellem Jorn jene aufstammten. Richts mehr, als einen Aufschub der Wahl um einige Tage, dis zum 10. Juni be-

willigte ber Kaifer, bis wohin ein von Gregor verheißener Legat, wenn er sich beeilte, eingetroffen sein konnte.

Mittlerweile versammelten sich bie Rurfürsten in Bacharach um ben Raifer. ber sie durch neue Privilegien in ihrem Borfat bestärkte und den Mainzer Gegenerzbifchof Abolf von Naffau, ber noch immer ber mirkliche Berr bes Stiftes mar, burch Berbeikungen von Feindseligkeiten abhielt. Gewohnt, entgegengefette Forberungen zu vermitteln, fand er auch biesmal einen Ausweg, um ben von den Rurfürsten für die Bahl festgesetten Tag, ben 1. Juni aufrecht zu erhalten und boch fie felbst feinem bem Papfte gegebenen Berfprechen gemäß bis zum 10. aufzuschieben. Er hatte nämlich vorher, auf Berlangen Runos von Trier, ben Sat ber Golbenen Bulle, daß die Wahl in Frankfurt geschehen folle, aufgehoben, "bamit fie frei fein moge", und auch hier galt es, um allen Ansprüchen zu genügen, einen Mittelweg zu finden. Daher wurden in Rense, bas einmal zu Ansehen gekommen war, am 1. Juni die Borberatungen gehalten und die Bahl befchloffen, am 10. Juni erfolgte bann in Frankfurt, in ber Safriftei von St. Bartholomaus die eigentliche Kur einstimmig und ohne Wider-Sigmund, bes Raifers zweiter Sohn, gab babei bie branbenburgische ipruch. Stimme ab.

So wurde Wenzel wirklich gewählt und das Geschehene dem Reiche vertündet, ohne daß der Papst vorher seine Genehmigung gegeben hatte. Nur ungern entschlossen sich die Kurfürsten auf des Kaisers Wunsch, Gregor das Geschehene zu melden und ihn um seine Gunst für den Erwählten zu bitten. Der Meinung, welche Karl von der Erteilung des Kaisertums durch den Papst hatte, entsprach es, daß in besonderen aussührlicheren Schreiben Gregor gebeten wurde, Wenzel dereinst mit dem kaiserlichen Diademe zu schmücken. Das bose Wort "Approbation" wurde ganz vermieden. Doch brauchte es der neue König in der Urkunde, mit welcher er versprach, die einst von seinem Großvater und Bater dem apostolischen Stuhle geleisteten Side zu bestätigen, weil sich diese auf Italien und das Kaisertum bezogen.

She noch eine Antwort aus Avignon ankommen konnte, wurde auch die Krönung in Nachen am 6. Juli feierlich vollzogen. Wenzel war nun rechtsmäßiger König und trat als folcher auf; die Goldene Bulle war zur Wahrheit geworden. Doch hat Karl hinterher nach langen, mit aller Vorsicht geführten Verhandlungen noch ein kleines Zugeständnis gemacht. Als sich Gregor hartnäckig weigerte, Wenzel als König anzuerkennen, stellte er ein Schreiben aus, welches vor den Wahltag zurückdatiert wurde, in dem er Gregor um Genehmigung bat, daß sein Sohn bei seinen Ledzeiten zum Könige gewählt werden dürfe, und der Papst ließ die entsprechende Gegenurkunde ausfertigen. Auch versprach Karl, daß er und Wenzel, solange sie Kaiser wären, nicht die Kur eines anderen Königs zulassen wollten. Die gewöhnliche Wahl, wie sie das Reichsegeset allein im Auge hatte, wurde dadurch nicht berührt. Ueber diesen Vershandlungen starb Gregor, und sein Nachsolger mußte froh sein, daß Wenzel überhaupt noch die Approbation von ihm annahm.

Die Borgange in Frankfurt hatten bereits ihren Schatten ins Reich geworfen. Die fübbeutschen Reichsstädte argwöhnten, Karl möchte auch biesmal

bie Rosten ihnen aufburben, und gang mit Recht, benn schon begann er mit Berpfändungen. Bährend bie Fürsten ben jungen König nach Aachen geleiteten. verbundeten sich am 4. Juli vierzehn schwäbische Reichsstädte, Ulm, Konstanz, Ueberlingen, Ravensburg, Lindau, St. Gallen, Bangen, Buchhorn, Reutlingen, Rottweil, Memmingen, Biberach, Jony und Leutfirch bis zum April 1380 gegen i jebermann ohne Ausnahme, ber fie mit Schatung, Berpfändung ober in anderer Beife bedrängen murbe. Gin Burgermeifter von Ulm foll die Anregung gegeben Mls bann Rarl mit feinem Cohne nach Rurnberg tam, um bie Sulbigungen entgegen zu nehmen, verlangten bie Genoffen erst Bürgicaft für ihre Unverletlichkeit, der Raifer aber beschloß, ben Bund, über beffen Glieder er bie Reichsacht verhängte, an ber Burgel angufaffen, und legte fich mit ben Fürsten und einem starken heer vor Ulm. Doch mit Spott mußte er abziehen, die Fortsetung des Krieges Baiern und Wirtemberg überlaffend, aber ber junge Graf Ulrich, bes Greiners Sohn, erlitt am 14. Mai 1377 von ber ftabtischen Uebermacht die berühmte Nieberlage von Reutlingen. Der Städtebund, bem inawischen Raufbeuren, Beil, Rempten und bas fraftige Eglingen beigetreten maren, hatte feine erfte Brobe glanzend bestanden.

König Wenzel, zum Reichsverweser ernannt, schloß Ende Mai in Rotensburg einen Frieden, durch den die Städte vor jeder Verpfändung sicher gestellt wurden und sogar das Recht gemeinsamer Verteidigung erhielten. Der Bund, crweitert durch die Aufnahme der Städte Nördlingen, Gmünd, Hall, Dinkelsbühl, Wimpsen, Weinsberg, Bopsingen, Aalen und des Ländchens Appenzell, verlängerte sich dis 1385; bald kamen auch noch Rotenburg an der Tauber, Pfullendorf, Buchau, Giengen und Wyl im Thurgau hinzu. Selbst die österereichischen Herzöge Albrecht und Leopold schlossen mit ihm Vertrag. Unterdessen nahm der Krieg gegen Wirtemberg unter greulichen Verwüstungen seinen Fortgang, dis ihn im Sommer 1378 Karl persönlich zu Gunsten der Städte beilegte. Durch mancherlei Landfriedensordnungen suchte er die Ruhe herzustellen.

Der alte Raifer hatte vorher trot feiner qualvollen Rörperleiben eine weite Reise unternommen. Bon Tangermunde aus zog er burch Westfalen, bas feit Otto IV. kein König mehr befucht hatte, über ben Rhein nach Paris, ber Stätte feiner froben Jugendjahre. König Rarl V. ehrte ihn mit glanzenben Festen, boch mog er forgsam bie Formen ab, um nicht ben Kaiser als einen Söherstehenden ericheinen ju laffen. Es handelte fich nicht allein barum, ben fünftigen Raifer mit ber benachbarten und befreundeten Berricherfamilie bekannt zu machen und bie firchlichen und politischen Angelegenheiten vertraulich ju befprechen; mehr lag mohl bem Raifer am Bergen, seinem Zweitgeborenen eine große Butunft ju fichern. Sigmunds Berlobung mit Maria, ber zweiten Tochter Ludwigs von Ungarn, hatte nämlich inzwischen burch ben Tob ber ältesten einen noch höheren Wert erhalten. Diefe, Katharina, mar bem zweiten Sohne Karls V., bem Prinzen Ludwig von Orleans versprochen gewesen, und bie Bertrage bestimmten, wenn fie vorzeitig fturbe, follte eine Schwester an ihre Stelle treten. Daburch mar Gefahr, bag Sigmund um feine Braut, die jetige In biefem Zusammenhang wird ein großes Zugeftandnis Saupterbin tam. verständlich, welches ber Kaiser ben Frangofen machte: er übertrug bem Dauphin,

dem ältesten Sohne Karls V., den Reichsvikariat über das ganze Königreich Burgund mit umfassenden Rechten. Die lange, nicht mühelose Arbeit, die Karl daran gewandt hatte, diesen äußersten Borposten enger mit dem Reich zu verstnüpfen, wurde dadurch vernichtet, denn die Folge konnte nur sein, daß Frankreich noch größere Anziehungskraft auf Burgund ausübte. Karl mochte sich damit beruhigen, daß diese Ernennung nur den gegenwärtigen Dauphin betraf.

Die wiederholten Erkrankungen, benen er ausgesetzt war, hatten bem Raiser nahe gelegt, rechtzeitig über seine Hinterlassenschaft zu bestimmen. Johann erhielt ein neu geschaffenes Herzogtum Görlit in der Oberlausit und die Neumark, während Sigmund die Mark Brandenburg, dem Könige Wenzel alle übrigen Länder zusielen. Karl ging in der Teilung der Lande nicht weiter, als es die Notwendigkeit erforderte. Die jüngeren Söhne mußten sichergestellte Sinnahmen haben, die Mark Brandenburg mit ihrer Kurstimme konnte Wenzel nicht selbst behalten, sobald er wirklicher Herrscher von Böhmen geworden war. Seine Macht überwog die der Brüder bei weitem.

Am 29. November 1378 erlag ber Kaifer, zweiundsechzig Rahre alt, in Brag einem ichleichenden Fieber; seine Leiche empfing ber von ihm begründete Dom auf bem Bradichin. Es ift erklärlich, bag über Perfonlichkeiten, wie Rarl IV. eine mar, fehr verschiedene Urteile gefällt werden. Seine Thatiakeit war eine fo ungemein vielseitige, fein Charakter aus icheinbar fo widersprechenben Gigenschaften zusammengesett, bag es barauf ankommt, von welchem Standpunkt aus ber prüfende Blid fich auf ihn richtet, ob er mehr ben bohmischen Rönig ober ben beutichen Raifer, ben Rulturicopfer ober ben Politifer, ben Berricher ober ben Menschen erfaffen will. Und wenn auch über einzelne Berte bes Raifers anerkannte Ginftimmigkeit herricht, um fo weiter geben die Deinungen über ben Wert anderer auseinander. Schon bei feinen beutschen Zeitgenoffen, abgesehen von den bohmischen Lobrednern, stand es so. Auch fie fanden fich diesem vielgewandten Obyffeus gegenüber in Verlegenheit, wußten ihn nicht recht zu beuten. Zuerst schlugen sie ihn gering an, bann konnten sie ihm felbst widerwillige Bewunderung nicht verfagen, aber ein Berg zu ihm faften bie wenigsten. Aehnlich ift es Karl in ber neueren Zeit gegangen; man konnte fich einer gemiffen Anerkennung nicht entziehen, aber hob mit ftarkerem Nachdruck seine weniger erfreulichen Gigenschaften bervor.

Vielleicht hätten seine Richter an das alte Wort denken sollen: "Bo viel Licht, ist auch viel Schatten". Mit dem moralischen Seziermesser wurde so lange an Karl herumgeschnitten, dis ein Tartüsse verzwittert mit einem Machiavellischen Fürsten übrig blieb. Namentlich sein Vorgehen gegen die daierischen Wittelsdacher galt als ein schändliches Gewebe von List, Betrug und Gewalt. Und doch zeigt eine ruhige Betrachtung, daß Karls Politik gegen die Baiern keine grundsählich seinbselige war; oft genug von ihnen zur Verteidigung gezwungen, benutzte er die sich darbietenden Mittel, die Fehler seiner Gegner, und suchte, wie jeder Staatsmann thut, gelegentlich die Abwehr auch im Angriff.

Die Verschlagenheit hoben ichon die Zeitgenoffen als Rarls ftartfte Gigen=

schonbers auf, daß er nach Möglickeit jeden Waffentanz vermied, und die damaligen Menschen waren noch zu kriegerisch gestimmt, als daß sie Karls Friedfertigkeit recht hätten würdigen können. Daß er trozdem staunenswerte Ersolge errang, war erst recht ein Grund, sie hinterhaltigen Mitteln zuzuschreiben, besonders für die, welche den Schaden davontrugen. Freilich, der Raiser war nicht allein klug, sondern auch schaden davontrugen. Freilich, der Raiser war nicht allein klug, sondern auch schaden davontrugen. Es ist auch zuzuschen, daß er Bestechung übte und ben Schwäckeren leicht verzewaltigte; wer mit ihm zu thun bekam, mochte sich hüten. Aber alles das berechtigt nicht dazu, Karl als schleichenden Bösewicht darzustellen. Verstandeszmenschen, wie er, vermögen selten eine warme Teilnahme zu wecken, sie werden wohl geschätt, doch nicht geliebt und kommen am ehesten in Gesahr, für schlechter gehalten zu werden, als sie sind. Sein argwöhnischer, schwermütig-mystischer Zug war auch nicht dazu angethan, Karl volkstümlich zu machen.

Doch hatte ber Kaiser auch als Mensch seine guten Seiten. Bon Natur ebenso zum Jähzorn geneigt, wie seine ganze Familie, verstieg er sich zu ben heftigsten Drohungen, selbst zu Handgreislichkeiten, aber die wirkliche Ausstühsrung stand nachher unter ruhiger Erwägung. Nie hat er danach gestrebt, seine Feinde völlig zu vernichten; im Gegenteil, er pslegte sie nach dem Siege überraschend mild zu behandeln. Er hatte auch Sinn für Familie, wußte die Menschen zu nehmen und zu würdigen ohne Rücksicht auf Stellung und Geburt.

Dem späteren Angebenken Karls hat nichts so sehr geschabet, als bas gestügelte Wort Maximilians I., ber ihn ben Erzvater Böhmens, ben Erzstief= vater bes Reiches nannte.

Karls Ruhm als Regent von Böhmen, als Verwalter seiner Erblande ist unantastbar, und da Böhmen zum Reiche gehörte, würde er in der deutschen Geschichte auch dann eine ehrenvolle Stelle verdienen, wenn er nichts weiter gethan hätte, als sein Land zu heben; was ist denn von den anderen Fürsten jener Zeit durchschnittlich besseres zu sagen? Schade nur, daß er nicht seine höchsten Pläne erreichte. Daß er die Majestas Carolina, daß Gesetbuch, welches die innere Ordnung des Landes sest begründen sollte, gegen den Adel nicht durchzusehen vermochte, war ein Unglück für Böhmen; es hätte daß Königreich zum geregelten Staate gemacht. Karl hatte eine große Hinneigung zum römischen Recht, zum "Kaiserrecht," aber dem widerstrebten Abel wie Städte, so daß aus ihm nicht viel mehr als äußere Formen und Benennungen ins Leben drangen. Doch auch so erhob Karl sein Böhmen zu dem bestregierten Lande in Deutschland, obgleich er die Zuchtlosigkeit nicht völlig austilgen konnte und manchmal über unliebsame Dinge hinwegsehen mußte.

Bekannt genug ist, wie er unausgesetzt die Wirtschaftlichkeit förderte und manche neuen Erwerbsarten einführte. Land und Stadt erfreuten sich gleich sorgsamer Pflege. Reben dem Getreide= und Hopfenbau entwickelte sich die Gärtnerei, die auch feinere Obstsorten aus der Fremde heimisch machte. Karl bezog Reben aus Ungarn, Burgund und vom Rhein und unterstützte den Weinbau auf jede mögliche Weise; auch den Waid führte er ein. Der Wald

wurde geschont und gepflegt, die Fischzucht durch Anlegung neuer Teiche vermehrt. Der Bergbau auf Silber, Gold und Zinn, das Erbteil seiner Borfahren, saft ausschließlich von Deutschen betrieben, stieg von zeitweiligem Rückgange durch Ordnung und Borrechte zur höchsten Ertragssähigkeit. In den Städten mehrten sich die Handwerke, sie selbst gediehen rüftig, allen voran Prag, vergrößert durch die Neustadt. Karl entwarf selber für die Neugründung den Plan, der auffällt durch die weiten Pläte und in seinem dis heute nicht ausgefüllten Umfang zeigt, welche Zukunft Karl für seine Lieblingsstadt erhosste. Die Altstadt verband er durch die gewaltige Steinbrücke über die Woldau mit der Kleinseite.

Prag wurde einer der ersten Handelspläte Europas. Karl erkannte, daß alle Hervordringung auf reichem und bequemem Absat beruht. Daher trieb er zum Straßendau, zur Regelung der Flußläuse, gründete neue Märkte, gewährte fremden Kausseuten Borteile, schloß Verträge mit auswärtigen Staaten, obgleich er auch nach der Weise seiner Zeit mit Einfuhrverboten und Verleihung örtzlicher Sonderrechte arbeitete. Sein Plan war, Prag zum Mittelpunkt des Handels vom Süden, von der Donau und von Italien her nach dem Norden hin zu machen. Die Erwerdung der Mark Brandenburg leistete darin Vorschub; eine späte Ueberlieferung erzählt, daß er die Elbe durch einen Kanal mit der Ostsee verbinden wollte, und eine Reise nach Lübeck 1375 sollte wohl hauptsächlich dazu dienen, mit der Hansa Beziehungen anzuknüpfen. Wie für Böhmen, des gann auch für Schlesien eine neue Zeit und die Mark Brandenburg, wo Tangerzmünde noch heute die Denkmäler seiner Schaffensluft ausweist, genoß unter seiner kurzen Herrschaft wieder einige glückliche Jahre.

Prag wurde nicht nur eine große und reiche, sondern auch eine schöne Stadt. Karl war Bauherr und Kunstfreund. Den Grund zu dem herrlichen St. Beitsdom legte er bereits 1344, daneben entstanden andere Kirchen, während die Burg auf dem Hradschin nach dem Borbild des Louvre umgestaltet wurde. Auch im übrigen Land erhoben sich auf sein Geheiß Klöster und Kirchen in kunstvollendeter Schöne. Das wunderbare mit aller erdenklichen Pracht ausgerüstete Bauwert des Karlsteins war Festung, Königssitz und Heiligtum zugleich. Gemälde an den Wänden und auf Tafeln schwückten kirchliche und weltliche Gebäude, ebenso Werke der Bildhauerei in Stein und Holz und Erzeguß; die Kleinmalerei verschönte die Bücher, die Golbschmiedekunst füllte Kirchen und Kapellen sowie die Schatkammern mit Meisterstücken.

Meist frembe Künstler, französische, italienische und beutsche rührten die steißigen Hände nicht im Dienste eines prahlenden Tyrannen, sondern eines verständnisvollen Gönners, der sie zu würdigen und zu ehren wußte. Die Büsten der Leiter und Mitarbeiter am Bau erhielten im Dom ebensogut ihren Plat, wie die von Mitgliedern der kaiserlichen Familie. Auch die Gelehrten genossen höchste Achtung. Dem kenntnisreichen Heinrich von Hersord ließ Karl ein ehrenvolles Graddenkmal errichten. Wie Friedrich der Große Boltaire, schätzte Karl Petrarca. Er unterhielt mit ihm einen lebhaften Briefwechsel, nahm sich die Mühe, seine Meinungen gegen ihn zu verteidigen und lud ihn wiederholt nach Prag. Als er ihn 1354 in Mantua persönlich empfing, führte er ein geistreiches und herzeliches Gespräch mit dem Dichter, als mit einem Gleichberechtigten, doch verstand

Karl, es fein zu leiten, und sobald Petrarca seine Beisheit über Staatsangelegenheiten auskramen wollte, entschlüpfte ber erlauchte Plauderer mit ergöglicher Gewandtheit.

Rarl IV. hat in seinem perfonlichen Wesen und Walten, wie ja auch in ber Art seines Emporkommens eine nicht geringe Aehnlichkeit mit bem großen Staufer Friedrich II., bem Begrunder ber Universität in Neapel. Prag follte nicht nur eine Beimftätte ber Runft, fonbern auch ber Biffenschaften fein. Nachdem Papst Clemens VI. am 26. Januar 1347 genehmigt, daß fortan für ewige Zeiten in Prag ein Studium generale bestehe, erließ Karl am 7. April 1348 die Stiftungsurkunde, welche Lehrern und Schülern dieselben Rechte, wie zu Paris und Bologna zusicherte. "Damit unser Königreich Böhmen, wie es burch das Geschenk einer durch Gottes Gnabe fruchtbaren Ratur an leiblichen Gutern Ueberfluß hat, burch unsere Sorge und Veranstaltung auch mit einer Fulle von einsichtigen Männern geschmudt werbe, auf daß unsere getreuen Unterthanen, welche nach ber Runft ber Wiffenschaft unaufhörlich hungern, im Lande ben Tisch des Mahles finden und es für überflüffig halten, Biffenfchaft fuchend ben Erbfreis zu durchwandern, fremde Bölker aufzusuchen und in auswärtigen Ländern zu betteln, vielmehr es für rühmlich achten, Frembe gur Sußigkeit bes Genuffes und zu bankbarer Teilnahme herbeizuziehen", fo bezeichnete ber König ben 3med feines Werkes. Es follte junächst bem eigenen Lande bienen, aber gleich murbe bie hoffnung ausgesprochen, auch Frembe murben berbeitommen, welche fich reichlich erfüllte.

Auch hier entfaltete Karl die reiche Fülle seines Interesses. Er sammelte kostbare Bücher, gleichviel ob sie biblische oder klassische Texte enthielten; auch einen botanischen Garten legte er an. Der Liebe zur Geschichte blieb er sein Leben lang getreu, verabsäumte er doch nicht, als er durch Westfalen kam, das Grab des Sachsenhelden Widusind auszusuchen. Römische Münzen, die ihm Petrarca schenkte, nahm er mit größter Freude an. Er hatte ein Verständnisssür die begeisterte Liebe des Italieners zum Altertum, wenn er auch die daraus abgeleiteten politischen Phantasien zurückwies; obgleich den Kaiser an Rom am meisten das Heilige anzog, wollte er doch die ewige Stadt auch mit Petrarcas Augen sehen. Der hochberühmte Johann von Marignola, der durch Assend gereist war, erhielt den Auftrag, eine Geschichte von Böhmen zu schreiben. Es entstand in der That ein merkwürdiges Buch, nur daß der Hauptzweck sehr mangelhaft erfüllt wurde. Auch die anderen böhmischen Geschichtschreiber unter Karl schusen nichts hervorragendes.

Denn die Gelehrsamkeit schlug nicht gleich neue Bahnen ein. Zwar sandte die humanistische Richtung von Italien aus auch hierher manche Strahlen, aber im großen und ganzen beharrte man in Prag auf dem hergebrachten Bestande, wie ihn die ausländischen Universitäten boten. Die Luft an Karls Hof war nicht von Aufklärung durchweht; sein Hauptgeschichtschreiber Beneß von Beitmül, allerdings ein beschränkter Kopf, strömt über von Frömmelei und Aberglauben. Die Kirche stand für den Kaiser in unendlicher Hoheit da und jede Abweichung verabscheute er. Daher hat er über die für keterisch gehaltenen

Begarben und Beginen im ganzen Reiche die schwersten Verfolgungen verhängt, so baß selbst der Papst Gregor die strengen Bestimmungen milberte. Doch erstannte Karl wohl, wie wenig die Geistlichkeit seinem Ibeal entsprach. Er gab allerdings die für das Reich geplante Kirchenresorm auf, vielleicht weil er nicht zu tief in den Wirkungskreis des Papstes eingreisen wollte, und beschränkte sich auf Böhmen. Sein Freund, der erste Prager Erzbischof Arnest von Pardudig, ein vortrefslicher Mann nach allen Seiten, bemühte sich, die böhmische Kirche zu vers bessern und die Verwaltung zu regeln; sein Nachsolger Johann Ocko von Wlaschim solgte ihm darin würdig nach.

Trothem blieben Uebelstände genug und Karls Neigung zur äußerlichen Kirchlichkeit, die Begünstigung der Geistlichen, die Bereicherung der Kirchen wirkten geradezu schädlich ein. Daher übernahmen es seurige Prediger, wie Konrad von Waldhausen und der schwärmerische Milicz von Kremsier, der Geistelichkeit und dem Bolke ins Gewissen zu reden. Der letztere mußte zwar, als er den Kaiser ins Angesicht den Antichrist nannte, für kurze Zeit ins Gefängnis wandern, aber sonst ließ Karl ihre Begeisterung gewähren.

Daß alle Frömmigkeit Karl nicht hinderte, auf politischem Gebiet den Päpsten gegenüberzutreten, immer als ergebener Sohn die Form wahrend, jeden Zussammenstoß vermeidend, viel versprechend und wenig haltend, hat er genugsam bewiesen. Auch im kleinen hielt er darauf, daß die Kirche nicht in Weltliches eingriff. Seitdem er allgemein anerkannter König von Deutschland war, trug er einen Erfolg nach dem andern über das Papstum davon. Er vereitelte die Hoffsnungen, welche Clemens VI. auf ihn setze, schob den päpstlichen Sinsluß aus der Königswahl, hintertried alzu arge Ausbeutung der deutschen Geistlichkeit, führte den Papst aus Avignon nach Nom, setze die Wahl Wenzels durch. Auf die Besetzung der deutschen Bistümer übte er größeren Sinsluß aus, als irgend einer seiner Vorgänger und Nachfolger. Die Kurie sand hier ihren Meister, der nie über Grundsätze streitend sie zwang, ihm in Thatsachen dienlich zu sein.

Das war überhaupt das Wefen Karls, die Dinge felber anzugreifen, nicht am Aeußeren zu haften. Gine realistische Ratur durch und burch, voll jurifti= fcer Logik, strebte er nach festen Grundlagen. Daber seine Borliebe für schrift= liche Aufzeichnung. Die Majestas Carolina, die Goldene Bulle, bas Gefet über die kirchliche Freiheit find bafür die besten Zeugen. Seine wiffenschaftliche Bilbung. seine juristischen Renntniffe kamen ihm babei zu statten; man barf bei biefen Gefeten wohl perfonliche Mitwirtung annehmen. In der Mart, wie im Fürstentum Breslau ließ er hochwertvolle Landbücher anfertigen, welche die liegenden Guter und die barauf haftenden Renten und Zinfen verzeichneten, um Willfur auszuschließen und die Finanzwirtschaft zu sichern. In Schlesien murbe auch ein Landrecht auf Grund des Sachsenspiegels aufgestellt. Auch die kaiserliche Kanzlei nahm unter ihm, ber bie französischen und papstlichen Einrichtungen fannte, neue und feste Formen für ihre Geschäfte an, die auf die Folgezeit über-Biele ber Beamten hatten Universitätsstudien gemacht. Ihr langjähriger Leiter Johann von Neumarkt übte nicht nur durch seine Formelbücher weitreichenben Ginfluß auf Stil und Geschäftsführung aus, er mar auch ein tüchtiger Gelehrter mit humanistischem Anflug, Dichter und Ueberseter, Kenner

bes römischen Rechts und Freund ber beutschen Dichtkunst. Die Unterfertigung ber ausstellenden Kanzleibeamten gab den Urkunden eine bessere Bekräftigung, der Registraturvermerk verbürgte ihre Sintragung in die Kanzleibücher. Die dem schwarzen Reichsadler auf goldenem Felde nachgebildete schwarzgelbe Schnur, mit welcher das Majestätssiegel angehängt wurde, brachte diese Farben als kaisersliche zur allgemeinen Geltung.

Wie diese Schöpfungen nicht nur Böhmen, sondern auch das beutsche Bolf geistig förderten, bedarf kaum einer Aussührung. Die kaiserliche Kanzlei bediente sich in steigender Ausdehnung der deutschen Sprache und aus der von ihr angenommenen oberdeutschen Form hat sich dann das Hochbeutsche herausgebildet. Deutsche Dichter fanden bei Karl freundliche Aufnahme; Heinrich von Mügeln, zugleich Ueberseter lateinischer Werke und Geschichtscher, widmete ihm ein wunderliches Lobgedicht. Wie schon früher nahm Böhmen einen ehrenvollen Platz in der deutschen Litteratur ein; hier entstanden Bibelübersetungen und unter Wenzel wurde in Saaz das beste deutsche Prosawerk der ganzen Zeit geschrieben, der "Ackermann aus Böhmen". Karl versicherte zwar wiederholt seine Liebe zur teuren böhmischen Muttersprache und gründete zur Pslege der slavischen Mundart für den Gottesdienst das Emauskloster, aber seine Urkunden sür Böhmen sind nur lateinisch oder deutsch versaßt. Unter ihm blied das Verhältnis, wie es schon unter seinem Vater bestand, daß in den größeren Städten, vor allen in Prag, das Deutsch durchaus überwog.

Karl war aber auch in politischer Beziehung nicht "Erzstiefvater" des Bas die Goldene Bulle bedeutete, und daß es nicht Karls Schuld war, wenn fie weniger leiftete, als fie follte, ift bereits erörtert worden. Man darf überhaupt nicht benken, Karl habe sich wenig um das Reich gekümmert. Er erinnert an die alten Kaifer, welche raftlos burch bas Reich zogen, nur daß er zugleich einen festen Bohnsit hatte. Er bewies eine erstaunliche Beweglichkeit, die felbst schwere körperliche Leiben nicht beeinträchtigten. Hälfte seiner Regierung hat er in Prag zugebracht. Abgesehen von der zweimaligen Romfahrt, bem Buge nach Burgund, ber letten Reife nach Frankreich, ben wiederholten Aufenthalten in Ungarn, Desterreich und Branbenburg, ift er über breifigmal im Reiche gewesen, siebenmal in Aachen. Gegenden und Orte wurden besucht, die feit Sahrhunderten feinen Kaifer gefeben, wie Westfalen, Met und Lübed. Nürnberg, wo er oft ganze Monate verweilte, war feine zweite Residenz. Diese Reisen verursachten große Kosten, die durch die Shrengaben und sonstige Ginnahmen gewiß nicht gebedt wurden. Bon allen Reichsgeschäften zog ihn am meisten das Friedenswerk an; wie viele Landfrieden hat er zu stande gebracht! Es war freilich eine Danaibenarbeit, aber eine wohlgemeinte und Das faiferliche Ansehen hat er entschieden gefordert, und mehr als unter feinen Borläufern tam burch ihn die Ginheit bes Reiches jum Ausbruck. Selbst Italien und Burgund hielt er im Zusammenhang. Wer die Tausende seiner Urkunden durchblättert, wird am besten sehen, wie er überall hin zu wirken suchte, wenn es auch oft nicht gelang, bem gebietenben Wort bie Ausführung zu sichern.

Rarls Reichspolitik entspricht seiner ganzen sonstigen herrscherweife. Die-

selbe Vorsicht waltet in ihr ob. Er erkennt die einmal bestehenden Verhältnisse und Gewalten an und verzichtet darauf, sie rückgängig zu machen, aber er sucht sie seiner Oberherrlichkeit einzusügen und zu ordnen, ganz ähnlich, wie einst Heinrich I. mit den Herzogtümern versuhr. Gern war er bereit, Zugeständnisse umachen, wenn er die oberste Autorität ins Bewußtsein gerusen hatte. Oft begnügte er sich, seiner Auffassung Ausdruck zu geben, die rechtliche Frage zu entscheiden. Es ist nicht zu vergessen, daß seine Zeit unsere seste Staatsordnung nicht kannte und nicht begehrte; mit äußerster Gewalt wäre weder ihm noch dem Reiche gedient gewesen. Er beabsichtigte auch nicht, seine eigenen Kräfte einseitig und allein für Deutschland zu verwenden und daranzusetzen; waren doch die Fürsten und Stände so gestellt, daß ihnen die Hauptpslicht für die Wahrung des öffentlichen Friedens zugeschrieben werden durste. So gab es auch unter seiner Regierung arge Störungen, die bittere Klagen hervorriefen. Die Zerrüttung aller Verhältnisse durch die Pest übte nebenbei ihre schäblichen Wirstungen aus.

Es scheint, daß er allmählich erkannte, wie viel Geduld erforberlich sei, und bag ber einzige Weg, auf bem fich für bie Butunft etwas Großes erreichen ließ, die Stärfung ber perfonlichen Ronigsmacht mar. In feinen erften Jahren bis gur Golbenen Bulle bat er bie Reichsfachen eifriger und anbers betrieben als nachher, mo bie Abficht, seine Krafte zusammenzuhalten und ben Sausbefit zu vergrößern, viel schärfer hervortritt. Es ist freilich unbestreitbar, daß Karl zuerft an Böhmen bachte und diefes fein Erbland begunftigte. Gleich in feinen Anfängen ließ er burch ben Papft ben alten firchlichen Zusammenhang mit Mainz aufheben, weil Entfernung und Verschiedenheit ber Sprache die Trennung erforberten, und Brag jum felbständigen Erzbistum machen; ebenfo gab er ben böhmischen Rönigen in ber Golbenen Bulle besonbere Borrechte. werbungen burch bas ganze Reich bin machte er als bohmischer Konig: bie Mark, Schlefien, die Lausiten verleibte er der bohmischen Krone ein. bachte sich feine Nachfolger, die Könige von Böhmen als kunftige Raifer; er wollte eine dauernde Bereinigung Böhmens mit dem Reiche und baber follten auch die Sohne der Kurfürsten bohmisch lernen. Böhmen konnte bann noch mehr in das Reich hineinwachsen, wie es erft durch Karl aus seiner bisherigen Sonderstellung in engere Berbindung mit bem übrigen Deutschland tam, und wenn ber Geist Karls in seinen Nachkommen weiter lebte, mußte ein solches Berhältnis eher das Deutschtum in Böhmen ftarken, als zur Czechisierung bes beutschen Bolfes führen.

Im allgemeinen stützte sich Karl auf die Fürsten, aber er hat auch den Städten gewährt, was sie von Rechts wegen zu fordern hatten. Nur die letzte große Plünderung war eine arge nicht zu rechtfertigende Verschuldung und hat auch bose Folgen gehabt.

Gin Borwurf ift allerbings Karl zu machen. Er hat schließlich ben Westen barangesetz, um im Often zu gewinnen, beherrscht von bem Wunsch, Ungarn und Polen an sein Haus zu bringen. Diese beiben Reiche sollten allerbings bem zweiten Sohne zufallen, also nicht unmittelbar mit Deutschland vereinigt werden; boch da Sigmund zum Rurfürsten von Brandenburg bestimmt war, wäre

ein gewisser Zusammenhang entstanden. Aber sind diese Joeen schlechtweg tadelnswert? Roch waren die Türken nicht die furchtbare Macht geworden, die nachher Ungarns Bestand in Frage stellte, noch war Polen nicht durch die Vereinigung mit Littauen in einen neuen Abschnitt seiner Geschichte getreten, noch blühte der Orden an der Oftsee in herrlichster, von der Welt bewunderter Kraft. Sehen durch die Vermittlerrolle, welche Böhmen mit seinen Nebenlanden übernehmen sollte, schienen sich hier auch für Deutschland, namentlich für seine Betriebsamkeit, große Aussichten zu eröffnen.

Die Ergebnisse dieser nach Osten gewandten Politik haben von Karls Walten die nachsolgenden Zeiten bis auf den heutigen Tag überdauert. Aber auch die Goldene Bulle ist des deutschen Reiches vornehmlichstes Grundgeset geblieden dis an sein seliges oder unseliges Ende. Die von ihm durchzgesette Wahl seines Sohnes zum Nachsolger in Deutschland, der Anfang einer Erblichseit, konnte eine neue Zukunst bedeuten, und daß diese ganz gegen seine Berechnung ausschlug, ist nicht ihm zum Vorwurse zu machen. Die Schlußzsumme von Karls Regierung ergibt, auch wenn man alle denkbaren Abzüge macht, noch einen Ueberschuß: Karl IV. hat Deutschland in aussteigende Bahnen geleitet. Geschichtliche Personen sind nicht allein nach dem zu beurteilen, was von ihrem Wirken als Thatsache übrig blieb, auch ihr Wollen ist in Anschlag zu bringen, vollends wenn sie bereits die Ausssührung ihres Wollens sür die nachsolgende Zeit möglich gemacht haben.

# Iweites Buch.

Die Beiten der Könige Wenzel und Ruprecht.

•

#### Erster Ubschnitt.

# Der Ursprung des großen Schisma. 1378—1383.

eine ganze Regierungszeit hindurch hatte Karl den päpstlichen Stuhl mit Aufmerksamkeit und mit Sorge beobachtet, ihn bei allen seinen politischen Berechnungen als Freund oder Gegner in Anschlag gebracht. Das Schicksal fügte es, daß er noch seine letzen Gedanken ihm zuwenden mußte, denn in Rom traten Ereignisse ein, wie sie die Welt noch nicht erlebt hatte.

Nachdem Gregor XI. ein sorgenvolles Jahr in Rom zugebracht, ergriff ihn ein altes Leiben so heftig, daß er den Tod erwarten mußte. Von gerechtsfertigter Angst gequält, weil das Papstum sich in Rom noch nicht sicher und gefestigt fühlen konnte, erließ er Vorschriften, um die Wahl eines Nachfolgers zu beschleunigen und zu erleichtern, mit dem Wunsche, daß sie einen Franzosen treffen sollte. Dann starb er am 27. März 1378.

Das Rollegium gablte breiundzwanzig Mitglieber, von benen feche noch in Avignon weilten. In Rom waren fechzehn Karbinale anwesend, einer, ber von Amiens, in Gefchäften außerhalb ber Stadt. Bon biefen ftammten nur vier aus Italien, ju benen auch ber aus Spanien gebürtige Betrus von Luna hielt, die anderen zwölf aus Frankreich. Die Gallier hatten bemnach die erforderliche Stimmenzahl befeffen, aber fie gerfielen in zwei fich befehbende Barteien, von benen keine ber andern das Papsttum gonnte, und daher machten sie weber von Gregors Bulle Gebrauch, noch einigten fie fich rechtzeitig über bas fünftige Dberhaupt. Die Römer boten inzwischen alles auf, um als neuen Papft einen Italiener, wo möglich einen Sohn ihrer Stadt, zu erreichen, da ein solcher ihnen allein Bürgschaft gab, bag bie Rurie in Rom blieb. Gine gewaltige Erregung ergriff die Stadtbevölkerung. Die Beborben trafen Magregeln für bas Konklave, um die Ruhe aufrecht zu erhalten und fremde Einmischung zu verhindern, freilich fo, wie sie ihren Absichten forderlich fein konnten. Unter benen, welche fich hoffnung machten, mar ber Erzbifchof Bartholomaus von Als Bizekanzler den Karbinälen wohl bekannt, erfreute er fich als geschäftskundiger, sittenstrenger Mann eines guten Rufes, als Staliener rechnete er auch auf die Geneigtheit der Stadtvorsteher, mit denen er gute Beziehungen unterhielt.

Erst am Abend bes 7. April zogen die Kardinäle in das im Batikan eingerichtete Ronflave, umringt von einer bichten Bolfsmaffe, welche unaufborlich fcrie: "Wir wollen einen Römer ober einen Staliener!" Biele brangten nach, fo daß es erft fpat gelang, bie Ordnung einigermaßen berzuftellen, boch unterblieb bie übliche Vermauerung. Die ganze Nacht hindurch fdmarmten bie Lärmenden um den Balast und durch die Stadt. So brach unruhevoll ber Morgen beran. Die Rarbinale traten nach ber Meffe gur Beratung gufammen; noch war gang unficher, welches ihr Ergebnis fein murbe. Ginige verwiesen auf den braugen herrichenden Tumult, ber eine freie Wahl unmöglich mache, aber endlich erhielt ber Borfchlag, ben Erzbischof von Bari zum Papft zu ernennen, fo viel Zustimmung, daß feine Bahl als vollzogen gelten tonnte. Denn es ericien gewiß, daß fein Mitglied ber Bablerichaft bie erforberliche Mehrheit erringen werbe; ein langes Zaubern verbot bie besorgte Rudficht auf bie Römer, und wenn fie einen Staliener erhoben, welcher fein Emportommen ben Frangofen verbankte, fo glaubten fie auf feine Ergebenheit rechnen zu durfen. Che sie jum Schluffe fcritten, ließen die herren ben Erzbischof und andere Geiftliche ju fich bescheiben. Bor bem Balafte ging es wieder wild ju, bie Gloden vom Kapitol und St. Beter fturmten, und tofend erklang bas Gefchrei nach einem römischen Papfte.

Nachbem die Berbeigeholten erschienen, gingen die Rarbinale in die Rapelle, wo die Inthronisation erfolgen sollte. Eine haftige nochmalige Abstimmung ergab für Bartholomaus minbestens bie erforberliche Mehrheit, boch in biefem Augenblide brachen die Römer, die ihr Ungeftum nicht mehr zugeln konnten, ba verschiedene Gerüchte über eine bereits erfolgte Bahl zu ihnen gebrungen waren, in ben Palaft und in die Rapelle ein. Gellend icholl es ben befturzten Karbinälen in die Ohren: "Wir wollen einen Römer!" Da kam einem der zum Tobe Erschrockenen ein rettenber Gebanke: "Der Rarbinal von St. Beter ift Bapft!" rief er den Einstürmenden zu. Der alte von der Gicht gelähmte Tibalbeschi, ber ein geborener Stadtrömer mar, murbe trot feines Sträubens und feiner Schmerzen als Papft geschmudt, auf einen Seffel geschoben und mabrend ihm bie in ihren Bunfchen Befriedigten bie herkommliche Berehrung bezeigten, entschlüpften die anderen Kardinäle. Endlich gelang es dem armen Greis, den Irrtum aufzuklaren, ber Erzbifchof von Bari fei ber mabre Bapft. lomaus gludte es, sich im Palaste zu verbergen, sonft ware er vielleicht ben Enttäufchten zum Opfer gefallen.

Am folgenden Morgen, nachdem sich das Volk beruhigt, teilte der Erzebischof seine Erhebung den Offizialen mit, die ihn sogleich anerkannten und für ihn eintraten. Vorsichtig verlangte er erst, daß die Kardinäle noch einmal ihren Willen erklärten, und so gelang es allmählich, die in der Stadt gebliebenen im Palast zu versammeln, auch die auf die Engelsburg gestüchteten kamen nach einigem Zögern herbei. Ihrer zwölf sprachen sie sich nochmals für Bartholomäus aus und inthronisierten ihn; er nannte sich Urban VI. Er wollte damit andeuten, daß er ganz der Stadt Rom, der Urbs, angehöre und dort

unwiberruflich bleiben wolle. Als auch die in die Campagna geflohenen Karbinäle in die Stadt zurückfehrten, wurde Urban am Oftersonntage, dem 18. April vor dem gefamten Kollegium gekrönt und nahm feierlich den Lateran in Besitz. Die in Avignon gebliebenen Kardinäle erkannten ihn ebenfalls an.

So hatte wieder ein Italiener den heiligen Stuhl inne, nachdem vor ihm sieden Franzosen hintereinander die Schlüssel Petri getragen. Die große Mehrsheit der Kardinäle hatte das anfänglich nicht beabsichtigt und nur eine eigenstümliche Verknüpfung von Umständen führte zu diesem Ausgange. Halb freiswillig, halb gezwungen, hatten die Wähler in dem Konklave für Urban gestimmt, aber indem sie ihn nachträglich nochmals bestätigten und einhellig alle Handlungen, welche einen Papst in seine Würde einführen, vornahmen, machten sie das dort nicht ganz Vollendete fertig und endgültig. Urban sorgte dafür, daß sie sowohl gesamt wie jeder einzeln die Welt von seiner Wahl und deren Rechtmäßigkeit unterrichteten, und sie vollzogen seinen Willen.

Die Kardinäle haben nachher behauptet, alles, was sie für Urban gethan, sei ihnen durch die Todesfurcht abgepreßt worden. Wenn sie das auch für das eigentliche Konklave mit einem starken Schein der Richtigkeit versichern konnten, so doch nicht mehr für ihre folgenden Handlungen, namentlich nicht für die Krönung, noch weniger dafür, daß sie Urban dann wochenlang als Papst handeln ließen, ihm zur Seite blieben und von ihm Gunsterweisungen begehrten und annahmen. Es war so gut, als ob sie ihn nochmals gewählt hätten.

Indeffen, wie die Dinge verlaufen maren, fand bie Zweifelfucht Anhalt genug. Der Zwiefpalt ber Karbinale mar ber eigentliche Grund gemesen, bem Urban fein Glud verbankte, und nun bewirkte er, bag bie Entzweiten fich einigten und ber Preis ber Einigung murbe er felbft. Seiner Leibenschaftlichkeit, bie er als Diener ber Rurie beherricht hatte, ließ er als ihr Berr freien Lauf. Fahlen Befichtes, von ftartem gebrungenem Körper mar er, obgleich bejahrt, ein Mann von unerschöpflicher Unternehmungeluft und unwandelbarem Mut, und jest, wo er gebieten tonnte, folgte er, von ber Bebeutung feines Amtes beraufct, nur seinem eigenen Ropfe. Er kannte gründlich bas kanonische Recht, schätte bie Biffenschaften, hielt die kirchlichen Pflichten boch, haßte die Ueppigkeit und ben Eigennut; er verabicheute ben ichmählichen Gelbichacher, ber am papftlichen Sofe heimisch war. Als Staliener migbilligte er die französische Politik seiner Borganger - fo mar er in allem ber Gegenfat ju ben ultramontanen Rarbinalen, und er gebachte fofort bie Rurie nach feinem Sinn gang und gar umzugestalten, fie mit einem Schlage in Bandel und Befen ju beffern. Er wollte ein großer, gewaltiger Bapft fein, die ganze Welt nach feinem Willen beugen, aber ihm fehlte die umfichtige Rlugheit; er beleidigte und ftieß roh jurud.

Das war nicht die rechte Weise, auf dem glatten Boben der Kurie vorwärts zu kommen. Balb nach der Krönung langte der Kardinal von Amiens an, die Verkörperung des welschen Kardinaltums, und sofort überwarf sich Urban mit ihm. Jean de la Grange hatte nicht mitgewählt, war also weniger gebunden als die anderen, und von Ansang an scheint er darauf gesonnen zu haben, die Wahl rückgängig zu machen; er ist als der eigentliche Anstister des Unheils zu betrachten. Seine Einssüsserungen erregten die erzurnten Genossen und gaben ihnen Mut, und wie das, was man wünscht, leicht als das allein Richtige erscheint, so entstanden nun in dem Kollegium Bedenken; es mochte jest den Herren, wenn sie die Bergangenheit von neuen Gesichtspunkten aus überdachten, selber so vorkommen, als ob ganz allein die Furcht sie zu dem brutalen Italiener getrieben hätte. Die Kirchengesetze erklärten eine aus Furcht vollzogene Wahl für ungültig, erfüllten sie also nicht geradezu ihre Pflicht, wenn sie den widerwillig Erhobenen wieder stürzten?

Die Kardinäle dachten sich ihr Borhaben leicht aussührbar. Was sollte Urban benn thun, wenn ihn seine ganze Gefolgschaft verleugnete? Selbstverständlich erschien ihnen, daß die Kirche, die Welt ihrem Worte folgen würden. Es war die ungeheure Selbstüberschätzung, an welche sich die Geistlichkeit gewöhnt hatte, der hier eine forgfältige Ueberlegung zum Opfer siel, die den höchsten Fürsten der Kirche den traurigen Mut gab, sich als Feiglinge hinzustellen.

So versetzten die Kardinale selber bem Papsitum und der Kirche ben furchtbarften Schlag, ben sie bis babin erlitten.

Seit bem Mai zogen fich die Rarbinale allmählich "aus Gefundheitsructsichten" nach Anagni gurud, nur die italischen harrten noch bei Urban aus, ber seinen Sommeraufenthalt in Tivoli nahm, und suchten zu vermitteln. 9. August forberten die breizehn Ultramontanen in einer leibenschaftlichen Er: flärung die gesamte Chriftenheit auf, Urban nicht mehr zu gehorchen; am 20. September mählten fie in Fondi ben Rardinal Robert von Genf jum Papft. Man erkor ihn, weil er nicht geborener Franzose mar - benn ber Anschein, als fei alles nur zum Vorteil Frankreichs, follte vermieben werben -, boch noch mehr fprach für ihn, bag er gewaltige Energie und friegerische Sähigkeiten befaß. Bei der Beibe am 31. Oktober nahm er den bedeutsamen Namen Clemens VII. an: Clemens V. hatte bas Papfttum aus Stalien entführt, Clemens VI. war ber frangösischste ber avignonesischen Bapfte. Die italischen Karbinale wohnten ber Bahl bei, ohne zu ftimmen, aber auch ohne zu wibersprechen; sie zogen sich gleichfalls von Urban zurud, in bem Gebanken, in biefer Frrung konne nur ein allgemeines Ronzil helfen. Der weitere Gang ber Dinge follte ihnen Recht geben.

Urban ließ sich nicht erschrecken. Da ihn alle Kardinäle verlassen hatten, ernannte er einige zwanzig neue, meist Italiener, doch auch die Erzbischöse von Gran und Prag. Denn nun galt es, die Könige zu gewinnen, und beide Päpste, die sich gegenseitig versluchten, warben um deren Gunst durch Briese und Boten. Da zeigte sich bald, daß die politischen Interessen den letzten Ausschlag gaben, daß die europäischen Staaten Selbständigkeit genug erlangt hatten, auch in kirchlichen Sachen das eigene Interesse zu versolgen. Am wichtigsten war zunächst Italien. Die Königin Johanna von Neapel, von Urban gekränkt, trat zu Clemens und wurde bessen eifrigste Freundin, Ober- und Mittelitalien dagegen hielten fast ausschließlich zu Urban, namentlich die Visconti. Natürlich blieb ihm Rom getreu, und als seine Soldscharen im April 1379 die Bretonen des Gegenpapstes vor den Thoren der Stadt besiegten und darauf der ultramontane Besehlshaber die Engelsburg, welche er disher Urban vorenthalten, übergeben mußte, sah sich Clemens genötigt, Italien zu verlassen und nach Avignon zu gehen. Denn

Karl V. von Frankreich hatte trot des Widerstrebens der Pariser Universität die Partei des Kardinalkollegiums ergriffen. England seinerseits nahm schnell und entschlossen Stellung dei Urban, worauf das mit Frankreich verbündete Schottland Clemens anerkannte, und so kam es allmählich dahin, daß die Romanen mit Ausnahme von Obers und Mittelitalien und Portugal zu Avignon, die germanischen und flavischen Völker zu Rom hielten. Das Schisma stand da, riesengroß und tiesgewurzelt.

Auf einmal verwandelte sich die europäische Machtstellung des Papsttums. Der eine Papst war gewohnt, zu gebieten, seine Gunft teuer zu verkaufen; zwei Päpste zu gleicher Zeit unterlagen der Entscheidung der einzelnen Staaten, buhlten um deren Zuneigung und waren bereit zu geben, was sie nur bieten konnten. Die bisherige Welt war auf den Kopf gestellt.

Niemand konnte damals ahnen, daß ein Jahrzehnt nach dem andern bahingehen würde, ohne daß die Kirchenspaltung ein Ende nahm. Daher wurde das einfachste Mittel, welches sie im Keime erstickt hätte, beibe Päpste nicht anzuerkennen und dadurch die Kardinäle zu einer neuen Wahl zu zwingen, nicht anzewandt. Nur die Sinmütigkeit der europäischen Fürsten hätte das erreichen können, und diese war damals kaum denkbar. Vorläusig glaubte noch jede Macht, dem Papste, welchem sie beitrat, zum Siege über den Gegner verhelsen zu können. Es begann daher der erste Abschnitt dieses kirchlichen Trauerspiels, das dann später zur Posse herabsank: das Ringen der beiden Parteien um die Obershand. In die allgemeine europäische Politik trug nun der Papststreit einen neuen Grundstoff hinein, der mit den disherigen Verhältnissen serbindungen einzging und sie umgestaltete. Zede politische Sache nahm ein doppeltes Gesicht an, weil jede Machtverschiedung auch für den Ausgang des Wettlauses zwischen Urban und Clemens ins Gewicht siel und umgekehrt päpstlicher Sinsluß für jede Unternehmung zur Versügung stand.

Rarl IV. hat nur die Anfänge ber Rirchenspaltung mit ansehen muffen. Als ihm von beiben Parteien die ersten Nachrichten über ben beginnenben Zwiefpalt zwischen Urban und ben Rarbinalen zukamen, bemuhte er fich, bas auffommenbe Aergernis zu unterbruden, und zwar, wie es am nachsten lag, zu Gunften bes Papftes. Als alle Rarbinale von ihm gewichen maren, mußte Urban baran benken, sich Freunde zu erwerben. Noch schwebte an ber Kurie die Approbation Benzels. Gregor hatte nach langem Sträuben sie aussprechen wollen, als ihn ber Tod überraschte, boch Urban in seinem Hochmut verzögerte fie, bis ihm das Waffer an ben hals ging. Er erteilte fie am 26. Juli in Tivoli, obgleich er keine ber von Karl und Benzel ausgestellten Urkunden, welche bie gegnerischen Rarbinale beiseite brachten, in Sanben batte, und betraute mit ihrer Ueberbringung eine Gefandtichaft, bie bem Raifer auch eine Dentschrift über die Bahl überreichte und ihn von den Umtrieben ber Kardinale Der Papft empfing nicht einmal von bem Approbierten die verunterrichtete. fprochenen Gegenurkunden.

Karl nahm baraufhin gegen bie Karbinäle entschloffen Partei, trot ber heimlichen Melbungen, bie er von ihnen erhalten hatte. Mit feinem Sohne richtete er an fie abmahnende Schreiben und forberte Kurfürsten und Fürsten zu gleicher Haltung auf. Noch wußte er nicht bas Schlimmste, die Wahl des Gegenpapstes. Der Führer der kaiserlichen Gesandtschaft, welche die ganze Zeit über in Rom weilte, Konrad von Wesel, war zu den Kardinälen übergegangen, doch traf er bei seiner Rückkehr nach Prag den Kaiser nicht mehr unter den Lebenden und dessen Sohn völlig von den Urbanisten eingenommen.

An die Stelle des weisen Greises trat nun ein kaum achtzehnjähriger Jüngling. Wenzel war stattlich und stark, von angenehmen Zügen, lebhaften Sinnes und mit ausreichender Begabung von der Natur bedacht. Sorglich erzogen, besaß er manches Wissen, wie er auch die lateinische Sprache neben der deutschen und böhmischen vollkommen beherrschte; er hatte auch einige Neigung zu gelehrten Dingen, für Bücher und Kunst. Die Bauwerke des Vaters wurden weitergeführt; manche Handschrift verdankt ihren Ursprung dem Könige, der sie mit seltsamen, noch unerklärten Zeichnungen schmücken ließ. Er saste vorzetragene Sachen rasch und richtig, gab treffende Antworten, manchmal mit gewandtem und schnellem Witz; leutselig und lustig in seinem Wesen, dabei mit einem Zuge zur Gutmütigkeit, konnte er wohl gefallen. Der Vater hatte ihn eifrig in die Regierungsgeschäfte eingeweiht und auf vielen Reisen Deutschland kennen gelehrt. Allerdings, die Lust, in Feld und Wald der Jagd nachzugehen, war Wenzel auch angeboren und die erlangte Selbständigkeit gab dazu gern benutzte Gelegenheit.

Rein anderer abendländischer Regent war mehr berufen als er, Wege und Mittel zur Lösung der obwaltenden Jrrung vorzuschlagen. Doch seine Ratzgeber, namentlich der Prager Erzbischof, fühlten sich von Urbans Recht so durchdrungen und verpstichtet, es zu versechten, daß sie kein Zaudern kannten. Zwar bot Clemens ebenfalls die Approbation an, aber sie wurde zurückzewiesen; zwar wühlten seine Anhänger in Böhmen und selbst Wenzels Vettern neigten ihm zu, doch der König blieb fest. Indem er sofort für Rom eintrat, verzichtete er auf eine höhere Stellung über den Streitenden und auf den Verzssuch, dem Kaisertum wieder eine allgemeine Bedeutung zu erringen.

Es galt baher, Urban im Reiche als rechtmäßigen Papft einzuführen und auswärtige Mächte auf feine Seite zu gieben.

Im Februar 1379 hielt Wenzel in Frankfurt seinen ersten stark besuchten Reichstag. Wie der Bater wollte er die großen Reichssachen im Einvernehmen mit den Kurfürsten, ordnen und die vier rheinischen, welche anwesend waren, traten durchaus für Urban ein; eine französische Gesandtschaft, die für Clemens wirken sollte, wurde sehr unfreundlich abgefertigt. Feierlich gelobten am 27. Februar der König "als alleiniger und rechter Vogt, Beschirmer und Handhaber der römischen Kirche, des Papstes und des christlichen Glaubens" und die Kurssürsten, Urban beizustehen, seine Anhänger zu beschirmen, Robert von Genf und seine Zuhalter nach Möglichkeit zu stören und zu hindern. Auch die etwaigen Nachsolger des Königs und der Erzbischöse sollten vor ihrem Regierungsantritt diese Verpslichtung übernehmen, wie es Ruprechts Erben schon setzt thaten. Die Reichsstände wurden schriftlich zu gleichem Gelöbnis ausgesordert, Anwesende stimmten bereits zu.

König und Kurfürsten als Bertreter des Reiches übernahmen demnach im

Berein die Borsorge für die kirchliche Sinheit. Bald darauf kam ein Kardinal Urbans, Pileus von Ravenna, nach Prag, wo er sich von der zuverlässigen Gesinnung Wenzels überzeugen konnte, der durch einen Sid seine Treue gegen den römischen Papst besiegelte; der Kardinal wirkte dann eifrig im Reiche für die Sache seines Herrn.

Anfang Juni trafen Wenzel und König Ludwig in Altsohl zusammen und erließen eine gemeinsame Rundgebung für ben romifden Bapft. Dem Ungarn hatte ber Gang ber Dinge wieber bie alten Plane gegen Johanna von Neapel machgerufen; für Wenzel entsprang baraus ber große Borteil, bag die bisherige Freundschaft zwischen Ungarn und Frankreich sich auflöste. Die Verlobung Sigmunds mit Maria wurde nun enbaultig abgemacht und der Pring ging nach Ungarn, um fich für seinen kunftigen Beruf vorzubereiten. Die jungere Tochter Ludwigs war mit Wilhelm von Desterreich versprochen, und obgleich sie nur mit Gelb ausgestattet werben follte, hielt es Bengel icon jest für geraten, weitere Ansprüche für die Bukunft abzukaufen. Daber hatte er sich bereits mit Wilhelms Bater, Bergog Leopold, verständigt, um ihn anderwärts zu entschädigen, und fo tam in seine Reichsvolitit ein fester Grundzug, die Freundschaft mit Defterreich um jeben Breis. Indem er nun Leopold in Schwaben ftart begunftigte, rief er ben Widerspruch der gesamten Wittelsbachischen Ramilie bervor. Unter biefen Umftanden forberten bie Rurfürsten ben Ronig auf, einen neuen Reichstag zu berufen, den er für den September nach Frankfurt ausschrieb.

Es galt, zugleich eine andre Wunde am Leibe des Reiches zu schließen. Um das Erzstift Mainz stritten noch immer Ludwig von Meißen und Abolf von Nassau, der den Besitz behauptete. Der König hielt gleichwohl an ersterem fest, Pfalzgraf Ruprecht war jetzt ebenfalls ein Gegner Adolfs, während die beiden anderen Erzbischöfe ihm günstig gesinnt waren. Der findige Mann kam nun darauf, einen starken Trumpf auszuspielen, indem er sich an Clemens wandte.

Bu bem Reichstage in Frankfurt kam Wenzel nicht felber, er schickte nur ben Karbinal-Erzbischof von Prag und Räte. Dort erschien Urbans Karbinal Pileus, auch eine Gesandtschaft des Gegenpapstes, die jedoch ohne Ersolg abziehen mußte. Die Kurfürsten blieben bei ihrem früheren Beschluß; die Reichsglieder, die sich für Urban verpstichteten, erhielten im Namen des Königs ausgestellte Schußversicherungen. Abolf und das Mainzer Kapitel verweigerten jedoch die Erklärung, und gleich darauf vollzog der Erzbischof öffentlich seinen Uebertritt zu Clemens, der ihm das Pallium verliehen hatte. Auch sonst machte der Gegenpapst Fortsichritte, und vielleicht war den Kurfürsten schon bekannt, daß auch Herzog Leopold mit Clemens in Verhandlungen stand.

Abhülfe mußte geschaffen werben. Die Kurfürsten nahmen sie selbst in die Hand, da ihren eigenen Häusern unmittelbare Gesahr drohte. Denn daß Mainz beim Gegenpapste verharrte, ließ sich unmöglich dulben, der ganze Reichse organismus war gestört und den seindlichen Umtrieben eine sichere Stätte mitten zwischen den kurfürstlichen Ländern selbst dargeboten. Entweder mußte Adolf verjagt oder zu Urban zurückgeführt werden. Das erstere war vielleicht nach dem Sinne Ruprechts, aber weniger nach dem seiner Kurgenossen.

Da fich erwarten ließ, daß Abolf sofort zurücklenken murbe, sobald ihm

Mainz gesichert war, fanden beide an sich widersprechende Gesichtspunkte Vereinigung in dem Bündnisse, welches die drei Kurfürsten von Köln, Trier und Pfalz am 11. Januar 1380 zu Oberwesel schlossen. Es lautete gegen jedermann ohne Ausnahme, der zu dem falschen Papst halte; sie wollten einen solchen nach bestem Vermögen angreisen und bekriegen, die er zum Gehorsam zurücksehre. In seiner allgemeinen Form richtete sich der Weseler Vertrag gegen alle Clementisten, aber einzelne Bestimmungen lassen erkennen, daß er hauptsächlich Abolf galt. Rupzecht erhosste Hülse zum Kampse gegen ihn, die anderen Bundesgenossen wollten den Mainzer nur damit schrecken. Indem Erzbischof Ludwig nicht ausgenommen wurde, bewahrten sich die Vertragschließenden für jeden Fall freies Handeln.

Ohne daß Wenzel, der bisher Ludwigs Ansprüche sogar gegen einen vom Papste vorgeschlagenen Ausgleich versochten hatte, selber erschien, war kein Austrag zu erzielen. Die Kurfürsten hatten sehr übel vermerkt, daß er nicht nach Franksurt gekommen war, und in einem fast drohenden Tone, den sie sich dem Jünglinge gegenüber erlauben zu können meinten, erinnerten sie ihn von Wesel aus an seine Psticht als Regent. Wolle er sie nicht erfüllen, so möge er "von seinetwegen das Reich mit Rat der Kurfürsten bestellen", da es ohne Verwesung und Haupt nicht sein könne, bis er die nötige Liebe zum Reiche sasse; besser sei se freilich, wenn er selber regiere. Sie setzen ihm geradezu einen Zeitpunkt, bis zu welchem sie ihn erwarteten.

Den Kurfürsten stieg bereits ein Gebanke auf, ber nachher immer wieber auftauchte: bie Ginsetzung eines Reichsverwesers, ber ständig im Reiche regieren sollte, für ben Fall, daß Wenzel ihm seine Gegenwart nicht öfter und für längere Dauer schenken wollte.

Wenzel folgte ber Aufforberung, im März kam er zu längerem Aufenthalt an ben Rhein. Er entschied sich für die Aussöhnung mit Abolf, gegen den er gleich eine freundliche Haltung einnahm; wahrscheinlich gab der Erzbischof schon entsprechende Zusagen. Denn als Ruprecht im Sommer schwere Fehde gegen ihn führte, erhielt er von seinen Weseler Bundesgenossen, da sie ihren Zweck bereits erreicht sahen, keine Hülfe. Doch erst im folgenden Jahre 1381 gelang es, für Ludwig einen Ersat in dem Erzstiste Magdeburg zu eröffnen und damit alles beizulegen. Adolf trat zu Urban zurück; Ludwig aber, der seinen Tausch schwell bereute, fand bald darauf ein jähes Ende. Als er im Rathaus zu Calbe an der Saale mit festlichem Tanze Fastnacht seierte, entstand plöslich Feuerlärm. Unter dem Gedränge der Flüchtenden brach die Treppe zusammen, deren Trümmer den Erzbischof erschlugen.

Die friedliche Lösung, welche ber Mainzer Bistumsstreit erhielt, war für bas Reich die beste, obgleich für den König nicht allzu ehrenvoll. Wahrscheinlich folgte er dem Rate der Erzbischöfe von Trier und Köln, doch auch sonst zeigte er nicht die Neigung, die Gegner Urbans mit den Waffen anzugreisen. Er sparte zwar nicht mit Briesen und Besehlen und erreichte dadurch auch einige Ersolge, aber mit Leopold von Desterreich, der sich für schweres Geld zu Clemens bestannte und dessen Legaten in seinem Lande Aufnahme gewährte, blieb er im besten Einvernehmen.

Soweit der Einfluß Leopolds reichte, griff daher das avignonesische Papst=

tum um fich, in ben Bistumern Strafburg, Basel und Konstanz. Der Strafe burger Bifchof Friedrich II., Graf von Blankenheim, überhaupt ein Mann von üblen Gigenschaften, trat gelegentlich gerabezu als Clementist auf, in ben beiben anderen Bistumern tam es zu einem örtlichen Schisma, indem Bifchofe beiber Obebienzen miteinander ftritten. Sonft anerkannte bie beutsche Geiftlichkeit Urban, nur im Weften, wo Frankreich und Burgund ihre Anziehungskraft übten, in ben Bistumern Cambrai, Met, Toul und Berbun, ebenfo in Genf, Laufanne, Sitten und Chur siegte ber frangofische Bapft. Auch Bergog Karl von Lothringen und andere Herren biefer Gegenben ftanben zu biefem, manche schwankten wenigstens zeitweilig zu ihm hinüber. Ueberall feste Clemens, ber Mann "von weitem Gewiffen", feine Bebel ein, jeden kleinen Borteil benupend; allenthalben burch bas ganze Reich gelang es ihm, bin und wieder feine Bullen einzuschmuggeln, mit Gunftbezeigungen, Berfprechen und felbft mit barem Gelb zu loden. Es war gar zu verführerisch, bag nun Avignon sofort gewährte, mas etwa Rom verweigerte. Die Berwahrlofung, ber nachher Urbans Rirche und Sache verfiel, murbe von feinem Nebenbuhler reichlich ausgenutt. Tropbem anderte sich an dem allgemeinen Stande wenig, weil die Abneigung ber Deutschen gegen Frankreich ber zuverlässigste Salt bes römischen Papfttums blieb; man meinte fogar, bas Schisma fei eine frangofische Dache, um die Raiserkrone zu erlangen.

Daß Wenzel Leopolds abweichende Saltung fo lange unbeachtet ließ, als ihm politische Zwede Stillschweigen geboten, war tabelnswert, aber die anderen Reichsfürsten handelten ebenso, und für Deutschland mar es ein Glud, bag bas Schisma nicht einen Bürgerfrieg berbeiführte. Der Ronig folgte bes Baters Raticblagen, ben Frieden zu bewahren, und so nahm er nach außen bin ebenfalls beffen Auffaffung ju seiner Richtschnur. Die von ihm ererbte Freundschaft mit dem frangofischen Rönigehause suchte auch er zu bewahren, unbeirrt burch die Wendung der Berhältniffe. Daber erneuerte er mit Rarl V. die alten Familienvertrage, welche an sich wenig verbindlich boch wirkliche Feindseligkeiten ausschloffen; selbst feine Schwester nach Frankreich zu verheiraten, mar er anfänglich bereit. Die kirchenpolitische Lage führte indeffen zu einem engen Bunde mit England, beffen jugendlicher König Richard II. feurig für Urban eintrat, mit ber Absicht, als Borkampfer bes römischen Bapfttums gegen ben frangofischen Erbfeind Borteil zu gieben. Ihm gab Wenzel 1381 seine Schwester Anna jur Frau; boch bieser jum Schute bes römischen Papfitums geschloffene Bund follte fpater feltsame Folgen haben. Der beutsche König beabsichtigte indeffen nicht, bie Hoffnungen seines englischen Schwagers zu erfüllen und ihm zuliebe mit Frankreich zu brechen. Als auf Karl V. im September 1380 fein noch im Jünglingsalter stehender Sohn Karl VI. folgte, verharrte Benzel in der friedlichen Richtung. Freiwillig gab er fofort beruhigende Erklärungen, als er feine Schwester verlobte, und erbot fich gur Bermittelung zwischen ben beiben Reichen. Auch fpater ließ er fich weber von Richard noch von Urban in den Krieg gegen Frankreich treiben.

Jebenfalls hatte Karl IV. seinem Sohne auch ben Rat erteilt, balbmöglichst seiner königlichen Würde die rechte Ergänzung durch die Kaiserkrone zu geben. In der That trug sich Wenzel von Ansang an ernstlich mit dem Plane ber Romfahrt. Mit Freuden sah Urban seinem Kommen entgegen und mahnte ihn ungeduldig wiederholt selbst und durch Reichsfürsten, auch der englische König tried zum Ausbruch und bot seine Hülfe an. Endlich war alles vorbereitet, zu Ostern 1383 wollte der König bestimmt die Alpen überschreiten. Laut jubelte der Papst, der Besreiung von seinen Bedrängnissen in Italien erwartete, aber zu seiner höchsten Entrüstung wurde er bitter getäuscht. Der Ersehnte kam nicht, weder damals noch später. Zu seinem größten Schaben unterließ es Wenzel, sich durch die Krone Karls des Großen höheres Ansehen zu erwerben. Nicht die Trägheit, die noch nicht seine bessern Sigenschaften erstickt hatte, auch nicht die Rücksicht auf die mit jedem Tage wachsende Unsicherheit des Friedens im Reiche haben Wenzel daheim gehalten, sondern der Siser für die Fortsührung des größten Planes, den ihm sein Bater hinterlassen hatte.

#### Zweiter Ubschnitt.

### Die Erwerbung Ungarns durch Sigmund. 1378—1387.

ährend das Reich nach außen hin kaum seinen Bestand zu wahren vermochte, erhoben sich an seinen Flanken neue Gewalten, welche glücklich emporstrebend ihm die Glieder vom Leibe abzureißen drohten, die neusburgundische Herrschaft und das jagellonische Königtum. Seitdem die Macht, zu der einst Boleslaw Chabry sein eben erst aus der Barbarei hervorsteigendes Reich erhoben, unter seinen Nachfolgern rasch wieder zusammengebrochen war, hatte Polen lange Zeit für Deutschland und Europa wenig Bedeutung. Da jedoch die Luxemburger als Könige von Böhmen das Mittelland Schlesien für sich zu gewinnen trachteten, gerieten sie in vielsache, häusig unliedsame Berührung mit dem Nachbarreiche. Die Besignahme der Mark Brandenburg dehnte die Linie, auf der sich die Grenzen beider Gebiete berührten, noch weiter auß; die natürliche Lage, wie die Verwandtschaft des Volkstums forderten die Beherrscher von Böhmen und Schlesien geradezu auf, sich eine Vereinigung dieser ganzen Ländermasse unter ihrer Führung als Ziel zu seten.

Daran wäre freilich kaum zu benken gewesen, wenn nicht damals in Polen das alte Geschlecht der Piasten in Kasimir dem Großen seinen letzten Sproß gehabt hätte, und der Zufall fügte, daß auch Ludwig von Ungarn, seinem Nachfolger, nur Töchter beschert waren. Wir wissen, wie Wenzel vollendete, was Karl IV. vorbereitet hatte, die Verlobung seines Bruders Sigmund mit Ludwigs ältester Tochter Maria. Die Erbsolge in Ungarn-Polen war die große in der Zukunst schwebende Angelegenheit nicht allein für den Osten, sondern insolge der anjovinischen Herkunst Ludwigs auch für Italien und Frankreich, und die weitere Ausgestaltung des Schisma hing wesentlich davon ab, ob ein Clementist oder ein Urbanist dereinst Ludwigs Plat einnehmen würde.

Jahre vergingen, bis die lette unzweifelhafte Entscheidung fiel, Jahre voll von Ereignissen, welche benkwürdig zu machen es keiner Sage, keiner auszgeschmudten Ueberlieferung bedurfte, benn die nackten Thatsachen sind über-

raschend, wunderbar, gräßlich genug. Obgleich sie sich alle außerhalb bes Reiches vollzogen, war Deutschlands Geschick alsbalb und auf lange hin eng mit ihnen verflochten, und so mögen ihre Bilber in rascher Folge vorgeführt werben.

Noch ehe Ludwig seine raftlos nach Erfolgen ausspähenden Augen für immer folog, gab ber Streit ber Bapfte bie Beranlaffung ju einem Unternehmen, welches die rubige Ordnung ber Erbfolge zu erleichtern verhieß. Jene "schöne Sünderin", die Königin Johanna von Reapel, hatte 1345 ihren ersten Gemahl, ben Pringen Andreas von Ungarn, ermorben laffen. Ronig Lubwig vergaß nie bas klägliche Ende feines Brubers, boch mußte er barauf verzichten, ihn zu rächen, bis nach langen Jahren bie Stunde tam. Johanna, von jeber ber Schutling ber avignonesischen Bapfte, überwarf sich mit Babft Urban VI., ber bie ganze Leibenschaft seines grimmigen Saffes gegen fie manbte und fie ihres Thrones zu berauben befchloß. Er rief gegen fie ben ungarifchen Prinzen Karl von Durazzo, im Einvernehmen mit König Ludwig, welcher um so lieber barauf einging, weil fo ber einzige männliche Sproffe ber anjovinischen Familie, der kunftig den Töchtern des Königs im Wettbewerb um die Krone von Ungarn gefährlich werben konnte, abgefunden und beschäftigt wurde. Rarl kam mit großer Rriegsmacht nach Rom, wo ihm Urban als Lehnsherr Neapels am 1. Juni 1381 bas Rönigreich übertrug. Auch Johanna, unfähig, allein zu miberfteben, hatte bereits nach frember Silfe getrachtet und fie bei Frankreich gesucht: fie nahm Ludwig von Anjou als Sohn an, ber von bem Gegenpapft Clemens ebenfalls die Belehnung mit Neapel empfing. Da jedoch Ludwig burch den Tob feines Bruders, des Ronigs Rarl V., jurudgehalten murbe, tam ihm ber Ungar zuvor; leicht eroberte er im Juli 1381 Reapel und ließ im Mai bes folgenden Jahres Johanna im Rerter erbroffeln. Doch nun erschien Ludwig Anfang Oftober 1382 ftand er vor Neavel, seines Sieaes ienseits ber Alpen. Aber er zauberte ungeschickt, seine Uebermacht zu verwerten; hunger. Winterkalte und Best lichteten balb die Reihen seines Beeres.

Während so ber Rampf um Sübitalien stand, starb am 11. September 1382 König Ludwig von Ungarn. Sigmund und Wilhelm von Österreich hatten ihre Bräute Maria und Hedwig noch nicht geheiratet, überhaupt war bisher nichts festgesetzt worden. Für politische Ränke öffnete sich ein weites Feld und es ließ sich erwarten, daß wer nur irgend konnte, in diesem geheimnisvollen Glückstopf nach dem großen Lose haschen würde.

Sofort nach des Vaters Tode wurde Maria zum "Könige" von Ungarn gekrönt, aber ungewiß war, wie sich Polen verhalten werde. Sigmund hegte die Hoffnung, beibe Königreiche zu gewinnen. Ludwig selbst hatte bereits seinen künftigen Schwiegersohn nach Polen geschick, damit er sich in diesem Lande, in welchem die ungarische Herrschaft nicht festgewurzelt, sogar unbeliebt war, Anshang und Freunde erwürbe. Sigmund ließ sich von seinem Bruder Johann die Neumark abtreten, um durch den Gesamtbesit der Mark Brandenburg größeres Unsehen im Nachbarlande zu gewinnen. Schon bezeichnete er sich als den Herrn des Königreichs, aber die Polen wollten durchaus nicht mehr mit Ungarn unter einer Herrschaft vereinigt sein, wenn sie auch schließlich bereit waren, eine Tochter Ludwigs als Königin anzunehmen. Die Königin-Witwe Elisabeth kam

ihnen entgegen, indem sie Hebwig als Herrscherin vorschlug; die kluge, aber ränkevolle Bosnierin haßte die Deutschen, und wenn es nach ihr ging, follten weder Sigmund noch Wilhelm ihre Bräute wirklich heimführen und deren Kronen tragen.

Wahrscheinlich war es König Wenzel, ber Elisabeth nötigte, ihre Bünsche zu vertagen und Hebwig vorläufig in Ungarn zurückzuhalten. Gben biese Bershältnisse bestimmten ihn, ben beschlossenen Aufbruch nach Italien zu unterlassen, und um bem Bruder zu helfen, lub er sogar den Borwurf der Zweideutigkeit auf sich.

Da Ludwigs von Anjou forgenvolle Lage burch die Ankunft Wenzels in Italien zu einer verzweifelten geworben mare, machte Karl VI, von Franfreich noch in letter Stunde ben Bersuch, ben beutschen Ronig gunftig für ben Dheim Papft Clemens drängte fich in die Verhandlungen ein und ließ in hochtrabenben Worten Bengel Bestätigung, Raiferfronung und jebe Forberuna anbieten; fundig ber Belt, wies er jugleich 50 000 Gulben aus feiner Schatfammer zur Bestechung ber königlichen Rate an. Als bie Gefandtschaft in Böhmen eintraf, hatte Wenzel auf bie Romfahrt bereits verzichtet, boch ichien es ibm ratfam, Frankreich einigermaßen entgegenzukommen, bamit es nicht Sigmund in Ungarn Schwierigkeiten bereite. So weit, wie Frankreich begehrte, ging Bengel allerbings nicht. Er hatte soeben seinen Better Soft jum Generalvikar von Stalien mit ben ausgebehnteften Rechten ernannt und erteilte ihm nun unter bem Ginbruck ber frangofischen Berhanblungen Anweisungen, welche nicht flar und bestimmt zu Gunften Urbans lauteten, um fo bebenklicher, ba Soft ohnehin tein tattfester Anhänger bes römischen Bapftes war. Offenbar mar es Bengel gang recht, wenn ber Frangofe ben gefährlichen Mitbewerber um Ungarn festhielt. Denn schon hatte bort Rarl von Durappo eine Bartei für sich.

Die Vollmachten für ben Mähren blieben zwar in seinem Archiv in Brünn liegen und wurden wahrscheinlich gar nicht bekannt, auch die Gesandtschaft betrachtete ihre Aufgabe für gescheitert, aber daß Wenzel ihr und den Anträgen des Gegenpapstes Gehör gewährt hatte, genügte, um bose Gerüchte über seine Untreue hervorzurusen, welche er durch neue Verordnungen gegen die Clementisten zu widerlegen suchte.

Papst Urban, von Wenzel im Stich gelassen, stürzte sich in ein tollkühnes Wagnis. Als er Karl belehnte, hatte er ihm drückende Verpslichtungen aufserlegt, darunter auch die, den besten Teil seines Reiches dem Nessen Urbans, Francesco, als päpstliches Lehen abzutreten. Da Karl keine Neigung zeigte, diese unerhörte Forderung zu erfüllen, entschloß sich Urban, trot des Abratens seiner Kardinäle, ihn persönlich zu drängen und lieserte sich so in die Gewalt des treulosen Königs, der ihn wie einen Gefangenen behandelte. Endlich freigelassen, blieb er trothem im Lande und begab sich in zum Wahnsinn gesteigerter Hartnäckigkeit nach dem Schlosse Nocera, das Karl dem Francesco als geringe Entschädigung übergeben hatte, um den König zur Erfüllung seines ganzen Versprechens zu zwingen. Mochte inzwischen die ihm anhangende Christenheit machen, was sie wollte. Er bildete sich ein, den König, den er gemacht, auch wieder stürzen zu können, aber diesem sicherte der Tod Ludwigs von Anjou im

September 1384 die Herrschaft. Als der Papst über ihn den großen Kirchenfluch aussprach, brauchte Karl Gewalt; er belagerte Urban, auf dessen Kopf er einen Preis sette, regelrecht in Nocera, die der Papst sich im Juli 1385 zur Flucht entschloß. In seiner Erregung hatte Urban gegen sechs bei ihm besindliche Kardinäle, die nur darauf gesonnen hatten, wie seiner Willfür Schranken gesett werden könnten, den Verdacht gefaßt, sie hätten sich gegen sein Leben verschworen, und die Unglücklichen gräßlich soltern lassen; jett schleppte er sie auf seiner wilden Jagd nach der Küste des Adriatischen Meeres in Fesseln mit. Glücklich erreichte er die Galeeren, welche ihm Genua gesandt hatte, und in dieser Stadt nahm er längere Zeit seinen Ausenthalt.

Ihm wurde wenigstens die Genugthuung, bald ben Untergang bes vershaften Berraters mitten im höchsten Glucke zu erleben.

Tropbem daß Wenzel fich für ihn bemüht hatte, mußte Sigmund einsehen, er könne nicht beibe Ronigreiche behaupten, und es zulaffen, daß hebwig im Oktober 1384 in Krakau gekrönt murde. Die Polen wollten ihrer breizehn= jährigen herrin einen Gemahl gur Seite geben, aber nicht ihren beutschen Berlobten, und als der Groffürst von Litthauen um Bedwig marb, wiberftanden fie seinen glänzenden Anerbietungen nicht. Jagiello mar noch Seide, aber er versprach, mit allen seinen Bermanbten und Unterthanen jum Christentum überzutreten; er wollte seine weiten litthauischen und ruffischen Lande auf ewige Beiten mit ber Krone Bolen vereinigen, auch ben Bräutigam Bedwigs abfinden. Der jungen Maid graute vor bem zugebachten Bräutigam, ben fie fich als wilbes Ungetum vorstellte, mit gangem Bergen bing fie an Wilhelm, mit bem fie gemeinsam die Kinderjahre verlebt. Auf ihren Ruf eilte der junge Pring nach Krakau, um seine Rechte geltend ju machen, wo Hedwig, durch die Liebe zu rudfichteloser Entschloffenheit gehoben, bas Band mit ihm zu einem vermeintlich unauflöslichen machte. Aber ber Roman nahm ein trauriges Ende. Wilhelm mußte vor ben Nachstellungen ber Polen flieben und feiner Braut blieb nichts übrig, als den Litthauer, ber in der Taufe den Namen Bladislaw annahm, am 18. Februar 1386 jum Gatten ju empfangen. "Wie Judas Gott verriet, vertauften bie Bolen Wilhelm und fein Weib an einen Beiben, ber fälschlich getauft wurde, mehr um Land und Leute, als um bes Chriftentums willen".

Noch längere Zeit verstrich, ehe ber ungarische Thron enbgültig besetzt wurde. Da Elisabeth ben Bollzug der She zwischen Maria und Sigmund hinausschob, mußte der Prinz Ungarn verlassen, um die Hilfe seiner Berwandten anzuslehen. Es geschah nun wirklich, was Wenzel befürchtet hatte: Frankreich benutzte die Gelegenheit, Sigmund den Rang abzulausen und die abgerissenen Fäden mit Ungarn wieder anzuknüpfen. Im Sommer 1385 vollzog eine französische Gesandtschaft die Verlobung der Königin Maria mit dem Bruder des Königs Karl VI., dem Herzog Ludwig von Orleans, der alsbald in sein künfztiges Königreich geseitet werden sollte.

Die Ungarn nahmen teils für ben Deutschen, teils für ben Franzosen Partei, aber eine britte Gruppe wollte von keinem ber beiben etwas wissen und wandte sich an Karl von Durazzo. Nach einigem Zögern nahm er ben Ruf an, um

sein neapolitanisches Königreich, das der Sohn des verstorbenen Ludwig von Anjou in Anspruch nahm, durch die Erwerbung Ungarns zu sichern. Als er im September 1385 an der balmatinischen Küste landete, mußte er allerdings erfahren, daß Sigmund, unterstüßt von seinen mährischen Bettern, in Ungarn eingefallen war und die Hochzeit, die leibliche Verbindung mit Maria erzwungen hatte. Daß der französische Prinz Ungarn gewann, war damit ausgeschlossen, aber da Sigmund, aus Furcht vor Mordanschlägen, bald wieder nach Böhmen zurücktehrte, rückte Karl nach Ofen vor und erzwang die Krönung in Stuhlweißens burg am 31. Dezember. Sein Glück dauerte nur wenige Wochen, denn die haßerfüllte Elisabeth dang einen Mörder, welcher am 7. Februar 1386 Karl, den sie unter dem Scheine der Freundschaft zu sich bitten ließ, in ihrer Gegenwart mit einer Streitagt niederschlug. Da man ihn für tot hielt, slüchteten seine Truppen, doch erst am 27. Februar erlitt der der Genesung Entgegengehende dasselbe Schicksal, welches er Johanna bereitet: er wurde im Kerker erdrosselt.

Balb barauf führte König Wenzel seinen Bruber mit Heeresmacht nach Ungarn zurück und schloß mit den Königinnen einen Bertrag, aber noch standen Sigmunds Gegner in Ungarn unbezwungen und gegen sie waren neue Küstungen erforderlich, derentwegen er nochmals das Land verließ. Da übersielen die Horvathi, um Karls Ermordung zu rächen und seinem Sohne Ladislaus den Weg auf den Thron zu bahnen, Elisabeth und Maria auf einer Reise, metelten ihre Begleiter nieder und schleppten die Frauen als Gesangene in ein sesten ihre Begleiter nieder und schleppten die Frauen als Gesangene in ein sestes Schloß, von wo sie nach der Burg Novigrad an der dalmatinischen Küste gebracht wurden. Nun endlich, in der allgemeinen Bestürzung, welche die Unthat hersvorrief, konnte Sigmund sesten Fuß in Ungarn sassen, von den Venedigern, welche die Vereinigung Ungarns und Reapels nicht dulben konnten, unterstützt. Am 31. März 1387 wurde er in Stuhlweißendurg gekrönt, aber noch schmachtete seine Gemahlin in Gesangenschaft und in Todesgesahr. Die Rebellen bekundeten ihren wilden Trot, indem sie Elisabeth erwürgten, die endlich ohne Hossnung aus Entsat die vielgeprüfte Maria auslieferten.

Großes war erreicht, und welche Aussichten eröffneten sich jetzt bem Luxemburgischen Hause! Schmerzlich war freilich der Berlust Polens und nur zu bald sollte sich zeigen, welche schlimmen Folgen dem Reiche aus der Verbindung Litthauens mit Polen erwuchsen. Wenzel hatte sich um den Bruder die größten Verdienste erworben. Für ihn verzichtete er auf die Romfahrt und ließ Italien außer Acht, denn der Bischof Nikolaus von Konstanz, den er im Sommer 1385 dorthin als seinen Vertreter sandte, konnte nicht ernst genommen werden. Er vernachlässigte außerdem über der Sorge um Sigmund seine Pflichten gegen das Reich, obgleich er bereits hatte ersahren müssen, wie übel ihm die Kurfürsten das nahmen. Indem er für seine Familie arbeitete, beeinträchtigte er sich selbst, und das Schlimmste war, daß der Dank, den er von den Seinigen erwarten durfte, sich in den schnödesten Undank verkehrte.

#### Dritter Ubschnitt.

## Fürsten, Ritter und Bauern.

us ber Regierung König Wenzels ist nichts bekannter, als ber Streit zwischen Fürsten und Städten. Die Dichtungen Uhlands, schon von der Schule her lieb und vertraut, führen uns Menschen und Zeit so lebendig vor Augen, wie keine andere Schilberung es vermag. Wir sehen den alten Greiner als unerschrockenen Vorsechter des Herrenstandes, die beutelustigen Ritter, die mutigstolzen Städte, die Bauern, die alle Unkosten tragen mussen; poetisch verklärte und doch der Geschichte abgelauschte Bilber.

Der sogenannte Städtekrieg entsprang aus ber Fülle bes ganzen Lebens, bes politischen, wie des wirtschaftlichen. Beginn, Berlauf und Ausgang lassen einen tiesen Blick thun in die Verhältnisse, in denen damals unser Volk sich bewegte, in den Ueberschuß an Kraft, der seine Abern schwellte, aber auch in die arge Zersplitterung, welche wie ein Sandboden diese reichen Ströme aufsog und verschlang, ohne befruchtet zu werden.

Die politische Geschichte wird nicht verständlich, wenn nicht auch die allgemeinen Zustände in Erwägung kommen, überhaupt, wer möchte von ihnen absehen? So gewiß es ist, daß die staatlichen Verdände die Grundlage der geschichtlichen Betrachtung geben müssen, weil sie gewissermaßen der Leib sind, der den inneren Kräften erst die Möglichkeit zu wirken gibt, indem er sie zussammenhält und ihnen seine Muskeln darbietet, so fordert doch das zusammenz gesetzte Volkseinzelwesen nicht nur für seine äußere Erscheinung und Thätigkeit, sondern auch für sein eigentümliches alltägliches Leben unsere volle Aufmerksamkeit. Es ist allerdings eine übertreibende Ansicht, daß die ganze Geschichte eigentlich auf den wirtschaftlichen Verhältnissen beruhe, denn sie ziehen nur bestimmte Grenzlinien, innerhalb deren noch genug andere Bewegung frei bleibt; gerade wie der freie Wille der Menschen neben allem ursächlichen Zusammenshange bestehen bleibt. Wie in der Geschichte jede Ursache zugleich Wirkung ist, so sind auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zustände in den historischen Zeiten geschaffene, von den politischen abhängige, wenn auch ihr Einsluß auf

biese zum bestimmenden werben kann. Die Geschichte verträgt keine einseitige Erklärung, von welcher Seite her man fie auch suchen wolle; nur in der Zussammenfaffung aller vorhandenen Triebkräfte beruht die rechte Erkenntnis.

Ich will baher versuchen, die Bedingungen zu schilbern, welche das regelsmäßige Leben, die gewohnte Arbeit der verschiedenen Stände im Bolke bestimmten, ihnen Form und Norm für ihr Auftreten in der Deffentlichkeit gaben. Ich vermeide dabei, auf Einzelheiten, auf örtliche Besonderheiten einzugehen, denn es kann sich nur darum handeln, aus der Vielheit der Erscheinungen das allgemein Gültige hervorzuheben. Ich nehme den Ausgang von dem Zeitraum, in dem unsere Erzählung steht, von dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts, soweit eine Erörterung langdauernder und nur allmählich gebildeter und langsam veränderter Zustände auf eine zeitliche Grenze beschränkbar ist.

Die letten Jahrhunderte des Mittelalters gelten als die Spoche, in der die Landesherrlickeit fester begründet wurde. Das ist, wenn man das Ergebnis für das ganze Reich zusammensassen will, für das fünfzehnte Jahrhundert unzweiselhaft richtig, für das vierzehnte erst im beschränkten Grade. Seitdem die in den einzelnen Reichsteilen gedietenden Gewalten als domini terrae bezeichnet worden, hatte sich ihre Macht keineswegs in stetig aufsteigender Linie bewegt, vielmehr manchen Rückschlag erlitten. Ihnen widerstrehten Ritter, Geistlickseit und Städte; dasselbe Wirrnis gegen einander streitender, nur für sich sorgender Kräfte herrschte in den Landschaften, wie im Reiche selbst. Es war eine sauere Arbeit, oft unterbrochen und gestört, ehe sie zum glücklichen Ende sührte, doch viele der fürstlichen Häuser erwarben sich außerordentliche Berdienste. Sie ließen sich nicht beirren durch die bösen Urteile, die über sie gefällt wurden, benn da den Zeitgenossen meist das Verständnis für die tieser greisenden Aufzgaben des Fürstentums sehlte, erblickten sie in seinem Vorgehen oft mit Unrecht nur Gewalt, Willfür und Habsucht.

Die Burzeln ber Landesherrlickeit reichen weit über unsere Zeit hinauf; die Grafschaft, die gemeine Gerichtsbarkeit, die Grundherrschaft, die Lehnsherrlichskeit, die Militärmacht, das Steuerrecht sind als solche bezeichnet worden. Sie sind das auch alle gewesen, mehr oder weniger. Die Versassungsverhältnisse des Mittelalters haben sich nicht überall gleichmäßig gebildet und es ist daher verzeblich, allgemeine Formeln dafür zu suchen; die Lebensfülle in ihrer mannigsachen Ausprägung war eben zu groß und zu ungleichartig, als daß allenthalben der gleiche Fortgang hätte eintreten können. Daher kam es auch, daß am Ende bes vierzehnten Jahrhunderts die Fürstenmacht je nach den Territorien anders stand, so etwa in der Pfalz unvergleichlich höher, als in den braunschweigischen Landen oder gar in der Mark Brandenburg.

Im allgemeinen Umriß bedeutete die Landeshoheit den Uebergang der Gerechtsame des Königtums, welche dieses einst seinen Beamten übertrug, der Gerichtsbarkeit, des Kriegs- und des Finanzwesens in den Besitz der örtlichen Gewalten. Der Landesherr wurde der eigentliche Regent seiner Unterthanen, obgleich er der Idee nach seine Rechte lediglich vom Könige empfing, aber diese hafteten an dem Lande. Die Landesherren verstärkten einmal ihre Unabhängigsteit von Reich und König, aber ebenso suchten sie nach unten die selbständigen,

feubalen Gewalten zu brechen, ihr Gebiet felbst in sich fester zu fügen und nach außen abzurunden und abzuschließen.

Für die Ausbildung der Landesfürstentumer war nichts wichtiger, als die Entwickelung des Steuerrechtes; während das Reich an dem Mangel fester und ausreichender Einkunfte unheilbar krankte, ergriffen die Fürsten dieses wichtigste aller Machtmittel und gründeten darauf eine neue Ordnung. Das Reich kam nicht dazu, den Uebergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft zu vollziehen, einen ausreichenden Ersat für den Zusammendruch der ersteren zu gewinnen. Für die Fürsten wurde das dare Geld immer notwendiger und lange Zeit waren sie, wie die Könige, auf die leidige Auskunft der Berpfändung an Gut und Rechten angewiesen, die so manches kleinere Haus zu Grunde gerichtet hat. Daher gezwungen, andere Quellen zu eröffnen, brachten sie die "Bede", wie sie oft heißt, zu größerer Sinträglichkeit und Regelmäßigkeit. Als eine Art Grundsteuer meist in Geld erhoben, siel sie hauptsächlich auf die ländeliche Bevölkerung und auf die Städte, die sich jedoch Erleichterungen durch besondere Abkommen zu verschaffen wußten. Die Geistlichkeit für einen Teil ihrer Besitungen und die Ritterschaft gingen frei aus.

Die regelmäßigen Landeslasten reichten indessen oft nicht für die Bedürfenisse der Fürsten aus, welche außerordentliche Leistungen, sogenannte Notbeden, verlangten. Da begegneten sie dem Widerspruch der Stände, welche die Bebrängnis ihrer Herren benützten, um für sich Borteile, einen Anteil am Landeseregiment zu erringen. So entwickelte sich allmählich, oft auch durch politische Berhältnisse begünstigt und im ursächlichen Zusammenhange mit dem herrschenden Genossenschaftstried die landständische Bersastung, welche darauf beruhte, daß die Stände, Geistlichkeit, Ritterschaft und Städte nicht nur das Recht erwarben, in gewissen Fällen gefragt zu werden, sondern auch ein wirkliches Zusstimmungsrecht erstritten, bei außerordentlicher Besteuerung, auch bei der Landesegestzgebung, bei der Verstuug über das Landesvermögen, bei der Ordnung der Erbsolge. Hemmten sie die scharfe Ausprägung des Fürstentums und verztraten sie nur zu oft mehr ihre eigenen Interessen, als die des Landes, so trugen sie doch auch dazu bei, das Land in sich einheitlicher zu gestalten.

In allen größeren Territorien griff eine solche landständische Versassung Plat, hier früher, dort später, vielsach erst im fünfzehnten Jahrhundert. Da sie mit ihrer Mannigsaltigkeit der Geschichte der einzelnen Länder angehören, genügt es hier, an einem Beispiel zu zeigen, wie sie beschaffen waren. Sehr früh und zu umfangreicher Wirksamkeit entwickelte sich die landständische Versassung in Baiern. Ihre Anfänge reichen hinauf die ins Ende des dreizehnten Jahrhunderts, ein Freibrief nach dem andern wurde erworden und den Fürsten nicht eher gehuldigt, als die sie diese bestätigt und durch einen neuen vermehrt hatten. Die Landstände hatten das Recht, Steuern zu bewilligen, deren Anlage und Erhebung ein Ausschuß bestimmte; sie nahmen teil an der Landsfriedensgesetzgebung, berieten und beschlossen über däuerliche und landwirtschafteliche Verhältnisse, über Besserung der Rechtspslege, über Handel, Münzwesen und Polizei, entschieden auch über Streitigkeiten zwischen den Handesinsassen und Landesinsassen, selbst auf die Landesteilungen und die äußere Politik gewannen

fie Ginfluß. Durch eingebrachte Beschwerben erreichten fie oft bie Abstellung von Difftanben.

Die Berwaltung entwickelte sich allmählich zu größerer Stetigkeit und sesten Formen. Sie war erschwert burch die Unklarheit und Vermischung der verschiedenen Zweige, da Kriegswesen, Geldwesen und Gericht oft mit demselben Amt verbunden waren. Die früheren Zeiten hatten dahin gesührt, daß bei jedem Amt die Sinkünste, bei denen Naturerzeugnisse und Geld dunt durcheinander gingen, die Hauptsache ausmachten; daher wurden die Aemter zu dinglichem Besit, waren verpfändet und verkaust. Besonders das Gerichtswesen litt darunter, daß es oft nur als Sinnahmequelle, an der manchmal mehrere Inhaber Anteil hatten, gehandhabt wurde. So gab es allenthalben viele Streitigkeiten und schwierige Arbeit, um diese Rechte zurückzugewinnen. Doch bildete sich nun ein von den Landesherren persönlich abhängiges Beamtentum, dem Verwaltung und Gericht zusielen. Das Schreibwesen, ansänglich oft nur eine Unterstützung des Gedächtnisses, gewann dadurch an Umfang und Sicherheit. Als Grundlage der Verwaltung erhielt sich meist das alte Recht; das römische drang in diesen Reiten noch nicht zur Gerrschaft durch.

Das Leben an ben fürstlichen Höfen richtete sich natürlich in ber Regel nach dem Sinkommen. Es lag in der Zeitrichtung, daß es zwischen Verschwensdung und gewisser Dürstigkeit schwankte. Große Feste, besonders Turniere wurden mit reicher Pracht geseiert, doch wohl nicht mehr so üppig, wie noch zu Beginn des Jahrhunderts. Manche Fürsten legten noch immer Wert auf eine stattliche Umgebung, die große Kosten verursachte, und hielten die alte Freigebigseit, den offenen Hof fest. Doch sonst war die Lebenssührung eine sehr bescheidene, in Speise und Trank, in Kleidung nicht über den Auswand einer bemittelten Bürgersamilie hinausgehend; auch für die Frauen wurde dabei keine Ausnahme gemacht. Die Schlösser und Burgen boten nur beschränkten Raum und wenig Bequemlichkeiten und standen an Ausstattung zurück hinter den prächtigen, beshäbigen Häusern, wie sie damals die reichen Bürger zu errichten begannen.

Die durchschnittliche geistige Bildung der Fürsten ist nicht hoch anzuschlagen. Sie richtete sich sehr nach persönlichen Neigungen. Unzweifelhaft gab es im vierzehnten Jahrhundert noch manche Fürsten, die nicht schreiben und lesen konnten, doch trat damals der Umschwung zum bessern ein. Borteilhaft war es, daß jüngere Söhne oft für den Kirchendienst bestimmt wurden und daher Unterricht empfingen, dann aber dem weltlichen Leben erhalten blieben. So war in diesem Stande große Mannigsaltigkeit vorhanden; neben wilden Kriegssurgeln und harten Gewalthabern gab es stille sleißige Berwalter und auch solche, die höheren Dingen Geschmack abgewonnen hatten. Unter den Frauen, welche die unnatürliche Geziertheit der Minnezeit ablegten, hört man von mancher vortrefflichen Dame, doch war ihr Ginsluß gering.

Die aufstrebende Fürstengewalt suchte sich nach allen Seiten hin Raum zu verschaffen und wie sie nach außen hin zahllose Kämpfe aufnehmen mußte, sah sie sich auch genötigt, im eigenen Lande die einzelnen Bevölkerungsklassen in bindendere Unterthänigkeit zu zwingen. Auch wenn sie nicht willkürlich und wider= rechtlich vorging, blieb ihr nichts übrig, als mit überlieferten Verhältnissen auf=

zuräumen, eine freiere und ergiebigere Verfügung über die Kräfte der Insassen zu erzielen, diese den Landesgesehen voll zu unterwerfen. Alle Stände mußten almählich auf frühere Gerechtsame verzichten. Zunächst kam diejenige Klasse ins Gedränge, welche größere Ansprüche erhob, als sie machen und verteidigen konnte, welche überhaupt jeder Unterordnung widerstrebend sich am liebsten den Fürsten gleichberechtigt zur Seite gestellt hätte.

Durch bas Reich überall gerftreut fagen die gabllofen Ritter, ein Erzeugnis ber mittelalterlichen Buftanbe, ju ben veranberten Berhaltniffen nicht mehr Einst die wohlversorgte und geehrte Dienerschaft ber Rönige ober ber Fürsten, wurden sie bann frei und unabhängig, bugten aber bamit ben sicheren Grund für ihren Bestand ein. Das Reich in seiner gegenwärtigen Beschaffenheit hatte für diese reisigen Massen keine Berwendung. Die Kürsten, für deren Unterthanen sie oft eine schwere Blage waren, verlangten von ihnen Unterwerfung unter bas Landesrecht und suchten fie jur Dienstbarkeit berabzudrücken; boch auch der Hofdienst bot bei ben beschränkten Geldmitteln nur wenigen ein ausreichendes Unterkommen. Der Besit ber Ritter, wenn sie überhaupt welchen hatten, war meist zu klein, um ein standesgemäßes Leben zu gestatten, und nur Ein Erwerb stand ihnen offen, benn nur ber mit Schwert und Schild erfochtene galt für ehrenvoll und erlaubt. Gern wollten fie in freier Bundesgenoffenschaft, gegen guten Lohn dem, der fie begehrte, Sulfe leiften, aber meift blieb nichts übrig, als in Abhängigkeit ju treten, sich einem herrn ober gar einer Stabt gegen Sold zu verkaufen. Das hielten viele für erniedrigend und außerbem war bas Angebot größer als bie Nachfrage, benn schier unerschöpflich waren biefe kriegerischen Kräfte, und fo viel bavon auch stetig bas Ausland verbrauchte, babeim blieb übergenug. Gin großer Theil biefer raufluftigen Gefellen, bitter arm aufgewachsen in ben kleinen Burgen und Türmen, welche kaum bie in engstem Raume zusammengepferchten Bewohner fassen konnten, unterfcied fich in Bilbung und geistigem Können in nichts von bem gemeinen Knecht und bem Bauern und war bemnach auch nicht anders zu verwenden, aber Beburt und Stand ließen ihn boberes begehren und verblendeten ihm bie Augen über den mirklichen Stand ber Dinge. Die Borfdriften ber ritterlichen Ehre waren bas einzige Gebot, nach bem fie leben wollten; fie verlangten von ber Allgemeinheit, daß fie ihre Ansprüche erfüllte, und murben ihr Feind, ba fie bas nicht thun konnte. Biele glaubten fich berechtigt, bas Schidfal zu verbeffern, zu nehmen, mas ihnen nicht gegeben murbe, und da fie nur friegerische That als ihrer murbig ansahen, fo mar es ihnen gleichgültig, gegen men und ju welchem Zwede fie folche verrichteten; ber fittliche und gefellichaftliche Begriff erftidte in Not und Standesbunkel. Barenguge ju überfallen, Lofegelb von Gefangenen zu erpreffen, Raub felbst am armen Banberer galt nicht für unehrenhaft und murbe gur lieben Gewohnheit; fie brachten es babin, bag im Auslande die Deutschen für ein wildes Räubervolt galten, benn die ichimpf= lichsten Geschichten maren an ber Tagesordnung. Burben boch selbst bie französischen Ritter, welche burch Subbeutschland bem König Sigmund zu Bulfe gegen die Türken zogen, von Scharen beuteluftiger Schnapphähne verfolgt.

Berner Rolevind, ber gegen Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts ein an-

ziehendes Büchlein über seine westfälische Heimat schrieb, gibt von den armen Rittern eine lebendige Schilderung, welche vollkommen auch auf unsere Zeiten paßt.

"Nun füge ich auch einiges über die Räuber bei, beren Leben mir wie ein Weltwunder vorkommt. Sie sind nämlich von edelem Geschlecht, hohen Wuchses, starken Leibes, unternehmenden Geistes, von Natur gutmütig, ehrsbegierig, unter einander höchst treu, nur aus Zwang gewaltthätig. Hätten sie genug Geld, würden sie nicht aus ihrer Behausung heraus auf Raub ausgehen. Zu vielem Bösen treibt sie als Lehrerin die unselige Armut. Ihre Güter sind unfruchtbar und würden wüst liegen, wenn sie nicht selbst sie dewohnten. Dort ringen schmucke Junker täglich um dürftigen Lebensunterhalt und um Kleidung und setzen sich dem Galgen und Rad aus, um Mangel und Hunger zu verstreiben. Ihnen gilt es für ihr gutes Recht, den Nachbarn Fehdebriese zu senden, und dann halten sie alles, was sie verüben, für gerechtsertigt und ehrenhaft. Sie sind nicht blutdürstig; Grundbesit, Reichtümer, Turniere, kostdarer Aufwand kommen ihnen gar nicht in den Sinn, nur überhaupt das Leben zu fristen, ist ihr höchster Zweck.

Das Noviziat wird mit Qual erkauft. Aus ber Wiege geriffen werben fünfjährige Knaben, an ben Sattel angebunden, auf bobe Roffe gefett. Die starken Ritter machen bisweilen mehrere Tagesritte, aber dann essen sie und ruben auf Betten, Anaben werben ohne Umftande in ben Mift gebettet, wo fie liegen bleiben, bis ber Stallmeifter kommt, nag und schmutig, zerbiffen und zerschlagen. Dann läßt ber Ritter bie Burichchen exerzieren, ob fie vielleicht gute Soffnungen geben; fie werben gefchlagen, gescholten, bin und ber gestoßen, und bas jugendliche Alter muß Unglaubliches leiften. Beinahe biefelbe Bucht berricht an ben Sofen ber Fürsten, welche Rrieg führen muffen. Sind fie stärker geworben, fo werben fie jum Schilbamt berufen, gegürtet, mit Lanze, Helm, Schwert und Armbruft ausgeruftet und bald ziehen fie, gleichsam bem Galgen geweiht, ju Wenn fie siegen, ift es gut; wenn sie gehängt werden, kummert man fich nicht sonderlich darum. Die Hauptführer werden gleichsam ehrenhalber dem Schwerte vorbehalten ober schlimmeren Falls aufs Rab geflochten. Das ist bas Erbe der Knechte diefer Welt, welche singen: "Reiten, rauben, das ist keine Schand', bas thun die Besten in dem Land'. Die Bauern aber antworten: "Bängen, rabern, köpfen, bas ift keine Sunde; war bas nicht, wir behielten nichts im Munbe'!"

Auch von den reicheren Rittern und kleinen Herren standen viele geistig nicht höher als die keden Schinder der Landstraße, die zu St. Georg um einen reichen Fang beteten. Sie machten mit ihnen ungescheut gemeinsame Sache und nahmen einen ungewöhnlichen Glücksfall gern mit. Doch war nicht der ganze Abel und die gesamte Ritterschaft so arg verwildert; viele beschieden sich, auf ihren Gütern ein friedliches Dasein zu führen, griffen wohl selbst rüstig die Feldarbeit an und standen mit ihren Bauern in altväterlichen Verhältnissen; benn auf seinem Rosse zu eggen, das Getreide in der Scheune bergen zu helsen, die Pferde zu beschlagen, war dem Ritter nicht durch Standesehre verwehrt. Oft wurde allerdings der Landbesitz an Bauern verpachtet. Andere besleißigten sich noch der hösischen Zucht und nahmen selbst an der Dichtung Anteil.

Bu ben Turnieren sollte nicht zugelassen werben, wer eine unehrliche That versübt; er lief sogar Gefahr, mit berben Prügeln aus ben Schranken gejagt zu werden. Doch klagten die Sänger allgemein über den Verfall der ritterlichen Zucht. Auch die Turniere verloren allmählich ihre Bedeutung, indem die minder gefährlichen Arten des Kampses, namentlich das Stechen mit der stumpsen Lanze und ganz geschlossenem Helm, das alte Scharfrennen verdrängten.

Das regellose, kleinliche Rehbewesen wirkte noch nach einer andern Seite hin schäblich: es erstickte die höhere Kriegskunst. Bei dem Auflauern, dem wilden Anfprung, von wenigen gegen wenige unternommen, konnte fich keine eigentliche friegerische Tüchtigkeit bilben, und ba in ber Regel nur schwächere Scharen überfallen ober angegriffen wurden, entstand tein rechter Schlachtenmut. Auch in ben größeren Rriegen traten sich viel ju geringe Streitfrafte gegenüber, als baß man sich über bas bloße Dreinschlagen erhoben hatte. Die Belagerung ber Burgen, die meift nur burch Abschneiben ber Lebensmittel fielen, bilbete teine fonberliche Runftfertigkeit aus: es blieb bei ben althergebrachten Maschinen und authefestigte Städte murben gewöhnlich ganz aus dem Spiele gelaffen. Auch bie Anwendung des Feuergeschützes brachte nur langfam eine Aenderung der Rriegsführung. Die bei ben üblichen Berheerungen bes Landes gewohnte Gewaltthat gegen Wehrlose entsittlichte außerbem Krieg und Krieger. Obgleich bas Rufvolk bereits mehrfach feine Bedeutung ermiefen hatte, verharrte man bei bem unbehülflichen und toftspieligen Glefnermefen, bas fich einer größeren tattifchen Einheit nicht einfügen konnte; bie bunt zusammengesetten Abteilungen widerstrebten ber geschlossenen Kührung. Aber es gab auch keine Kührer und Kelbherren, bie große Beere batten leiten konnen, ba tein Deutscher, wenigstens babeim, fich bazu entwickeln konnte. So verlumpte die beutsche Rriegsführung und murde gang unbrauchbar für einen Rampf im großen Stil; ber einzelne Mann, ber im kleinen Sandgemenge fich ausgezeichnet bewährt hatte, verlor feine Saltung und mußte fich nicht zu beraten, wenn es eine wirkliche Schlacht galt.

Waren die hohen Herren nicht die besten Freunde der Ritterschaft, so boten immerhin noch der gemeinsame Zug der ritterlichen Shre, die Turniere und kriegerische Fahrten vielsache Punkte freundschaftlicher Berührung und des Aussgleiches.

Anders stand das mit den Bürgerschaften. Zwar zählten viele Patrizierschmilien zur Ritterschaft und viele Adelige fanden im städtischen Solbe ihr Unterkommen, aber die Kluft zwischen den beiden Ständen wurde dadurch nicht überbrückt. Es waren eben ganz entgegengesette Lebensbedingungen, die sich hier gegenüberstanden. Da die Städter das Land zurückträngten, hatten die Ritter halb undewußt das richtige Gefühl, daß das Bürgertum ihnen die altzgewohnte Lebensluft abschnitt. Sie vergalten dafür mit Verachtung und Haß. Wo gab es auch einen lohnenderen Erwerb, als den strozenden Geldbeutel der reichen Krämer zu erleichtern? Der Kaufmann galt vielen Rittern als die ihnen von Gott und Rechts wegen zustehende Quelle, aus der sie schöpfen durften, so viel sie konnten. Aber das war eben die Sache, daß die Städter sich das nicht gefallen ließen, die Raubnester brannten und brachen und manchen adeligen Räuber um seinen Kopf kürzer machten. Es bestand ein beinahe ewiger Kriegs-

zustand, von dem die städtischen Fehdebücher fast unglaublich scheinendes berichten. Wie oft wird erzählt, daß niemand die Stadt verlassen konnte. Je mehr sich die Städte zusammenthaten, um so bedrohlicher wurde ihre Macht den kleinen Feinden, und durch das Geschützwesen, welches gegen Ende des Jahrshunderts in den Städten in Uebung kam und rasch, namentlich für Belagerungen, einen großen Aufschwung nahm, erlangten die Städte ein gewaltiges Uebergewicht; früher für unüberwindlich geltende Steinsesten brachen wie mürbes Holz zusammen.

Die Not der Ritter vermehrten die Landfrieden, welche die geringeren oft schwer trafen. Da es keine andere Polizei gab, die den nötigen Rachbruck gehabt hatte, mußte immer gleich friegerische Gewalt angewandt werben. So von Fürsten, von Stäbten, vom öffentlichen Recht bebrobt, gerieten bie Ritter in eine verzweifelte Lage und nur möglichfte Busammenfaffung ber einzelnen Rrafte tonnte helfen. Daber entstanden die Ritterbunde. Schon unter Raifer Ludwig tauchten ihrer mehrere auf, beren Amed, gegenseitige Sulfe in Fehben, bald zu Raubzügen ausartete. Gemeinsame Abzeichen, etwa bas Bilb eines Schwanes ober eines Rabes, machten bie Genoffen tenntlich. Allmählich erweiterte sich ber Grundgebanke nach außen wie nach innen; außer ber Berteibigung wollte man die schädlichen Streitigkeiten untereinander friedlich beilegen, Freiheit und Recht eines jeben gemeinsam mahren. Aber ber Begriff: "Freiheit und Recht" war behnbar; wie leicht entstand barüber Streit mit einer Stadt ober einem Fürsten. Indem nun die Gefellichaft für die einzelnen Glieber einzutreten hatte und die Brufung ber Rechtsfragen zumeift eine fluch= tige ober parteiische war, verwandelte sich die Verteidigung leicht in Angriff und bie Ritterbunde murben eine neue Gefahr fur ben öffentlichen Frieden. Da bie Einigungsgenoffen nur von fich Recht nahmen, entzogen fie fich jeber anbern Rechtsgewalt, auch ber bes Reiches.

Unter Karl IV. schossen biese Ritterbünde gewaltig ins Kraut, im Süben und im Norden. In Hessen und in der Wetterau, dann in Schwaben war ihr rechter Tummelplat. Der Bund der Sterner, der dem Landgrafen Hermann II. von Hessen schwere Arbeit machte, soll über 2000 Ritter in sich vereinigt haben; auch Fürsten schlossen sich ihm an, was bei anderen Bündnissen gleichfalls geschah. Im Norden gelang es der fürstlichen Gewalt leichter, der Ritter Herr zu werden. Die Fürsten traten selbst an die Spitze der Vereinigungen und machten sie badurch unschäblich.

In Sübbeutschland richteten sich die Rittervereinigungen hauptsächlich gegen die Städte. Es war für die Fürsten ein Glück, daß zwischen beiden diese Todeseindschaft bestand; denn wären die Bürgerschaften auf den Gedanken gekommen, sich jener gegen die großen Herren zu bedienen, was sie bei ihrer Geldkraft wohl gekonnt hätten, dann wäre die Lage sehr gefährlich geworden.

Hatter du viele Feinde, so besaßen die Bauern zu wenig Freunde. Die bessere öffentliche Ordnung, welche die machsende Fürstenmacht schließlich herstellte, gereichte ihnen freilich zum Vorteil, aber darüber verging lange Zeit, und die Bauern mußten dafür reichlich bezahlen. Als die am wenigsten widersftandsfähige Bevölkerungsklasse bekamen sie den unvermeiblichen Druck der Lans

besherrlichfeit am ehesten und am schmerzlichsten zu fühlen, und ihnen haupts fächlich murben bie Rosten aufgehalft.

Bon ben Bauern rebet die politische Geschichte des Mittelalters wenig ober gar nicht; erst bei seinem letten Schluß wird das anders und es bereitet sich ein Ende mit Schrecken vor. Die Ursachen, welche diese scheindar plögliche Aenderung herbeiführten, müssen schon in die Borzeit hinaufreichen, denn wenn ein Stand, wie der Bauern, dessen Grundzug das Beharren in herkömm-lichen Verhältnissen bildet, aus seiner ruhigen Bahn hervordrechend geradezu Umsturz betreibt, so hat der Druck, der ihn emporpreßt, sicher schon lange gelastet.

Natürlich war bamals die Lage der Bauern durch das weite Reich keine gleichmäßige. Natur und die durch sie gebotene Wirtschaftsart unterschieden den Süden und Westen vom Norden und Osten, damals sogar noch stärker wie heute. Der Stand der Landwirtschaft war anders, je nachdem sie auf uraltem, starksbesetem Kulturland wie am Rhein oder auf noch nicht lange bestellten Fluren wie im Osten, wo noch Naum war, betrieben wurde. Sie richtete sich auch danach, ob die oberste Herrschaft eine kleine oder große war; endlich übten zusfällige Verhältnisse, wie Seuchen und Kriegsnöte, einen viel größeren Einfluß aus als heutzutage.

Im eigentlichen Deutschland waren Robung und Bestedelung bereits vollzogen und kaum noch zu erweitern. Im Gegenteil, sie hatten sich sogar in Striche hinein erstreckt, die für den Ackerdau unbrauchdar waren, in die Heibe und sandige Rieserwälder. Es gab damals mehr Dörfer als jetzt, und viele Wüstungen entstanden nachher nicht allein durch die Kriege, sondern weil das nutlose Ringen gegen eine überkarge Erde aufgegeben werden mußte, oder allzukleine Gemeinden sich zusammenschlossen, auch in die benachbarten Landstädte aufgingen. Für uns kommen hauptsächlich der Westen und der Süden in Betracht, weil hier das eigentliche Reichsleben am stärksen war. Nicht die Betriebsweise des Landbaues, sondern die gesellschaftliche Stellung der bäuerlichen Bolksklasse beansprucht unsere Ausmerksamkeit.

Durchschnittlich war die äußerliche Lage des Bauern eine gute; wo sein Boden nahrhaft war, gebot er über eine stattliche Wohlhabenheit. Ihrer erfreute er sich schon seit langen Zeiten, und der Dörfler, der seines Reichtums bewußt trozig auf seine wohlgefüllte Tasche pocht und etwas daraufgehen läßt für Leibesnahrung und Genuß, für prunkende Kleidung, bildete schon in der stausischen Zeit die Zielscheibe des Wizes. Vielleicht übertrieben die doshaften Spötter, denn wer hochmütig oder gar neidisch auf jemanden herabsieht, mißgönnt ihm leicht auch die unschuldigste Lebenssreude und legt sie als Anmaßung aus. Die Urteile von adeliger und bürgerlicher Seite sind daher nicht ohne einiges Mißtrauen anzunehmen. Wie heute, gab es neben sehr reichen Bauern auch sehr arme, aber man sprach nur von ersteren. Das Leben auf dem Dorse war nicht ohne Lust und Abwechselung. Die vielen Feste geistlicher und weltlicher Art boten reichliche Erholung von der Arbeit, mit Spiel und Tanz und oft übermäßigen Spenden von Speise und Trank, denen Schlägereien folgten. Das Bolkslied erklang hier in seinen vielartigen Tönen, die aus der Urzeit ererbte

bichterische Anschauung breitete noch ihren reizvollen Schleier über Flur und Hain, selbst über das Thun des Tages und das Recht. Die Weistümer der ländlichen Gerichte mit ihrer trastvollen und poetischen Sprache legen oft Zeugnis ab von menschlich-mildem Sinn, von Rücksicht auf die Armen und Schwachen, von einem schönen Verhältnis zwischen Herren und Unterthanen. Viele von ihnen atmen den Geist früherer einsacher Zeiten, in denen es auf ein Maß Getreibe, auf eine Fuhre Holz nicht so ankam, dagegen ist der Rechtsinhalt anderer kaum älter, als die Stunde, in der sie gefunden wurden. Denn das Weistum füllte oft nur eine Lücke des Rechtes aus, wenn man nicht recht wußte, was und wie, doch meist mit Zurechtlegung und Erweiterung alter Formen. Außerdem gingen sie meist aus den Kreisen selbst hervor, deren Verpflichtungen bestimmt werden sollten, und lauten demnach zu ihren Gunsten. Sie alle ohne weiteres als reine geschichtliche Quelle zu nehmen, ist daher kaum statthaft, und wir dürfen uns durch sie nicht über die Wirklichkeit täuschen lassen.

Die große Auswanderung, die sich im dreizehnten Jahrhundert nach dem Often ergoß, war für den Westen eine Wohlthat. Aehnliche Dienste, nur in trauriger Weise hatte soeben der schwarze Tod mit den ihm nachfolgenden großen Sterben geleistet. Die Uebervölkerung, die in vielen Gegenden am Rhein und in Schwaben bereits übermäßige Zersplitterung und Zerteilung der bäuerlichen Bestigungen veranlaßt hatte, wurde dadurch für einige Zeit beseitigt oder beschränkt. Wurde fo Raum geschaffen, sührte wahrscheinlich die zeitweilige Unterbrechung der alten Zustände eine ungünstige Wendung für die Bauern herbei; ihre Herren gewannen größere Gewalt über sie. Doch hat eine Einwirkung des römischen Rechtes erst sehr viel später stattgefunden.

Der perfönliche Rechtsstand ber Bauern zeigte je nach ben Ländern viele Bericiebenheiten. 3m Beften war nicht ber große zusammenhängenbe Grundbesit vorhanden, der im Often überwog. Während ber öftliche Bauer mehr bem Gutsherrn preisgegeben, namentlich ftart zu Frohnben verpflichtet war, ftanb ber im engeren Deutschland mehr unter ber lanbesherrlichen Gewalt. Sier gab es viele freie Bauern, boch bie große Menge mar in größerem ober geringerem Die letten Sahrhunderte hatten die verschiebenen Rlaffen ber Unfreiheit ober Abhängigkeit einander genähert, im allgemeinen ihr Drudendes gemilbert. Die Freizugigkeit war nicht unmöglich gemacht, bas Recht ber Cheschließung nicht allzu beschränkt und vor allem bie regelmäßigen Binfen, bie anderen vertragsmäßigen Leiftungen, wie Frohnben, Erbichaftsabgaben u. bgl. gingen nicht zu boch, weil fie biefelben geblieben maren, wie vor alten Zeiten, während seitbem Wert und Ertrag von Grund und Boben sich ungemein gesteigert hatten. Die Grundherren bezogen daber fehr durftige Ginnahmen, die den veränderten Lebensbedingungen nicht mehr entsprachen; daher auch ber Niedergang bes Abels, die Minderung ber Ginnahmen von geistlichem Besit. Diese Abgaben zu erhöhen, war nicht recht thunlich, ba fie feststanden; die herren halfen sich baher einmal burch außerorbentliche Steuern, bann burch Beschränkung ber Nutungsrechte, welche ben Bauern an ber Mark, an Bald, Weibe und Wasser zukamen. Grundherren wie Landesherren forderten für Kriege und Ausnahme= fälle, für Ausstattung ihrer Rinder, vielleicht auch für Lostauf aus ber Gefangen: schaft besonbere Abgaben; die Landstände, in benen die Bauern nicht vertreten waren, verstanden es bald vortrefflich, auf sie den größten Teil der Landes= abgaben abzuwälzen. Die Herren begannen die Markrechte für sich in Anspruch zu nehmen oder verlangten für sie Steuern, und die vielen Beistümer zu ihrem Schutz zeigen ebenso, welchen Bedrohungen sie unterlagen. Der "Jagdteusell" war schon damals in die vornehme Belt gesahren und veranlaßte sie, die alt= hergebrachte Baldnutzung zu erschweren. Der Bauer konnte schwer Widerstand leisten, weil die Geschlossenheit der alten Markgenossenschaften sich längst gelöst hatte, die Gemeinden waren vereinzelt und die Unfreiheit machte sich nun mit allem Nachbruck geltend. Es scheint, daß gerade diese unregelmäßigen Ansorde= rungen den Bauer schwer trasen; oft nach Feuerstellen veranlagt, sielen sie gleich= mäßig auf Arme und Reiche und wurden meist gerade dann erhoben, wenn das Land ohnehin in Not lag.

Die Verwüftungen, welche bamals jeden Feldzug begleiteten, oft ihn allein ausmachten, ergossen sich fast ausschließlich über den Bauer. Das verbrannte Holzhaus ließ sich in seiner Sinsacheit zwar schnell wiederherstellen, aber die sahrende Habe nicht immer retten; schlimmer war es, wenn die Weinberge ausgerottet, die Wiesen umgepflügt, die Obstbäume umgehauen oder abgeschält, die Felder durch gesäetes Unkraut unfruchtbar gemacht wurden; in jedem Fallschabete die oft gebotene Unterbrechung der regelmäßigen Bestellung. Damit stand es je nach den Ländern verschieden, indem die einen sich längerer Ruhe erfreuten, die anderen immer erneuten Stürmen unterlagen. In manchen Gegenden, besonders in Nordbeutschland, hausten die Fehden so furchtbar, daß der Bauernstand an den Kand des Unterganges geriet und selbst an Zahl abnahm. Um die Bewirtschaftung neu zu beginnen, mußte der Bauer Geld aufnehmen, bei der Kirche, bei den Kausseuten, bei den Juden; der hohe Zinssuß, die Renten, mit denen er sein Gut belastete, schmälerten seine Sinnahmen. Er verkaufte wohl auch die Feldstrucht auf dem Halm, die Wolle auf dem Schaf im voraus.

Die Herren hatten die Pflicht, ihre Leute zu schützen und zu schirmen. Waffenlos war das Landvolk allerdings nicht und es versuchte auch, seine Habe zu verteidigen. Viele Dorffluren, Dörfer ober einzelne Höfe waren mit Graben und Landwehr ober Hede umgeben; die ummauerten Kirchhöfe, selbst die Kirchtürme dienten oft als Zufluchtsstätten für Mensch, Vieh und Gut und als Festungen. Auch Aufgebote zur Unterstützung der reisigen Kriegsscharen, besonders dei Belagerungen und zum "Nachjagen", kamen vor. Aber Waffenehre besaß der Bauer nicht mehr, Krieg war höchstens einmal seine Pflicht oder traurige Notwehr, nicht sein Recht. Aehnlich war es mit dem Gerichtswesen bestellt, an dem ihm nur für bescheidene Verhältnisse eine Mitwirkung zukam, auch diese mehr Zwang, als Vorteil.

So stand es mit bem Bauern: er hat seine Pflichten, die Rechte liegen mehr oder minder in der Hand der Herren, und es kam die Zeit, in der diese zum Teil von der eigenen schlechten Lage gezwungen daran gingen, ihre Gerechtsame gründlichst auszunützen. Woher sollte dann der Bauer Schutz gewinnen? Sine bedrückende Unsicherheit schwebte über ihm, und schon warnten einsichtige Männer davor, den Bogen zu überspannen.

Der Landmann war ftolg barauf, bag fein Stand ber wichtigfte fei, benn wie follten ohne ihn die anderen leben? Das lettere gab man ihm gerne gu, nur leitete man baraus nicht die erwünschten Folgerungen ab. Der Bauer mar eben gut bagu, Abel, Geiftlichkeit und Burger ju nahren, aber Dant fand er bafür nicht. Der grobe, bumme Dorftolpel mar einmal zu nichts befferem geschaffen; er hieß "ber arme Mann", nicht wirklicher Armut wegen, sonbern gur Bezeichnung seines geringen Ansehens. Bon bem öffentlichen, bem politischen Leben mar er gang ausgeschloffen, aber ebenfo von bem geiftigen. Das machte fich boppelt empfindlich, seitbem die Städte so mächtig emporgekommen waren. Sie boten zwar einen ausgezeichneten Absat für bie Erzeugnisse bes Aderbaus und brachten por allem bar Geld unter bie Bauern, aber fie zogen auch ben handwerksmäßigen Erwerb möglichst an sich vom Lande weg und beschränkten somit beffen Schaffensfreis. Alle Lebensanregungen vereinigten fich im Bürgertum, bas Landvolf mar ohne Anteil, jurudgefest, in ben alten Schranken gehalten, ohne bie Kähigkeit. fich felbst geistig emporzuarbeiten, und niemand hielt es für nötig, bazu die helfende Sand zu bieten. Wie viele Bauern maren in die Städte gezogen und thaten es noch, obgleich man bort bereits anfing, ben Bufluß ju befchränken! Das waren in ber Regel nicht bie armften und untuchtigften, die ihr Glud im neuen Sein erprobten; bas Land gab brauchbare Rrafte ab, aber erhielt selbst teinen Erfat, teine Bufuhr unternehmender, frischer Gedanken. Berglich ber Bauer fich mit bem Städter, so mochte er wohl unzufrieden sein. Gin gang anderes vor Gefahren gesichertes Dasein, mancherlei Freude, die er, weil er sie nur gelegentlich mitgenießen konnte, in ihrem Wert überschätte, eine geordnete Bermaltung, feste Rechtsfäte, frobes Selbstbewußtsein erblickte er bier mit Neid, mabrend ihm vielleicht eben fein Saus in Afche gefunken mar, fein herr ihn mit willfürlichen Anmagungen bedrängte. Dabei faben die Bürger, unter ihnen vielleicht auch Bermandte, die einst nichts besseres gewesen maren, als er, auf ihn herab; er fühlte sich als einer geringeren Menschenklasse angehörig. Eben bas Vorbild bes Bürgertums mußte ben Bauern aufreizen, auch feinerseits nach einem feften, geschütten Rechte ju ftreben, und ber Stachel mundete unaufhörlich, bis er die harte Haut des bäuerlichen Gleichmutes durchbohrte.

Auch die Städte mußten schließlich der Landeshoheit Rechnung tragen.

Während die fürstliche Arbeit langsam vor sich ging und nur widerwillige Anerkennung damals und später errang, hat das Bürgertum ganz anders Beswunderung und Beifall auf sich gezogen, und wenn ihm auch nicht die undebingte Huldigung gebührt, die ihm entgegengetragen worden ist, es gehört zu ben großartigsten und glänzendsten Erscheinungen in unserer Geschichte.

#### Dierter Abschnitt.

## Das Bürgertum.

OS Cunberbar und unvergleichlich ist bie Geschichte unseres Bolkes. gehen gleichsam zwei Geschichten neben einander ber. Die eine erzählt von großartigen Leistungen im wirtschaftlichen und geistigen Schaffen, bie andere redet von politischem Unheil und nationaler Schmach. Nicht einmal, sonbern wieberholt bestand ein ungeheurer Gegensat zwischen bem inneren Berte Deutschlands und seiner außeren Geltung, seiner ftaatlichen Gestalt. war sein Unglud, daß es bis zur neuesten Zeit nicht bazu gelangte, bas rechte Chenmaß zu finden zwischen ber Starte und ber Schwäche, welche gleichmäßig seiner natürlichen Begabung entspringen. Die ureigene Anlage bes Deutschen ift die freie Entfaltung ber in jedem einzelnen liegenden Rraft, bas Recht ber Berfönlichkeit für fich, die Reigung und Fähigkeit, bas von außen Dargebotene aufzunehmen und zum Gigentum zu machen. Wohl hat ber Deutsche bas Streben und bas Bermögen, fich mit Genoffen ju gleichem Zwecke gusammenaufdließen, aber auch biefe Genoffenschaften werben leicht jum Ginzelwefen. will auch im größeren Rreis fein eigenes Sein nicht aufgeben, nicht fich unterordnen in Singabe und Unterwerfung; felbst in ben Zeiten, wo die Deutschen als Bedientenseelen gelten konnten, behielt fich ber Mann eine kleine Welt in feinem Innern vor, mochte fie noch fo gering, vielleicht gar nur eine Selbst-Daher kam es, bag bie Deutschen immer wieder ben Quell ber täuschung sein. Gefundung in sich selbst fanden, daß das eigene Sein siegreich die fremben Schichten, welche fich barüber lagerten, burchbrach.

Der Deutsche war jedoch dieser Eigenschaften wegen weniger befähigt, ein großes Staatswesen zu bilden, dessen Ratur gebieterisch verlangt, daß das Individuum sich ihm mit einer gewissen Selbstentsagung einfüge, daß es sein Sondersein nicht als ersten Lebenszweck betrachte. Erst die bittere Not und die sich in begrenzten Gebieten emporarbeitende Fürstengewalt haben langsam und allmählich in harter Zucht den spröden Bolksstoff geschmeidig gemacht, in der großen Schule sestgenündeter Staatswesen die Eden und Spizen abgeschlissen

und geglättet, ohne boch ben guten Kern zu zermalmen und zu vernichten. Bas fo in kleinen Kreisen vorgearbeitet wurde, konnte endlich zu einem Ganzen vereinigt werben.

Ueber all dem Elend und Unglud, welches diese Richtung zum Sonderstum über unser Bolt gebracht hat, soll aber nicht übersehen werden, was sie an Großem geschaffen hat. Wir durfen die Augen nicht schließen vor dem, was der Deutsche aus eigener Kraft herausgebildet hat, auch wenn sich hinter dem farbenprächtigen Gemälde ein dunkler hintergrund ausbreitet, auch wenn wir uns zugleich bewußt sind, daß diese Kraft nachher nicht ausreichte, ihr Erzeugnis auch ganz zu erhalten.

In der Geschichte vor der Reformation gibt es keine Erscheinung, auf welche ber Deutsche mit größerem Stolze zurudbliden mag, als auf bas alte Noch erzählen uns von ihm mit lebendiger Beredfamteit bie Dentmäler, welche es fich felber errichtet bat: bie mächtigen Rirchen, bie ftattlichen Rathäuser, die bochragenden Giebelhäuser mit reichem Schmuck und Lierat ausgestattet, die festen Thore und Thurme der ehemaligen Stadtmauern. bier und ba find noch die Zeichen der ftrengen, von der Gemeinde felbst geubten Gerichtsbarteit fichtbar, welche bem Uebelthater brohten, bem frieblichen Burgersmann Unsere Sammlungen bergen in ihren Räumen die bunten Schut verhießen. Dinge, welche damals Runft, Erfindungstraft und rühriger Fleiß schufen, Baffen, Gemalbe, Stoffe und Hausgerat jeber Art; feines gleicht gang bem andern, benn ihre Bilbner hatten in fich ichopferischen Geift genug, um immer neue Formen zu geben, und boch atmen alle in gleicher Beise Reichtum. Boblhabenheit, Lebensgenuß und Lebensfreude und zuversichtliches Können. Wir ichmuden unfer eigenes Beim gern mit bem wunderlichen Altertum, unfer Runfthandwerk sucht in seiner Nachahmung neues Blut in die feit langer Zeit vertrodneten Abern ju leiten. Auf Bilbern, auf Grabbentmälern erfcheinen uns bie Borfahren, wie fie leibten und lebten, in ihren feltfamen Trachten; fie machen ben Ginbrud eines anders gearteten, ftarteren aber auch harteren Beichlechtes; bem Untlit verleihen fefte Linien einen berben, felbstbewußten Aus-Und ichlägt ber Forider bie ftabtischen Bucher auf, bie Bucher ber Rechte und ber Gerichte, bes gemeinen Saushalts und ber Gefchichte: welch vielfarbiges, fonderbares, feffelndes und auch abstoßendes Bilb entrollen Bergament und Papier vor bem Geift, ber bie fich bin und her schlingende Zeichnung faum zu faffen vermag.

Allerdings, das meiste dieser spärlich aus dem ehemaligen Uebersluß geretteten und doch noch immer reichen Schätze entstammt dem letzten Ende des Mittelalters, denn erst in den Zeiten, welchen unsere Betrachtung gilt, kam das deutsche Bürgertum so recht zum Bewußtsein des bisher Errungenen, sing es an, sich seines Lebens voll zu erfreuen. Damals erst wurde allgemein das enge Heim zur Behaglichkeit ausgestaltet, begannen die Städte, ihr Inneres, die Straßen und Plätze, den Bedürfnissen der Bequemlichkeit und der Gesundheit anzupassen und ben bisherigen urwüchsigen Zustand in einen menschenwürdigeren umzuwandeln. Selbst die größten und reichsten Städte standen, wie sie durchschnittlich noch das vierzehnte Jahrhundert hindurch aussahen, an Saubers

keit und Ordnung weit hinter den dürftigsten Landstädtigen unserer Zeit zurück: die Straßen ungepflastert und unbeleuchtet, ein Tummelplatz für das liebe Bieh und Geslügel, durch Hausen von Schmutz verunstaltet, verengt durch allers hand Verschläge, Vorbauten und Ziehbrunnen; die Schätze des Handels, die Erzeugnisse des Handensten und nicht verlockend in großen Läden zur Schau aufgebaut.

Auch die Bevölferungszahl selbst ber größten Stäbte Deutschlands mar bei weitem nicht so beträchtlich, wie man benten möchte, benn wahrscheinlich gählten bie volksreichsten nicht über 40000 Bewohner; Nürnberg hatte g. B. um die Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts etwa 20 000. Doch bafür enthielt jo manche kleinere Stadt mehr Menschen als heute. Wenn auch manchmal bie Stadtummallung eine febr viel größere Rahl batte faffen konnen, fo umichloß fie häufig nicht bloß die Bäufer, sondern auch Garten- und anderes Rugland, während freilich anderorts, wo der erste Mauerring nicht erweitert wurde, vielfach die engzusammengebrängten Bäuser mit schmaler Strafenseite in mehreren, übergefragten Stockwerken emporftiegen. Es entwickelte fich eben jebe Stadt verschieben nach ihren eigenen Bedingungen und feine glich gang einer andern. Obaleich es icon fruh allenthalben einzelne stattliche Steinhäufer aab. war bamals bas Bürgerhaus gewöhnlich aus Fachwerk gebaut, niedrig und eng, meist noch mit Stroh gebectt. Da die Landwirtschaft auch in vorwiegend gewerbthätigen Stäbten nicht gang aufhörte, in anderen fogar bie Sauptbeschäftigung blieb, trug bas ältere Burgerhaus burchschnittlich mit kleinen Aenderungen noch den Grundzug der Landwohnungen. Wie beute die alten Städte aussehen, namentlich die größeren unter ihnen, verdanken fie ihr ftatt= liches Wefen erft bem fünfzehnten ober gar bem fechzehnten Jahrhundert. Nur Rotenburg an der Tauber zeigt in den Bürgerhäufern noch gang den Zuschnitt um 1400.

Die Lust an schönen und reichen Bauten kam zuerst und schon früh ben Kirchen zu gute, boch wurden jetzt auch öffentliche Werke des gemeinen Rutens, wie Brunnen, Rathäuser und Thore, mit bildnerischem Schmuck ausgestattet. Allmählich folgten dann die Wohnhäuser nach, die neu zu errichten häusige Brände Veranlassung gaben. Voran ging der Norden mit seinem Backsteinsbau; Landesart und der in der Nachbarschaft am besten vorhandene Stoff, Stein, Ziegel oder Holz bedingten allenthalben Abwechselung in Form und Verzierung.

Jebe Stadt war eine Festung. Sie umgab die durch den Wallgang zur Verteidigung geschickte Mauer, um die sich, wenn es die Oertlickeit erlaubte oder gebot, ein tieser Graben zog, vor dem sich oft noch eine niedrigere Mauer erhob; manchmal war auch der Mauerring doppelt. Draußen in weiterer Entsernung umgürtete besonders im Norden eine Landwehr oder ein Gebück die Stadtmark oder standen einzelne Wachttürme, um zu verhindern, daß nicht eine schadtmauer erhoben sich in angemessenen Entsernungen voneinander Türme; die Thore, deren Zahl möglichst beschränkt war, wurden durch die stärksten Bessestigungen gebeckt. Die gewölbten Thorwege, manchmal mit mehreren Pforten

ober Abteilungen hintereinander ausgestattet, führten durch Turmanlagen, an benen das Stadtwappen oder anderes Gebild prangte. Zugbrücken, Fallsgitter und die schweren mit Eisen beschlagenen Thorstügel sperrten zur Kriegszeit oder in der Nacht den Eingang, während bei Tage Wächter oben und unten auf die Ankommenden ein scharfes Auge hatten. Diese starke, meist unbezwingliche Wehr gab hauptsächlich dem Bürgertum seine sichere Stellung.

Gar fo angenehm mar nach unferen Begriffen gemeffen bas Leben in ben Städten nicht. Der Tag verftrich unter ber Arbeit, ber Abend brachte wohl ein Plauberstündchen, im Sommer auch einen Reigen auf ben Straßen ober Die Reichen hatten vor ben Blaten, die freilich spärlich und eng waren. Thoren ihre Gärten, doch ein weiterer Spaziergang ins Freie war nicht immer ratfam: wenn die Stadt Rehden batte, konnten die Bürger manchmal lange Reit braußen nicht friedlich verkehren. Auch die zahlreichen und vielbenutzten warmen Baber boten Gelegenheit zur Unterhaltung; ebenso gab es Brüberschaften, wie bie Ralande, die neben anderen Zwecken auch der Gefelligkeit bienten. Größere Abwechselung brachten jeboch nur die hoben Kirchenfeste und die damit verbundenen prunkvollen Prozessionen, und besonders die Märkte mit ihrem lärmenden Treiben, ben fremben Raufleuten, bem hereinftrömenden Landvolk, ben fahrenden Leuten, Gauklern, Sängern und Geheimniskrämern, den erstaunliches bergenden Schaububen. Gelegentlich führten auch Verfammlungen und Beratungen Gäste herbei.

Ramen gar ber Raifer ober hohe Fürsten, so gab es viel zu sehen. Da zogen manchmal Turniere die benachbarte Ritterschaft herbei; auf dem Ratshause vereinigten frohe Tänze die Gäste und den vornehmen Teil der Bürgersschaft. Doch die Stadt hatte dann große Rosten: sie verehrte Shrengeschenke, goldene oder silberne Becher oder andere Erzeugnisse der städtischen Runst, den Frauen Geschmeide, den Dienenden andere nützliche Gaben, Stoff zu Kleidern oder etwa schöne Hüte; hoch und gering empfingen außerdem je nach Würde reiche Spenden von Wein und Vier.

Jebe Stadt feierte auch ihre eigentümlichen Volksfeste, an benen die Ausgelassenheit hell emporschlug; nur zu oft wurde von den Erhisten Schwert und Messer zur blutigen Gewaltthat gezückt. Herbergen, Gasthäuser und Schenken gab es genug; die vornehmeren Herren und die Innungen hatten ihre besonderen Trinkstuben, aber wenn nicht gerade Markt war, hatte die Zechfreude durch strenges Gebot abends ein frühes Ende. Auch die derbe Sinnlichkeit fand Befriedigung, denn Frauenhäuser bestanden in allen Städten.

Bei festlichen Anlässen machte sich ber Unterschied zwischen reich und arm viel schärfer geltend, als heutzutage, weil bann Männlein und Fräulein ihre herrlichste Kleidung anzulegen wetteiserten. Das war eine kostspielige Sache, benn die Mode von Kopf bis zu Fuß wechselte schnell. Dem weiten Gewande folgte ein kurzes und überknappes auch bei den Frauen, das sogar die Ehrbarkeit verletzte, um dann wieder von einem stossverschwendenden ersetzt zu werden. An die Stelle der breiten Schuhe traten die unsinnigen Schnabelschuhe. Alle benkbaren Stosse sanden Verwendung als Außenteil oder als Futter; heute bequem, morgen eingezwängt, bald in schreienden vielfältig geteilten Farben,

bald in bunkleren Tuchen stolzierten männliche und weibliche Stuger einher. Oft wurde Golds und Silberstiderei im Uebermaß, selbst pfundweise, angebracht. Auch die Bewaffnung war der Mode unterworfen.

Mehrere Ursachen wirkten zusammen, um die Bürgerschaften ständig an Wohlstand und Erwerbsfähigkeit wachsen zu lassen. Das Städtewesen beruhte hauptfächlich auf der Geldwirtschaft.

Der Umfat der Erzeugnisse des Handwerts und der Handelsgegenstände erfolgte gegen bare Zahlung, auch die grundbesitzenden Bürger verwerteten die Erträge ihres Landbaues für Geld. Der städtische Haushalt gründete sich auf Einkunfte in Münze. Die Hauptquelle bildete fast überall das Ungeld, eine Abgabe von Lebensmitteln, doch traten dazu auch andere Steuern und besonders für einzelne Fälle ausgeschriebene unmittelbare Auflagen. Die Städte waren dadurch in der Lage, ihre Mauern zu bauen und zu bessern, für Krieg und Fehde Gerät und Mannschaften zu beschaffen. Aber sie vermehrten auch durch Ankauf ihren Besitz vor den Thoren, erwarden Rechte inner: und außerhalb ihres Umkreises, schlossen gegen Jahresrenten Verträge mit benachbarten Herren zu Schutz und Schirm und verpstlichteten sich durch Ausleihen auch große Kürsten.

In den Städten entwickelte sich zuerst eine geordnete Verwaltung. Da hier das Schreibwesen früh in Anwendung kam, entstand ein geordnetes Archivwesen, das an so manchen Orten bis auf den heutigen Tag kostdare Denkmäler
gerettet hat. Das Stadtrecht war schriftlich sestgestellt; die Schreine bargen die
Rechtsurkunden, die Stadtbücher bewahrten wichtige Beschlüsse. So kam man
zeitig über den lockeren Boden der bloßen Ueberlieserung heraus, war willkürlicher Rechtsbeutung und Rechtsschöpfung überhoben und brauchte nicht immer
wieder von vorne anzusangen. In den Zünsten dauerte freilich mündliche Ueberlieserung länger fort und namentlich äußerliche Formen pflanzten sich nur
durch sie weiter, doch allmählich wurden auch ihre hauptsächlichsten Sätze aufgezeichnet. Geldwesen und Schriftwesen trugen und ergänzten sich gegenseitig
und verliehen dem Ganzen, wie die Besestigung nach Außen, Sicherheit im
Innern.

Daraus ergab sich auch eine bessere und wirksamere Handhabung ber Gerechtigkeitspslege. Bor allem galt in ber Stadt nicht das heillose Fehderecht. Jeder Bürger mußte sein Recht an gebührender Stelle nehmen und sich damit begnügen; wem das nicht behagte, der mochte aus der Stadt weichen. Auch nach außenhin, selbst in weite Fernen, vertraten die Städte Rechte und Ansprüche ihrer Bewohner.

Man kann sich benken, welche Anziehungskraft biese Berhältnisse ausüben mußten; mitten im wilden Meere der Zeit waren die Städte ruhige gesegnete Silande, in deren Schutz die Bedrängten gerne stückteten. Daher der andauernde Zudrang vom Lande her, wobei allerdings auch manch unsauberer Gesell der draußen seiner harrenden Gerechtigkeit zu entgehen suchte. Der Mann, der Jahr und Tag lang unangesprochen in der Stadt sein eigenes Brot gegessen hatte, galt für frei; die Luft der Stadt macht frei, war ein Sat von bestrickender Wahrheit nach allen Seiten hin. Für die Bürgerschaften war diese

fortgefeste Erneuerung bes Blutes, biefe stetige Erganzung burch frische Kräfte von großem Segen, und als sie sich später bagegen abschlossen, blieb ber Schaben nicht aus.

Die großen, nie versagenden, sondern immer neue Ströme ergießenden Duellen aller biefer gludlichen Zustände waren ber Handel und die Gewerbs: thätigkeit.

Der beutsche Handel umfaßte damals die ganze bekannte Welt, obschon der Kaufmann nicht allenthalben selbst an Ort und Stelle die Waren holte und einkaufte, sondern sie teilweise durch Vermittlung anderer bezog. Der Handel bestand aus Einsuhr und Aussuhr, indem das Ausland teils Waren, teils Rohstosse lieserte, das Inland die Erzeugnisse des Landbaues, die Ausbeute der Bergwerke, wie die Schöpfungen des Gewerbsleißes versandte. Doch bildete Deutschland nicht sozusagen ein einheitliches Handelsgebiet, sondern es zerfiel in mehrere Gruppen. Die Trennung des Südens vom Rorden zeigte sich auch hier, nur daß sich beide im Westen vielsach berührten; der binnenländische Osten stellte mit gewisser Selbständigkeit die Verbindung her.

ŧ

Subbeutschland mit ben großen Stäbten Nurnberg, Augsburg, Ulm, Strafburg pflegte naturgemäß in erster Stelle Beziehungen zu Italien und burch bessen Vermittlung mit bem Orient. Es holte von Benedig, wo bas stattliche Haus bes Fonbaco am Rialto jahrhundertelang bem beutschen Sandel biente, auch aus Genua und anderen Orten die beliebten Gewürze, Del, Subfrüchte, die feurigen und fußen Beine, Metall- und Glaswaren, auch Baumwolle zur Berarbeitung und trug borthin besonders Leinwand, Wollgewebe und Lederwaren. Der Beitervertrieb ging nach Frankreich und den Rhein bingb. ebenso die Donau hinunter nach Desterreich und nach Schlefien. berger Patrizier Ulman Stromer zeichnete gegen Enbe bes Jahrhunderts mancherlei auf über "Gewicht und Raufmannschaft"; er spricht von Genua, Benedig, Mailand und Neapel, von Barcellona und Avignon, von Brügge, von Rrakau, Lemberg und Asow, von Wien; man fieht baraus, wie weit Nürnbergs handel reichte. Doch Ulman Stromer legte fein Geld nicht allein im Raufmannsgeschäft an: er errichtete mit Arbeitern, die er aus Stalien kommen ließ, eine Papiermuhle, wohl die erfte in Deutschland, taufte Baufer in der Stadt und auf bem Lande braugen, folug Holz nieber und forftete auch auf.

Im Osten bilbeten Wien und Breslau die großen Stapelpläße, in benen der Verkehr von allen Seiten her einmündete und von denen er wieder aussstrahlte. Bon hier aus wurden Polen und Ungarn versorgt, die dafür Salz, Pelzwerk, Häute lieferten. Während der süddeutsche Handel mehr auf Sinsuhr und Weiterversendung fremder Waren beruhte, überwog im Norden die Ausssuhr. Der nördliche Handel beherrschte die weite Linie von England und Brügge dis Nowgorod in Rußland und die standinavischen Lande. Zwar bezog man für eigenen Gebrauch auch hier mancherlei aus der Ferne, wie die kostbaren klandrischen Tuche, die Weine aus Italien, Frankreich und vom Rhein, aber die Hauptsache bildete neben dem Umsat der erhandelten Südwaren die Verarbeitung der vom Auslande gelieferten Rohstosse: Pelzwerk, Wachs, Erze, Tierselle, Hölzer, die dann in nuthare Gegenstände verorbeitet wieder zurück oder in andere

Gegenden, bis zur spanischen Halbinsel wanderten. Es wurden ferner verschifft Getreibe, Bier, allerhand Geräte des Handwerks und der Kunst, für Krieg und Frieden, wie Waffen und Altarschreine. Der wichtigste Vertrieb war jedoch, daß die Ostseektädte, vor allen Lübeck, die abendländische Welt mit dem Trockenzund Salzsisch, dem Stocksich und dem Hering versorgten.

Neben dem Handel mit dem Auslande ging ein schwunghafter in Deutschland selbst. Er verteilte nicht allein die aus anderen Ländern herbeigeholten Rostbarkeiten, sondern auch heimische Sachen fanden weithin Vertrieb, indem die einzelnen Gegenden austauschten, was jede in besonderer Trefflichkeit erzeugte. Hier braute man gute Viere, die oft fernhin versandt wurden, dort fertigte man herrliche Werke aus Edelmetall, anderweitig Holz- und Blechsachen, Töpfergeschirr, Messer, oder verstand sich vorzüglich auf die Gerberei, und was sonst Natur oder besondere Geschicklichkeit der Bearbeitung darboten.

Der Handel war ungemein gewinnbringend, sonst wurde er nicht bie Schwierigkeiten überwunden haben, von benen wir in unseren gludlichen Zeiten uns kaum eine Vorstellung machen. Wie kostspielig war schon die langwierige Beförderung auf den elenden Begen und Strafen mit ben ichweren Bagen ober auf Saumtieren. Für bas Durchziehen ber einzelnen Gebiete maren fcmere Geleitsgelber zu entrichten, ein oft gang willfürlich gehandhabtes Bollmefen, befonders auf den großen Fluffen brudte bem Raufmann manchen Gulben ab. Dazu tamen andere hemmniffe, wie bas Stapelrecht gewiser Stäbte, in benen bie burchgeführten Baren erft jum Vertauf ausgelegt werben mußten, ebe fie weiterbefördert werden durften, der Zwang, bestimmte Bege einzuschlagen. An ber See wurde das Strandrecht von den Bewohnern fogar raubmäßig geübt, aber auch bas Schiff, bas auf einem Fluffe verunglückte, ber Wagen, ber auf ber Strafe umichlug, murben oft mit ihrem Inhalt von bem Grunbeigentumer beansprucht. Die ewige Friedlofigteit, bas Raubgefindel aller Art gefährbeten bie Barenguge; politische Streitigkeiten veranlaßten manchmal bie Beschlagnahme bes Raufmannsautes und nicht selten mußte in ber Fremde ber Kaufmann für wirkliche ober angebliche Uebelthaten anderer Beimatsgenoffen haften. Auch bie Unbeftänbigkeit ber in ihrem Werte arg ichwankenben hunderterlei Munge, bie vieler Orten zur gemissenlosen Ausbeutung benutt murbe, mar nicht bie geringste aller Placereien.

Trothem blühte und mehrte sich ber Handel noch das ganze folgende Jahrhundert hindurch und häufte gewaltige Reichtümer an, die Ursachen, die zum großen Teil nicht in den deutschen Berhältnissen allein lagen, ihn herunterbrücken. Er war erwachsen aus günstigen geschichtlichzgeographischen Bedingungen, aber der Bürger hatte die Zeit verstanden, die Gelegenheit ausgenützt. Das Reich, die Raiser haben, abgesehen von Privilegien, welche sie erteilten, so gut wie nichts gethan, ihn zu fördern, sein Gedeihen war eigenes Verdienst des Bürgertums, das durch die zu überwindenden Hindernisse zunächst nur gestählt wurde. Es war eine Leistung des einzelnen Mannes, dann der einzelnen Gemeinwesen, endlich des Zusammenschlusses mehrerer; selbst dann kam es doch immer in erster Stelle aus die eigene Kraft an. Nie ist die deutsche Rausmannschaft einheitlich zusammengefaßt gewesen, nie hat sie von Reichs wegen eines

festen Schutzes genossen. Welch ungeheure Summe an Kraft wurde durch die Zersplitterung vergeudet! Kein Wunder, wenn das Bürgertum in dem Bewußtsein, daß es allein die Bahn gebrochen, die Unabhängigkeit schätzen und auch überschätzen lernte.

Der handel mit seinem allseitig anregenden Ginfluß hat die Gewerbe groß gezogen. Der Absatz gegen Bargeld, bas infolge ber gestiegenen Rauffraft machsende Bedürfnis, die Renntnis fremder Erzeugniffe, der über das bloße Tageserfordernis der nächsten Umgebung gehobene Umfang der Arbeit förderten bie bestehenden Handwerke und riefen neue hervor. Dadurch tam in ber städti= fchen Bevölkerung rafch ein Bestandteil in die Sobe, der außer feiner Wohl= habenheit und Rührigkeit auch seine Masse gewichtig geltend machte. Die Zünfte. in benen die Sandwerker von alters her vereinigt waren, ergaben ben Rusam= menschluß, ber ihnen nicht allein für die betriebene Arbeit, sonbern auch für bie Geltung innerhalb ber Gemeinde Borteile eintrug. Denn die Bunfte verfolgten sowohl gewerbliche und wirtschaftliche, wie auch sittliche, firchliche, friegsmäßige und politische Zwecke. Allerbings kam es an jedem Plate darauf an, wieweit es ihnen gludte, bie frühere Abhangigfeit abzuftreifen, boch im allgemeinen erlangten fie für ihre Angelegenheiten freie Bewegung. Sie übten ben Bunftzwang fo, bag jeber, ber in ber Stabt ein Sandwert ausüben wollte. ber Bunft beitreten mußte. Diefe regelte bie Bebingungen ber Aufnahme, bas Berhaltnis ber Meifter zu Gefellen und Lehrlingen, Die Arbeitszeit, Die Arbeit felber bis ins kleine. Ankauf und Berwendung bes Robstoffes; fie beaufsichtigte bie Gute ber Arbeit und traf Bestimmungen über beren Bertauf. Säufig, wenn auch nicht immer, ftand ihr allein die Gewerbepolizei und die Gewerbegerichtsbarkeit zu, und wo sie erlangt war, gab sie der Zunft große Gewalt über ihre Blieber. Sie fühlte fich als gefchloffene Gemeinschaft von gleichem Ronnen, gleicher Sitte und gleicher Standesehre und in der Regel hielten die Innungen einer Stadt zusammen. Gleichen Pflichten ber Genoffen entsprachen gleiche Rechte, oft auch gleiche Beschränkungen zu Gunften ber einzelnen Mitglieber, bamit jebes den Borteil seiner Arbeit genieße, nicht von einem andern überflügelt und niebergebrudt merbe, benn bem Bettbewerb untereinander wurden Schranken gesett. Doch herrschten anfänglich freiere Anschauungen, und erst allmählich, junächft mohl in ben kleineren Stäbten gestaltete sich bas Zunftwefen zu einem Monopol weniger Begunftigter, in beren Kreis zu gelangen immer mehr erschwert wurde. Die Genoffenschaften verfolgten bann nur ihr Intereffe, nicht mehr bas ber Allgemeinheit.

Die Zunft übte über ihre Angehörigen auch die sittliche Zucht, wachte über ihr Wohlverhalten und ihren Anstand, und wie die Kirche überall ins Leben eingriff, lagen ihnen auch religiöse Verpflichtungen ob. Die Handwerker bildeten ben Kern der städtischen Kriegsmacht und waren deswegen zu Wehr und Wassen verbunden; sie hatten nicht allein die Mauern zu verteidigen, sondern auch an den Auszügen teilzunehmen. Doch war letztere Pflicht meist beschränkt und erforderte nicht mehr als eine Tagfahrt, so daß abends wieder in die Stadt heimgekehrt wurde. Weiter aussehende Fehden blieben Söldnern überlassen. Die Führer waren angesehene Bürger, etwa Patrizier, häusig gedungene Abelige.

Trot mancher glänzenden Kriegsthaten, welche bürgerliche Heere verrichteten, barf man sich von ihrer Waffenfähigkeit keine allzu große Vorstellung machen; zu größeren Felbschlachten waren sie nicht geeignet.

Inbem so die Bunfte einen großen Theil ber öffentlichen Laften trugen, war es natürlich, bag fie banach ftrebten, auch bei bem Regiment ber Stadt mitwirken zu burfen. In der That brachte das vierzehnte Jahrhundert und noch bas folgende eine lange Reihe von Bewegungen hervor, in benen die Rünfte baraus ausgingen, bie althergebrachte Regierung ber herrschenben Gefclechter zu fturzen, und oft fronte die Auflehnung Erfolg. Gewöhnlich gaben bie gleichen Beschwerben ben Anlag: bie Rlage, bag ber ftabtische Saushalt von ben Bevorrechteteten zu eigenem Nuten ausgebeutet, teine ober falfche Rechnung barüber gelegt werbe, daß ber Rat mit seinem Gericht Unrecht und Gewalt ausübe. Die vornehmen Raufherren, ftolz auf ihren rittermäßigen Stand, ihren Reichtum und ererbten Ginfluß, ließen bie niebern Burger ihren Uebermut manchmal schwer empfinden. Sin und wieber erfolgte ber Umschwung friedlich, oft auch unter bosem Tumult, in welchem bie Leibenschaften sich wilb austobten mit Bertreibung ber verhaften herren, selbst mit Blutvergießen; Juftizmorbe aus haß ober Uebereilung befleckten viele Stäbte. Manchmal schwankte es lange, ebe bie eine Bartei enbaultig obsiegte; bie Erkenntnis, daß man zu weit gegangen mar, ober rudfichtsloses Auftreten ber Sieger manbten wiederholt bas Blatt. vereinigten fich 1372 in Röln die Zunfte wieder mit ben Geschlechtern gegen die Beber, welche die Oberhand erftritten hatten, und marfen fie in ber "Beberfclacht" nieber. Schabe, bag wir von biefen Vorgangen fo wenig Naheres wiffen. Sie waren sicherlich von nicht geringerer Bebeutung, wie bie Kampfe in ben italienischen Rommunen, die unser lebhaftes Interesse in Anspruch zu nehmen pflegen. Aber unfere bamalige Geschichtsschreibung halt uns eine genauere Renntnis ber banbelnben Berfonen und ihrer Beweggrunde vor; wir hören wohl Namen, aber Leben und Rörper haben fie für uns nicht. Doch blieb ben beutschen Stäbten bas fortwährende Schaukelspiel ber Parteien und herrschenden Berfonlichkeiten, bas jenseits ber Alpen die städtische Kraft erschöpfte, meistens erspart, und in keiner einzigen Stadt hat sich eine Signorie, eine Tyrannis gebilbet ober irgenb zu behaupten vermocht.

Der einfache Gegensat zwischen Armen und Reichen, der später zu bürgerslichen Erschütterungen führte, machte sich zu dieser Zeit politisch noch wenig bemerkbar. Aber in der Luft lag er bereits. Der Magdeburger Chronist ermahnt daher "die lieben alten weisen Bürger", sie möchten eine redliche gute Polizei und Regierung führen, daß man dem gemeinen Bolke seinen Willen nicht allzusehr lasse. "Man halte sie in guter Hut und in Zwang, denn zwischen Armen und Reichen ist ein alter Haß gewesen, weil die Armen alle, welche etwas haben, hassen und sie sind bereiter, den Reichen zu schaben, als die Reichen den Armen". In Süddeutschland sing man auch an, den "Pöbel" zu fürchten.

Außer etwa in Nürnberg erlangten in ben größeren füb- und westbeutschen Stäbten die Zünfte Zutritt zum Rat und zur Stadtleitung; oft fiel ihnen das gesamte Regiment zu. Die Patrizier gingen bann entweber in ihnen auf ober zogen sich auf das Land zuruck; ohnehin entstand die Meinung, eine Beschäf-

tigung "mit Elle und Wage" sei für sie unziemlich. In ben nordbeutschen Städten, namentlich in Lübeck, erwies sich meistens der aristokratische Teil als der stäktere, und wo dieser das heft in den händen behielt, blieb in der Regel die äußere Politik eine ruhigere. Doch darf man sich weder die zünftisch regierten Bürgerschaften als Demokratien in unserem Sinne, noch die anderen als einer Willkürherrschaft verfallen denken. Die Regierungsweise wurde wenig durch die Herkunft der Ratsherren beeinslußt, denn ob Zünftiger oder Geschlechtiger pflegten sie getreulich ihrer Aemter zu warten.

Für die gestrengen Herren war es keine leichte Aufgabe, die Stadt weise zu leiten. Heute umfaßt eine städtische Verwaltung freilich eine lange Reihe von Aufgaben, an welche jene Zeiten nicht dachten, aber sie betreffen lediglich innere Verhältnisse, während damals den Behörden auch die Gerichtsbarkeit, die Kriegsverfassung, die Polizei und der Friedensschutz in ihrem ganzen Gebiete, sowie die politische Vertretung nach außen oblagen. Gerade letztere Pslicht stellte oft die schwierigsten Anforderungen und es ist den Biedermännern nicht zu verdenken, wenn ihnen häusig Abwarten als höchste politische Weisheit erschien. Doch galt das nicht immer und es hat unter den Bürgermeistern jener Zeit hervorragende und thatkräftige Männer gegeben.

Unter ben vielen Sorgen, welche die Beziehungen nach außen machten, stand eine obenan: die Stadt bei ihren Freiheiten und Privilegien zu erhalten, gegenüber dem Landesherrn oder dem König, je nachdem. Alle Städte hatten gleichmäßig ihre liebe Not mit dem umgesessenen Abel und Herrentum; nur zu oft flogen die Fehdebriefe in Massen in die Stadt, und da hieß es, nicht allein sie selbst vor einem Ueberfalle zu schüßen, sondern auch draußen Plünderung und Brand abzuwehren oder zu rächen, die auswärts weilenden Kausleute zu warnen oder zur rechten Zeit hereinzugeleiten. Die meisten Streitsachen verursachten unklare Verhältnisse zu auswärtigen Gerichten, des Reiches sowohl wie anderer Gerichtsherren.

Am verdrießlichsten waren die Händel mit der geistlichen Gerichtsbarkeit, die ebenso übergriff, wie sie auch widerrechtlich bestritten wurde. Allerhand Fragen, namentlich auch wirtschaftliche gaben Anlaß. Häusig entstand arger Lärm gegen Geistliche und Mönche, nicht selten verließen sie freiwillig ober unfreiwillig die Stadt, dann kam das Interdikt, das sich nur mit großen Opfern, oft erst an der Kurie, beseitigen ließ. Recht ober Unrecht war schwer zu unterscheiden, und Geld oder Macht trugen gewöhnlich den Sieg davon. Daher mußten beide sorglich zusammengehalten und geschont werden, denn ohnehin waren die laufenden Lasten groß, ja übergroß. Aus diesen Gründen gewann allmählich eine engherzige Kirchturmpolitik in den Städten die Oberhand.

Da bei aller Verschiebenheit eine gewisse Gleichförmigkeit ber Interessen bestand, lag es für die Städte nahe, sich mit anderen gleichgestellten und benachsbarten zur Erreichung gemeinsamer Zwecke zu verbinden. Deswegen die vielen Städtebündnisse, die vergingen und wieder entstanden, von wechselndem Umfange und Zweck. Wahrung der Rechte, Befriedung des Landes, Verteidigung gegen Feinde bilbeten den Grundzug, doch führten auch gelegentlich Verhältnisse des Augenblicks Stadtgemeinden einander näher. In der Regel nur für eine kurze,

bestimmte Bahl von Jahren geschlossen, wurden auch Berträge immer wieder erneuert, so daß sie ganze Geschlechter überdauerten, während andere zersielen, ehe die Beit, für welche sie vereinbart wurden, ablief. Denn auch die Bundesspslicht vermochte nicht immer den Geist beschränkter Selbstsucht zu bannen.

Von biesen Städtebundnissen hat keines länger gedauert, ist aber auch keines eigenartiger gewesen, als die Hansa. Das Wort begegnet schon im Gothischen, gleichbedeutend mit Gilde, Gesellschaft, dann im Auslande, in England als Bezeichnung der Genossenschaft beutscher Raufleute; erst um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts wurde es in Deutschland zum üblichen Namen für den gesamten Bund selbst. Die Hansa ist nicht durch einen bestimmten einmaligen Vertrag gegründet worden, sie entstand vielmehr allmählich und die erste Veranzlassung boten die Vereinigungen deutscher Raufleute zu gemeinsamer Fahrt und zum Erwerd gemeinschaftlicher Rechte und Niederlassungen im Auslande. Die westlichen Städte am Niederrhein und in Westfalen haben schon früh die Handelssseschaft getrieben, nach dem Osten wie nach dem Westen. Ihre Raufleute erwarben in England gleiche Rechte und die Gildhalle der Kölner in London, der spätere Stahlhof, ging schon in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts auf alle beutschen Raufleute über. Auch in Holland und Flandern wurden Vorrechte erworben; hier gedieh in Brügge die großartige Niederlage.

Aber ben rechten Antrieb zu großen Dingen gab erst die Deutschwerdung ber Ostseländer. Dorthin, namentlich nach der östlichen Küste, segelten schon früher deutsche Kausleute, denen die Insel Gothland als willsommener Haltepunkt auf allzu langer und beschwerlicher Fahrt diente. Bon Wishy aus, welches sich zum glänzenden Vereinigungspunkt der verschiedensten Völker und Zungen emporschwang, ging die Reise nach Schweden, wo Stockholm sast eine deutsche Stadt wurde, und nach Rußland, nach Nowgorod am Ilmensee, wo wie der Stahlhof in London, der Petershof das stadtgleiche Quartier der Hans dilbete. Als die süblichen Küsten der Ostsee sich mit deutschen Ansiedlern füllten, dort dis zum sinnischen Meerdusen hin deutsche Städte, allen voranschreitend Lübeck, entstanden, zogen die wendischen Städte die Gothlandssahrt an sich, und es ergab sich für sie zugleich die Notwendigkeit engerer Bündnisse und Sinungen zum Schutz des Handels, denen auch Hamburg beitrat, als Bindeglied zwischen Nordsee und Ostsee.

So erwuchs langsam seit bem breizehnten Jahrhundert die Hansa als ein Bund der deutschen Kaufmannschaft, welche über die nördlichen Meere handelte, ganz und gar ein Handelsbündnis, zusammengehalten durch das dauernde Bebürfnis, welches ein so festes Band schlang, daß es die fehlende Gründungsurkunde ersetze und lange Zeit keine festvereinbarten Satungen erforderte. Selbst der Umfang des Bundes war nicht immer derselbe, indem Mitglieder bald zu ihm hielten, bald für eine Zeit fern standen.

Gemeinsame Angelegenheiten beriet man auf ben Hansatagen, die oft in Lübeck, boch auch anderwärts stattfanden, aber nie von allen Städten gleich= mäßig beschickt wurden. Die Beschlusse pflegten in Rezessen zusammengefaßt zu werden. Doch waren nur die, welche reine Handelssachen betrafen, für alle Mitzglieder bindend, nicht aber Vereinbarungen der hohen und äußeren Politik; da

that nur mit, wer babei seinen Vorteil zu finden glaubte. Die Hansa hat nie als Ganzes, als Bund ihre Kriege geführt; gegen den Norden thaten das gemeinlich nur die wendischen Städte, denen dort die hauptsächliche Führung zusiel. Gleichs wohl verzweigte sich der Bund weithin. Um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts teilte er sich in drei Drittel: in das wendische mit den sächsischen und brandens burgischen Städten, in das westfälischspreußische mit den westlichen und östlichen Städten und in das gothländischslivländische. Lübeck, Köln und Wisch waren je die Vororte.

Trot bieser losen Fügung und obgleich es keine regelmäßige Bundessteuer gab, konnte die Hansa Großes und Dauerndes leisten; es war eben der allmächtige, immer rege und lebendige Handelsgeist, der sie zusammenhielt. Er bildete den eigentlichen und alleinigen Lebensnerv und nur deswegen war es möglich, daß so viele Städte von ganz verschiedener geographischer und politischer Lage in ihr sein konnten. Die weitaus große Mehrzahl waren fürstliche Landstädte, denn eigentliche Reichsstädte gab es wenige im Norden, und die Hansa vermied es, sich in das Berhältnis der Städte zu ihren Fürsten zu mengen, etwa einen grundsätlichen allgemeinen Kampf für städtische Freiheit zu beginnen; wohl aber schritt sie manchmal gegen inneren Aufruhr ein. Kriegerische Abenteuer ohne Not aufzusuchen, verbot schon die Rücksicht auf das Sine, dessen Gedeihen man aussschließlich wollte, auf den Handel.

Daher kam es auch, daß die Hansa, so sehr sie der Wohlkahrt des deutschen Bolkes diente und seine Ehre emporhob, keinen Einfluß auf die staatsrechtliche Gestaltung und Entwickelung des Reiches ausübte, nie daran dachte oder denken konnte, als geschlossene Körperschaft einen Plat in der Reichsverfassung einzunehmen. Sie ging ihre eigenen Wege, und diese führten nach dem Auslande; außer etwa Karl IV. hat kein deutscher Kaiser sich viel um sie gekümmert. So konnten Angehörige des Reiches gewaltige Unternehmen beginnen, großartige Kriege mit dem Auslande führen, ohne daß des Oberhauptes Mitwirkung oder auch nur Billigung in irgend einer Weise angeboten oder gewünscht wurde, ohne daß das Reich dabei in Mitleidenschaft kam. Wären wir allein auf die südebeutschen Geschichtsquellen angewiesen, so würden wir gar nicht wissen, daß eine Hansa überhaupt bestand, blieben diese ruhmreichen Blätter unserer deutsschen Borzeit uns verschlossen.

So vollzog sich auch hier eine großartige Leistung aus ber Kraft bes Bolkes heraus, aus ber freiwilligen Zusammenwirkung einzelner, wie schon die ganze Gewinnung des Ostens eine solche war, aber schließlich gingen auch hier die Früchte verloren, weil kein Reich dahinter stand, welches das Errungene hätte bewahren, gegen das erstarkende Ausland aufrecht erhalten können. Es ist vielleicht zu beklagen, daß Deutschland im Mittelalter nie einen König hatte, der von der Nords oder Ostsee herstammte, der Liebe für das Meer und Bersständnis für die dort obschwebenden großartigen Interessen besaß. Es war kein Zufall, daß späterhin Brandenburg, sobald es Fuß an dem Meere faßte, wenn auch tastend und unsicher und zu ungünstiger Zeit, eine neue Wendung herbeiszusühren suchte.

Das Lebenselement ber Hansa war trot ihrer großartigen Beziehungen

auch nach bem Westen hin die Behauptung und ausschließliche Ausübung des Handels in der Ostsee und diese erreichte sie in schweren Kämpfen, welche fast allein die wendischen Städte führten. Es war eine langwierige und harte Arbeit, welche Kraft und Selbstbewußtsein mächtig hob. Wie that das überhaupt das ganze Leben dieses nordischen Kausherrn!

In ber Augend machte er vielfach die eiferne Zucht burch, die in den überfeeischen Niederlassungen und Kontoren, in London, Bergen ober Nowgorod ober andersmo geubt murbe, wo bie gange Fuhrung ben ftrengften Geboten unterlag, icharfer faft als im Rlofter und nachbrudlicher gehandhabt, fo baß felbst fur bas bescheibenste Veranugen kaum Raum blieb, aber er lernte bie Dinge und Menschen braußen fennen, burchbrang fich mit bem ftolgen Gefühl hansischer Macht und hansischen Reichtums, die zu bewahren sein vornehmster Amed blieb. Raufherr fuhr felbst hinaus in seiner rundbauchigen starkgekielten, bochbordigen Rogge aus schwerem Gicenholy, die zugleich zum Kampfe bienen konnte. Nur auf bas Segeln eingerichtet, unterschied fie sich ganz und gar von ben langen. schmalen Galeeren ber füblicheren Meere, Die für Ruberbetrieb gebaut maren. Der hanfische Schiffer mußte wie ber Matrofe auf ben heutigen Rriegsfahrzeugen zugleich Seemann und Krieger sein, er hatte nicht nur zu kämpfen mit Sturm und Unwetter, mit Meeresuntiefen und Klippen, benn gahlreicher noch und wilber als die Schnapphähne des Festlandes waren die Seerauber. Ihnen gegenüber handelte es fich nicht um Lösegelb, sondern nur um Leben oder Tod; ohne Erbarmen, mit entfetlicher Graufamkeit wurde gegenseitig bas Recht bes Siegers gehandhabt. Der Borficht halber fuhren gewöhnlich ganze Flotten zusammen aus, aber wer burgte bafur, bag fie nicht ber Wind auseinanderwarf? So erscheinen biese norbischen Raufleute rauh und gewaltthätig, voll eherner Kraft, nur bem eigenen Selbst vertrauend und seinen Geboten allein folgend, gegossen aus noch härterem Metall, als bie subbeutschen Stanbesgenoffen.

Damals gelangte bie Sansa zu ihrer höchften Macht und erwarb bie unsbeschränkte Herrschaft in ber Oftsee.

Das geschah in bem Kriege gegen Danemark und beffen König Walbemar Atterbag. Er mar ein bebeutenber Mann, gab und beharrlich, thatig und reich an Entwürfen, aber auch hart und treulos. Als er im Juli 1361 aus Feindichaft gegen Schweben Bisby eroberte und ausplunberte, boch nicht zerftorte, entschlossen sich bie wendischen und preußischen Städte zum unvermeidlichen Krieg im Bunde mit Schweben und Norwegen. Doch bas Gluck war ihnen nicht holb; mehrere Jahre zogen fich bin in Waffenstillstand und faulem Frieden, bis endlich ber Rampf aufs neue begonnen wurde, nachdem 1367 bie Kölner Konföberation gemeinfame Maßregeln gegen Danemark und Norwegen beschloffen hatte. Balbemar wich bem Sturme aus und verließ fein Reich, beffen feste Schlöffer jum größten Teil in bie Sanbe ber Sanfa fielen. Daher folog ber banifche Reichsrat am 24. Mai 1370 ben Stralfunder Frieden, ber bas ganze banische Reich bem hansischen Sandel öffnete und ausgebehnte Rechtsvorteile gewährte. Auf fünfzehn Jahre erhielten die Städte ichonische Schlöffer in Vermahrung; wenn König Balbemar jurudtrate ober fturbe, fo follte Danemark teinen herrn empfangen, als mit bem Rate ber Stäbte, nachbem er ihre Freiheiten bestätigt. Frrig hat man das dahin ausgelegt, den Hansestädten sei auf alle Zukunft für jede bänische Königswahl die entscheidende Stimme eingeräumt worden. Aber sie hatten sich die Herrschaft auf den nordischen Gewässern auf lange hinaus gesichert, ihren Bund trot mancher Schwankungen, die er durchgemacht, gesestigt.

Ihrer Macht that es auch keinen Abbruch, als Walbemars Tochter, bie schwarze Margaretha, nachdem sie den Mecklenburger Albrecht vom schwedischen Throne gestürzt, durch die Kalmarer Union 1397 die Vereinigung der drei nordischen Königreiche unter einem Könige zu einer bleibenden machte.

Ganz anderer Art als die Hansa waren die Bündnisse der sübdeutschen Städte, vor allem das, welches wir im Jahre 1376 entstehen sahen. Ging jene sozusagen neben dem Reiche her, so lebte und webte dieses ganz innerhalb des Reiches.

### Fünfter Abschnitt.

# Die Reichsstädte, die Kürsten und der König. Ausdehnung der Städtebünde. 1378—1386.

as wirtschaftliche und innere Leben der Reichsstädte und der größeren Fürstenstädte unterschied sich nicht wesentlich. Doch ist es nicht richtig, deswegen das Bürgertum als eine Einheit aufzufassen, deren Vertreter die Reichsstädte gewesen wären, und ebenso irrig ist es, von einer grundsätzlichen Feindschaft zwischen Bürgertum und Fürstentum zu reden.

Die Reichsstädte sind niemals die Vorfechter eines Gesamtbürgertums gewesen und haben es niemals sein wollen. Sie schlossen nur einen Bruchteil der bürgerlichen Bevölkerung ein. Die übrige an Zahl weit überwiegende Menge der Städte war verteilt unter die vielen Landesherrschaften und dadurch von Anfang an verhindert, zu Ginem Körper, zu Ginem durch das ganze Reich wirkssamen und geltenden Stande zusammenzuschmelzen. Wenn man auch allenfalls die Städte als eine wirtschaftliche Einheit betrachten könnte, eine politische sind sie nie gewesen.

Den Fürsten war bas Städtetum in ihren Landen an sich durchaus nichts unliebsames. Sie haben sogar viele bürgerliche Gemeinwesen mit Fleiß und Opfern künstlich geschaffen, weil sie von ihnen Sinnahmen und Förderung des Gesamtwohls erwarteten, und ihre Schöpfungen sorgfältig gepslegt; oft bestand zwischen Herrschaft und Bürgern ein sehr herzliches Verhältnis. "Darum sind die Städte in aller Welt erbaut und befestigt, damit in ihnen jeder das Seine vor Gewalt und Unrecht beschirme und behalte und man darin viele Dinge, deren die Leute bedürsen, sinden und hegen möge", sagt ein Braunschweiger Herzog. Auch Reichsstädte und Reichssürsten haben oft beste Freundschaft gehalten, sich gegenseitig geehrt und geachtet, und so mancher hohe Herr durchlebte fröhliche Stunden in den Prunkhallen der Bürger. Zwischen ihnen wurden zahllose Bündenisse zu allerlei Zwecken vereindart. Daß die Fürstentümer monarchisch, die Städte demokratisch regiert wurden, rief keine Feindschaft hervor, weil die Anschauungen nicht so weit entwickelt waren, um darin einen unvereindaren Gegensat

zu erblicken; auch waren beibe Regierungsformen noch nicht scharf ausgeprägt. Auch Kapitalwirtschaft und Geldwirtschaft bedingten nicht einen entscheibenden Unterschied. Fürsten, benen es ein verständiger Haushalt erlaubte, arbeiteten ebenfalls mit Kapital, das sie zwar nicht im Handel, sondern im Grundbesitz anlegten, und das thaten Bürger und Städte auch. Denn selbst den Großstädten lag die Landwirtschaft keineswegs sern, während viele kleinere Stadtgemeinden aus ihr sogar den vornehmlichsten Unterhalt zogen. Die Behauptung, der Kampf zwischen Fürsten und Bürgerschaften sei eine Reaktion des Landes gegen die Stadt, gewissermaßen ein Widerstand gegen die bloße Geldmacht gewesen, ist daher wohl geistreicher als richtig. Die Fürsten haben ihre Städte nicht selten zum Nachteil des platten Landes begünstigt, und es war in Deutschland nicht zu besorgen, daß die Städte das Land aufsaugen würden, wie es in Italien geschehen ist. Freilich, einigen Neid hegten wohl auch Fürsten gegen die Krämer, von denen sie oft Geld borgen mußten, aber der bittere Haß gegen die Städte war nur den kleineren, ben Rittern eigen.

Die Kämpfe der Fürsten gegen die Städte entstanden, soweit nicht unebele Leidenschaften die Beranlassung gaben, aus politischen Gründen, wenn schon diese mit wirtschaftlichen zusammenhingen. Ginem französischen Gelehrten, Jean von Montreuil, der im Anfang des fünszehnten Jahrhunderts Westdeutschland bessuchte, siel nichts so sehr auf, wie der Drang der Städte, sich jeder Unterordnung zu entziehen.

"Sie erhalten sich so nachbrücklich in ihrer Freiheit und verweigern, unter welcher Herrschaft sie auch stehen mögen, so sehr jede Unterwürsigkeit, daß sie nur die geringfügigsten Gerechtsame leisten oder kaum anerkennen und niemanden, auch nicht einen ihnen Genehmen, einziehen ließen, und wenn es auch der Raiser wäre. Bon Abgaben darf ihnen niemand reden, wenn er nicht mit dem Worte sein Leben hingeben will; eher müßte ihnen der Henker die Augen ausreißen, als daß er ihnen wider Willen einen Pfennig abpreßte".

Die Lanbstädte trachteten meist, sich ber fürstlichen Hoheit zu entziehen und viele setzen ihre Absichten burch. Zahlreiche größere Gemeinden streiften fast alle Verpstächtungen ab durch Vertrag ober durch Gewalt und bewahrten ihre Freisheit und was sie als ihr gutes Recht betrachteten, mit Stolz, selbst mit Ansmaßung. "Wir gestehen unseren Herren zu, was Bürger ihren Herren billig zu thun schulden, was nicht ist wider der Stadt und der Bürger Recht und Freiheit und gegen ihre Privilegien; doch wir gestehen niemandem, er sei geistlich oder weltlich, diesenigen Briefe zu, die er erworden hat oder noch erwerden möchte, welche gegen der Stadt und ber Bürger Recht und Freiheit sind und wider die Privilegien oder mit denen man sie brechen möchte", erklärte kühnen Sinnes die Stadt Lüneburg.

So erwuchs viel Feinbschaft zwischen Lanbherren und ihren Städten, zu ihrer beiben Ungemach. Doch niemals erhoben sich diese Kämpfe zu einer allgemeinen Sache durch das Reich hin, so daß etwa alle landsässigen Städte ober auch nur ein größerer Teil von ihnen zusammen gegen die Herren loszgeschlagen hätten. Wohl aber wurde der Streit zwischen den Fürsten und den Reichsstädten zu einer Reichssache. Allein auch nur auf begrenztem Raum im

Süben und Sübwesten, benn weber haben jemals alle Fürsten und alle Reichstäbte von ganz Deutschland in zwei vereinigten Lagern sich gegenübergestanden, noch haben sich je die mittel= und norddeutschen Reichsstädte mit den subbeutschen gegen die Fürsten verbunden.

Die südbeutschen Reichsstädte sind also nicht die Vertreter des gesamten Reichsstädtetums und noch weniger des ganzen Bürgertums gewesen. Sie standen unter der steten Furcht, in ihrer Reichssreiheit gemindert oder gefährdet zu werden. Burde eine Stadt vom Könige verpfändet, so geschah das in der Regel an einen Fürsten, der dadurch die Möglichkeit gewann, bei einer längeren Dauer der Pfandsichaft die Reichsstadt zu seiner Landstadt zu machen, wie es genugsam geschehen ist, wenn auch nur kleinere diesem Schicksal versielen. Insosern hegten also die Reichsstädte gegründeten Argwohn gegen die Fürsten. Außerdem hatten sie mit ihnen Streit und Hader genug, weil sie in einer Beziehung auf gleichem Fuße flanden. Die meisten von ihnen besaßen nämlich Gebiet außerhalb ihrer Mauern, waren also auch Territorialherren.

Reichsstädtischer und herrschaftlicher Besitz lag bunt burcheinander, und so gab es die unter Nachbarn üblichen Streitigkeiten um Grenzen, Rechte und allerlei Dinge. Bei den Fehden geschah es leicht, daß einer der beiden Teile irgendwie übergriff und dem andern Schaden zufügte. Dazu kam die alte Klage der Herren, daß die Reichsstädte auf ihre Unterthanen magnetische Kraft ausübten, und auch andere Unterfassen ließen sich mit gutzahlenden Städten in Verträge ein, die sich mit ihrer Pflicht nicht vertrugen. Also Gründe zu Mißhelligkeiten gab es genug, und man kann den Reichsstädten nicht nachsagen, daß sie im Zugreisen blöde gewesen wären; sie handelten gerade so wie die Fürsten. Die Schuld lag auf beiden Seiten gleich.

Diese Streitigkeiten waren bemnach hauptsächlich politischer Natur und gingen bervor aus ben Reichszuständen, wie sie einmal lagen. Die Reichsstädte maren eben auch Herrschaften und fühlten sich als folde. Daber verfolgte jebe für sich ihre ganz besonderen örtlichen Interessen, welche den Hang, nur für das eigene Sein zu forgen, verstärkten. In biefer Beziehung hatten fie genau benfelben Standpunkt inne, wie die großen und kleinen Fürsten, und ihre Politik stimmte mit ber im Reich gangbaren überein. Bei aller Bewunderung, welche bem Bürgertum gebührt, muß man boch fagen, daß die Reichsstädte viel dazu bei= trugen, die Bersplitterung bes Reiches zu vermehren, und nicht minder eigenfüchtig verfuhren, als die übrigen Reichsstände. Auch der Widerstreit der Landstädte gegen ihre Herren ift nicht fo unbebingt zu billigen, benn er ging oft hinaus über bas zur freien Entwickelung Nothwendige und artete in Unbotmäßigkeit aus. So großartig die wirtschaftliche Leistung ber Städte war, ihre politische war gering. Beibe find auseinander ju halten, wenn man bie Bebeutung bes Bürger= tums richtig würdigen will.

Damals brohte nun eine Verschärfung bes Verhältnisse zwischen Reichse städten und Fürsten. Wenn auch jebe Reichsstadt für sich einen Staat bilbete, waren boch ihre Interessen viel gleichartiger als die der Fürsten, und daher kamen von jeher Bündnisse unter ihnen leicht zu stande. Soeben hatte eine große Anzahl einen neuen Bund geschlossen, zunächst um ihre Freiheit gegen den Kaiser zu ver-

teibigen, aber auch gegen jebe andere Berunrechtung. Die Fürsten mußten nun befürchten, bei ben unausbleiblichen Sanbeln mit einer einzelnen Stabt alle gegen fich zu haben. Denn wie bei ben Ritterbunbniffen lag auch hier für bie außerhalb Stehenden die Gefahr barin, daß die Gesamtheit für das Glied ein= tretend jeden Rechtshandel por ihr nicht immer unparteilsches Forum zog und ihn gur Machtfrage umgeftaltete. Der orbentliche Rechtsmeg murbe fo gut wie abgeschnitten und ber öffentliche Rechtsftand bem Belieben selbstherrlicher Gewalten preisaggeben. Daber konnte auch bier ein Rusammenstoß erfolgen. Parteien arbeiteten fich in einen jur Unverföhnlichkeit fteigenben Groll hinein. ber in beiben Lagern bie ungludliche Meinung erwedte, ber Gegner finne auf völliges Berberben. In Wirklichkeit munichte jebe Bartei nur ihren Stand Bohl mochten einzelne Fürften bas Gelüft haben, bie unverlett zu erhalten. eine ober bie andere Reichsftadt unter ihre Gewalt zu beugen ober große Beute ju machen, aber bie Fürsten verftiegen fich in ihren Traumen gewiß nicht soweit, baß fie hofften, die gefamten Reichsftabte als folche abthun ju konnen. Gbenfowenig beabsichtigten bie Stäbte, bas Fürstentum von fich abhängig zu machen.

Es war also im Grunde nur gegenseitiger Argwohn, der die Waffen schlagsfertig zu halten riet. Es bereitete sich eine Fehde vor, wie sie Unverträglichkeit und mangelhafter Rechtszustand unausgesetzt erzeugten, nur daß diese alle anderen an Ausdehnung zu übertreffen drohte. Noch war sie zu vermeiden. Daher zögerten auch beide Teile so lange, ehe sie sich zu dem Furchtbaren entschlossen.

Von ben vielen Lasten, welche bie jugenblichen Schultern bes Königs zu tragen hatten, war die Aufgabe, unter solchen Umständen Ruhe und Gleichgewicht im Reiche zu erhalten, vielleicht die drückendste. Wir sahen bereits, wie Wenzel in allem, was er that, die Politik einzuhalten suchte, die Karl IV. mit so großem Glück gehandhabt hatte. Aber ihm fehlten des großen Meisters Ersahrung, Geschick und unverdrossene Thätigkeit. Die trefslichen Räte, welche der Bater erzogen hatte, waren bahingegangen, und der Sohn wußte sich keinen Ersah zu schaffen. Die Reichsfürsten behandelten ihn seiner Jugend wegen mit Mißtrauen und geringerer Achtung und verlangten von ihm williges Entgegenkommen.

Schon in ber Kirchensache hatte Wenzel die Absicht bargethan, zu allen Reichshandlungen Rat und Beistimmung der Kurfürsten einzuholen in der Absicht und Hoffnung, dann freier seinen Hausangelegenheiten nachgehen zu können. So kam er gleich in einen Widerspruch hinein: er wollte vom Reiche nicht beschwert sein, die Kurfürsten dagegen, weil sie ohne den König nicht viel durchsetzen konnten, gedachten ihn nach ihrem Sinn tüchtig in Bewegung zu setzen. Sie stellten an ihn große Anforderungen, die er mit seinen eigenen Kräften und auf seine Gefahr hin erfüllen sollte.

Auf der Tagesordnung der dringenden Reichssachen stand obenan der Bund der schwäbischen Städte, eine Lebensfrage für alle süddeutschen Fürsten. Mehrere von diesen sind uns bereits bekannt. Nachdem 1379 der ehemalige brandens burgische Markgraf Otto gestorben, regierten die drei Söhne Stephans II., der rührige Stephan III., der kräftige Friedrich und der stille Johann in Eintracht ihre baierischen Lande. In gutem Ansehen auch bei den Städten stand der wackere und friedsertige Burggraf Friedrich V. von Nürnberg, befreundet dem

Rönige, beffen Schwester Margarethe mit seinem ältesten Sohne Johann verlobt war und auch später vermählt wurde. In Wirtemberg herrschte noch ber Greiner Cberhard, ber gehafte Feind ber Städte, von benen mehrere an fein Land grenzten. Auch die Bfalz ftand noch unter ihrem bewährten alten Gebieter, bem umfichtigen und entschloffenen, feinen Befit wie feinen turfürftlichen Ginfluß traftig mahrenden Ruprecht I. Wie die Unruhe im Uhrwert, wirtte allenthalben Bergog Leopold III, von Desterreich. Der vierte Sohn Bergog Albrechts II. hatte er, zum Müngling herangereift, sich alsbald in Kriegen verfucht, und um feinem Thatenbrange ein größeres Feld zu eröffnen, seinen alteren Bruber Albrecht III. 1379 gezwungen, eine vollständige Teilung vorzunehmen, die diesem nur Desterreich ließ, ihm felbst aber alle übrigen Lande einbrachte. Seitbem mar er in ruhelofer Ueberffürzung bemüht, Ruhm und neuen Besit zu erringen; er hoffte auf Erfolge balb in Oberitalien, mo ihn Treviso lodte, balb in ben fubmestlichen Borlanden, wo ein frisches Sanbeln inmitten biefes Gewirrs fleiner Berrschaften Gewinn verhieß. Ein kuhner, glanzender, prunkender Kriegsheld, "bie Blume ber Ritterschaft", "ber Biberbe", später auch mit Ueberschätzung "ber Glorreiche" genannt, wurbe er von ben Freunden bewundert und von den anderen gefürchtet. Seine Unterthanen schätten an ihm Strenge und Gerechtigkeit, und so friegerisch er mar, führte er bie Regierung mit Geschick und Aufmerksamkeit. Er hatte einen guten Blick für politische Verknüpfungen, sein Fehler war nur, daß er zuviel auf einmal unternahm und seine Mittel vorzeitig erschöpfte, und bann wurde er wetterwendisch und unzuverlässig. Dit feinem ruhiger veranlagten Bruber Albrecht stand er schlecht, und felbst in ber kirchlichen Saltung trennten sie fich, indem Leopold es für porteilhafter hielt, den apianonesischen Bapft anzuerkennen, mährend Albrecht bei Urban blieb. Sben diese Kirchenpolitik zeigt, wie selbständig Leopold ju Werte ging; bag er mit ihr gang allein unter ben großen Reichsfürften stand, kummerte ihn nicht. Sehr viel bebeutete er bei bem Könige, ber um Ungarns willen über bie clementistische Gesinnung bes Herzogs hinwegsah, ihn mit Snabe und Gunft überschüttete; Leopold burfte hoffen, mit Benzels Gulfe bie Vorherrschaft in Schwaben zu erreichen. Den Fürsten und den Städten machte fein unberechenbares Wefen gleiche Sorgen.

Leiber wissen wir sehr viel weniger Bescheib in ben stäbtischen Kreisen. Bon bem Geist, ber sie beseelte, leuchtet aus ber Masse ber hinterlassenen Papiere nur ein matter Abglanz; nicht eine einzige ber führenben Persönlichkeiten läßt sich lebendig erfassen.

Es herrschte eine unbehagliche Stimmung. Fortwährend erwartete man ben Krieg, aber da ihn beibe Parteien scheuten und kein rechter Grund für ihn vorhanden war, schob sich der Ausbruch jahrelang hinaus. Mittlerweile wurden allerhand Verträge, Landfrieden, Sinungen, Stallungen geschlossen und Tage auf Tage gehalten. Es lohnt sich nicht, das fortwährende hin= und Herschwanken zur Darstellung zu bringen; es wäre wenig unterhaltend und nicht sehr lehrreich.

Benzel, an ben beibe Parteien mit ihren Bunfchen herantraten, meinte am besten zu fahren, wenn er keine begünstigte. Die Stäbte begehrten, baß er ihr Bunbnis gestatte, und boten ihm bafür hulfe an, wenn ihn jemand an bem Reich irren wollte, was vorläufig auf ben König keinen großen Einbruck machen konnte. Die Fürsten bagegen verlangten die Aushebung des Bundes, welche einen großen Krieg veranlaßt hätte, dessen schwerste Last wahrscheinlich dem Könige zugefallen wäre. Daher wich er den Städten wie den Fürsten aus. Da die gesamten Wittelsbacher sogar selber mit den Städten einen Bund machten, als er Leopold die schwäbischen Landvogteien verschrieb, verzichtete der König darauf, sie jett dem Herzoge zu übergeben, und so blieb vorläufig die Ruhe gewahrt.

Solange nur ber schwäbische Bund in seiner anfänglichen Ausbehnung bestand, brauchten die Fürsten nicht allzu ängstlich zu sein. Aber nicht allein, daß er stetig wuchs, — am 20. März 1381 bekundeten auch die großen Städte Mainz, Straßburg, Worms, Speier, Frankfurt, sowie Hagenau und Weißendurg einen Bundesvertrag dis Weihnachten 1385, um sich in allen Kriegen, die sie in dieser Zeit zu führen hätten, behülslich zu sein. Es war ein Bündnis zur Verteidigung auf eigene Hand. Denn nicht die Furcht vor Verpfändung oder anderweitiger Schmälerung ihrer Gerechtsame führte diese Städte zusammen, sondern die Sorge vor neuen Rittergeselschaften, deren gleich drei sich gebildet hatten, von St. Georg, von St. Wilhelm und vom Löwen. Die letztere war weitaus die größte; vorwiegend von Herren und Rittern der Wetterau gegründet, behnte sie sich schnell den ganzen Rhein entlang dis nach Baiern und dem Thüringer Walde aus. Auch Graf Ulrich von Wirtemberg, der Sohn des Greiners, alle größeren Herren Schwabens, die Bischöse von Augsburg und Straßburg, selbst die Stadt Basel traten ihm bei.

Da bie Glieber bes schwäbischen Bundes gleichfalls überzeugt waren, daß die Ritterbunde gegen sie gerichtet seien, lag ein Zusammengehen der Städte nahe. Schnell kam auch die Einigung zu stande, schon am 17. Juni. Die beiden Bundnisse gingen jedoch nicht in eines auf, sondern jedes blieb für sich bestehen, aber sie gelobten sich Beistand gegen jeglichen Angriff und gegen Raub an Kaufmannssgut; ein Nebenvertrag bestimmte Hülfe gegen jeden — also unter Umständen auch gegen den König —, der die Städte von ihrem Bunde trennen wollte.

Im November brach ber Krieg gegen die Ritter aus, in welchem die schwäbisschen Städte von den rheinischen unterstützt mit Borteil focten, die Herzog Leopold Waffenstillstand und im April 1382 durch die sogenannte Ehinger Einigung Frieden vermittelte. Er selbst bedurfte der Ruhe für seine eigenen Pläne; die Rittergesellschaften aber hatten gesehen, wie start die Städte waren, und schon das Scheitern dieser ersten Probe genügte, um sie der Auslösung entgegenzussühren, der sie allmählich unterlagen. Nur die Georgsgesellschaft erhielt sich in veränderter Gestalt noch über ein Jahrhundert.

Die beiben Stäbtebunde vergingen jedoch nicht, sondern verlängerten im Oktober 1382 ihren Vertrag bis 1391.

Wenn früher von den Kurfürsten nur der Pfalzgraf sich unmittelbar bedroht sah, waren es jetzt auch die rheinischen Erzbischöfe; sofort nach der Entstehung des rheinisch-schwäbischen Bündnisses verabredeten die vier zu Wesel, in ihren Ländern keinerlei Gesellschaften zu dulden. Sie betonten dabei ihre Stellung als Kurfürsten; dem Könige und dem Reiche zu Ehren und der Würde ihres Kurfürstentums zu Nut hätten sie sich verbunden. Um so mehr erwarteten sie vom Könige, daß er sich ihnen anschließe.

Wenzel hielt unentwegt an seiner Freunbschaft mit Leopold, bem 1382 wirklich die schwäbischen Landvogteien übergeben wurden. Indem der Oesterreicher sich mit den Baiern zu einem Verteidigungsbündnis gegen die Reichsstädte vertrug, schloß sich der seindliche Ring um die Städte enger, und Wenzel sah sich genötigt, den Fürsten mehr die Hand zu reichen, als bisher. Im Begriff, nach Italien zu gehen, hielt er im März 1383 einen Reichstag in Nürnberg, der überaus glänzend besucht war.

Nur durch von Zeit zu Zeit errichtete Landfrieden konnte für bie öffent= liche Ordnung und Sicherheit geforgt werben. Da bie nur einzelne Länder umfassenden Berbindungen, wie sie Karl IV. zahlreich geschaffen, manche Nachteile hatten, so war es wohl eines Versuches wert, Ordnungen herzustellen, welche für bas ganze Reich galten, wie bas in früheren Zeiten ber Kall gewesen mar. Diesen Gebanken hatten bie Rurfürsten, welche im September 1381 auf bem Frankfurter Reichstag einen folden, freilich nicht völlig ausgearbeiteten Entwurf vorlegten, aber sie zogen Fragen hinein, welche nicht reine Lanbfriebenssachen maren, wie bie Anerkennung Urbans und bas Berbot bes Bfahlburgertums. Daber be= fampften bie Stabte ihren Borichlag und verlangten jugleich, alle bereits geschlossenen Bundniffe, also auch bie ihren, sollten in Kraft bleiben. Ihnen lag nichts an einem Lanbfrieben, ber fie genötigt batte, portommenbenfalls mit ben Fürsten zusammen gegen ein Bundesglied einschreiten zu muffen. Die Rurfürsten bagegen wollten gerabe burch bie Ginteilung in Bezirke bie Stabte von einanber trennen und fie mit Fürsten zusammenbinben.

Die Einsetzung eines Lanbfriedens war jetzt, wo der König das Reich verlassen wollte, durchaus notwendig, und da die Städte nicht mitthun mochten, so umfaßte der in Nürnberg vom Könige verordnete nur Fürsten und wurde daher der Herrendund genannt. Er erstreckte sich über das ganze Reich, das in vier "Parteien" eingeteilt wurde; die Dauer dis 1395 war ungewöhnlich lange bemessen. Der Beitritt von Städten wurde nicht grundsählich ausgeschlossen und sogar auf Bestimmungen verzichtet, die für sie besonders unangenehm gewesen wären, doch verbot der König, daß ein Landfriedensmitglied Bürger oder Bundesgenosse einer Reichsstadt würde. Um ein so weitangelegtes Werk zustande zu bringen, faßte man die vorgeschriedenen Maßregeln ziemlich locker, so daß der Landfriede an sich keine große Kraft hatte, aber er band doch die Fürsten zusammen und verschärfte daher die besorgte Ausmerksamkeit der Bürger. Als Ansang 1384 der Ehinger Frieden ablief, bestand auf fürstlicher Seite lebhafte Neigung, die drückende Schwüle durch einen großen Schlag zu klären.

Die Städte waren barüber wohl unterrichtet und nun ersuhren fie auch noch, baß einige Fürsten "Beränderung am Reiche thun und einen König in deutschen Landen haben wollten". "Böhmisch und deutsch sind nicht überein," schrieb damals auch ein Städter, der zugleich der Meinung war, der König würde es am liebsten sehen, wenn sich Städte und Fürsten gegenseitig vernichteten. Der Borwurf, die Reichsinteressen über den Hauszwecken zu vernachlässigen, der schon Karl IV. gemacht wurde, konnte wirklich an seinen Sohn gerichtet werden. Obgleich Wenzel mehrmals im Reiche war, hatte er weder den fürstlichen Wünschen genug gethan, noch die Städte befriedigt, überhaupt nichts bedeutendes vollbracht; eben

hatte er auch auf die Romfahrt verzichtet. Seine Umgebung bilbeten vorwiegend Böhmen, die er auch sonst begünstigte. Aber ob die Fürsten gegen ihn den Kampf beginnen wollten in einem Augenblice, wo sie ihre ganze Kraft gegen die Städte zusammenhalten mußten, ist sehr fraglich. Schon einmal hatten die Kurfürsten dem Könige angedeutet, wenn er sich um das Reich nicht kummern wolle, möge er eine andere Leitung bestellen. Jeht tauchte wahrscheinlich diese Idee wieder auf; unter dem König in deutschen Landen, von dem das Gerücht sprach, ist ein Reichsverweser zu verstehen. Ob der Plan zu sesten Gestalt gedieh, ob alle Kurfürsten an ihm beteiligt waren, steht dahin; es scheint, daß der gesschäftige Abolf von Mainz ihn im Sinne trug.

Bielleicht bewirkten diese Umtriebe, daß Nürnberg nunmehr nach langem Bebenken dem Städtebunde beitrat. Seit Anfang 1379, wo er zweiundbreißig Reichsstädte und das Ländchen Appenzell umfaßte, war er stetig gewachsen; 1379 nahm er Augsdurg, 1381 Regensdurg auf, beides hochwichtige Pläße, 1383 Windsheim und Weißendurg in Baiern; jest im Juni 1384 traten Basel, das sich damit von dem Schlepptau Desterreichs freimachte, und eben Nürnberg dei. Diese Stadt hatte ihre seste Freundschaft mit dem verstordenen Kaiser auf den Sohn übertragen, aber auch nach den anderen Seiten wußte sie gute Beziehungen zu erhalten, denn die vorsichtige, aller Ueberstürzung abgewandte Politik des aristotratischen Rates war stets eine des Friedens. So war Nürnberg zur Vermittelung zwischen den Parteien wie geschaffen und in dem Bunde trat es deschwichtigend neben das stürmische Ulm. Nicht unmöglich sogar, daß eine Verständigung mit dem Könige voran ging, der von den dunkeln Anschlägen gegen ihn Kunde erhalten hatte.

Wenzel hielt es endlich für geraten, selber ins Reich zu kommen, da er auch eilen mußte, sich Luxemburg zu sichern, wo sein Oheim, Herzog Wenzel, im Dezember 1383 gestorben war und eine von französischen Großen getragene Partei ihr Wesen trieb. Der König fand schon einen Vergleich der großen Parteien vordereitet und es gelang ihm, das Friedenswerk durch die Heibelberger Stallung vom 26. Juli 1384 zu vollenden. Auch sie war im Grunde nichts als ein Wassenstüllstand, ein Landfriede für mehrere Jahre, den die beiden Städtevereine und die in diesen Gegenden sitzenden Mitglieder des Kürnberger Herrendundes schlossen. Die Städte erreichten durch ihn, daß die Fürsten ihre Bündnisse thatsächlich anerkannten und machten bafür manche Zugeständnisse. Der König selbst wurde jedoch nicht Mitglied dieser Stallung, um nicht dadurch von Reichs wegen die Bündnisse als rechtsbeständig zu bezeichnen. Troßbem war es seine Absücht, persönlich mit den Städten die engste Verbindung für eigene Zwecke anzuknüpfen.

Die beiben Städtebunde waren in fortgesetzter Zunahme begriffen. Dem rheinischen waren seit seiner Gründung beigetreten Pfeddersheim, Schlettstadt, Oberehenheim, Selz und die drei Reichsstädte in der Wetterau, Wetlar, Friedberg und Gelnhausen; selbst mit Met und Köln wurde nunmehr über einen Anschluß verhandelt. Schon pflog der schwäbische Bund Veratungen mit den schweizerischen Sidgenossen, um auch sie heranzuziehen. Soeben war ihm auch ein geistlicher Fürst, Bischof Friedrich von Sichstedt, beigetreten, nachdem schon früher beide Bünde mehrere Grafen und Herren zum Beistande verpstichtet hatten.

Das wichtigste war nun, daß der König selber durch seine Räte mit den Städten über eine "Einmütigkeit" verhandelte. Er versprach ihnen seinen Beistand gegen jedermann, der ihre Rechte bedrängen wollte, wofür sie gegen alle helsen sollten, "welche sich gegen ihn und das römische Reich setzen". Zugleich schlug er eine gemeinsame Ausplünderung der Juden vor und wollte die Münze nach den städtischen Wünschen regeln.

Leiber ist nicht bekannt, woran diese Unterhandlungen scheiterten, aber zu vermuten steht, daß die rheinischen Städte in ihrer zurückhaltenden Beise, die später klar zu Tage trat, so weitgehende Verpflichtungen nicht übernehmen wollten; sie mögen auch Met und Köln aus denselben Gründen abgewiesen haben. Nur das Münzgeset und der Anschlag auf die Juden, "damit der Schat in der Christenheit von ihnen nicht ganz entfremdet werde und in ihren händen bleibe", kamen 1385 zur Ausstührung. In den Städten des schwäbischen Bundes wurden an einem Tage sämtliche Juden verhaftet und ihnen die Schuldverschreibungen abgenommen; die auf die Städte selbst sautenden wurden vernichtet, die Beträge der übrigen von den Schuldnern, welche Ermäßigung erhielten, eingezogen. Der König empfing den verhältnismäßig geringen Gewinn von 40 000 Gulden, während die Städte ein glänzendes Geschäft machten; Nürnberg allein erpreste von seinen Juden 80 000 Gulden.

Vielleicht mar bei bem ganzen Sanbel für Wenzel bas Gelb bie Sauptsache. Er kummerte fich fortan wenig um bas Reich, bas er in ben Jahren 1385 und Seine fürftlichen Gegner hatten bie bofen Gebanten 1386 gar nicht besuchte. gegen ihn wenigstens vertagt; Erzbischof Abolf führte zusammen mit Friedrich von Röln und gablreichen Bundesgenoffen Krieg gegen Seffen, und die Fürsten begnügten sich mit bem friedlichen Bustand, welchen bie Beibelberger Stallung geschaffen. Dagegen arbeiteten bie Stäbte an ber Erweiterung ihres Bunbes unb brachten am 21. Februar 1385 ben Bertrag mit Bern, Solothurn, Aurich und Rug wirklich zustande. So sehr begehrte man die Schweizer, daß beren Hulfspflicht auf ihre eigenen Rreise beschränkt blieb, mahrend bie Reichsstädte ihnen auch bort beisteben mukten. Allerbings hatte bas Bunbnis seine schwachen Stellen. Denn Schwig, Uri und Unterwalben nahmen nicht teil, in bem ftolgen Bertrauen, die selbst errungene Freiheit auch allein verteibigen zu können, und nicht gewillt, für andere fechten zu muffen; nur Luzern beteiligte fich mittelbar. Der rheinische Bund mar zwar mit im Bundnis, aber bie eigentlichen Verpflichtungen lagen auf ben ichwäbischen Stäbten.

#### Sechster Ubschnitt.

# Die Sempacher Schlacht und der Städtekrieg. 1386—1389.

ie Besorgnis vor Herzog Leopold war es, welche die Reichsstädte und die Schweizer zusammenführte. Da Wenzel entrüstet über die Haltung, die der Habsburger in Ungarn gegen Sigmund einnahm, seinem ehemaligen Freunde im August 1385 die schwählichen Landvogteien entzog und sogar gegen ihn als Clementisten aufreizte, brauchte man vom Könige nichts zu fürchten, wenn der Rampf gegen Leopold ausbrach. Besonders die Schweizer waren darauf begierig, denn obgleich seit dreisig Jahren Frieden bestand, stard das alte gegenseitige Mißtrauen nicht ab. Als die Luzerner in den letzten Tagen des Jahres durch Feindseligkeiten den Herzog zur Absage nötigten, beschloß der schwäbische Bund loszuschlagen trot des Widerspruches, den die Friedenspartei erhob, und zwar auf der ganzen Linie in Baiern, Schwaben und Franken, um die mannigsachen Beschwerden gegen die Fürsten allenthalben abzustellen; der Heibelberger Stallung achtete man nicht. Aber auch diesmal kam es nicht zum Aeußersten, und wahrscheinlich waren es die rheinischen Städte, welche den schon glimmenden Brand erstidten.

Denn abgesehen bavon, daß der rheinische Bund fortwährend von Mißschelligkeiten unter seinen eigenen Mitgliedern heimgesucht wurde, betrachtete man dort die Dinge viel ruhiger. Straßdurg verfolgte hier eine ähnliche Haltung, wie jenseits des Rheins Nürnberg, und suchte möglichst Krieg zu vermeiden. Bon Anfang an war man dort nicht sehr bereit gewesen, mit dem schwäbischen Bunde Bertrag zu schließen, denn der vornehmste Grund, welcher jenen hervorgerusen hatte, bestand für Straßdurg, Mainz, Borms und Speier nicht, da sie als Freistädte nicht verpfändet werden konnten, und auch Frankfurt brauchte eine solches Schicksal nicht zu besorgen. Diese großen Städte waren für das Handeln des Bundes allein maßgebend, während jenseits des Rheins die zahlreichen kleinen sich zur Geltung bringen konnten. Der einzige Zweck, den die rheinische Ge-

nossenschaft verfolgte, war Verteibigung gegen Belästigungen burch Fürsten und Abel, aber daß man, wie Ulm und seine Gesinnungsgenossen es wünschten, in bem Angriff die beste Deckung gesucht hätte, lag der herrschenden Stimmung ganz fern. Wahrscheinlich wollte Straßburg, in dessen Mauern ohnehin manche Familien lebten, denen die Freundschaft mit Habsdurg ein von den Vätern überskommenes Erbteil war, nicht in einen Krieg verwickelt werden, der keinerlei Vorteil, nur schwere Lasten und unübersehdare Verwickelungen bringen konnte. Nehnlich dachten wohl andere Glieder; die Heidelberger Stallung wurde hier ehrlich gehandhabt.

Der Waffenstillftand, welchen bemgemäß Boten ber Städte zwischen Leopold und ben Eidgenoffen vermittelten, verhinderte freilich nicht, daß nach seinem Ende im Juni 1386 der Krieg ausbrach, doch zunächst nur zwischen jenen beiden. Am 9. Juli traf Leopold mit seiner und der zu seinen Fahnen geeilten süddeutschen Ritterschaft bei Sempach, einer österreichischen Landstadt, welche die Luzerner vor kurzem an sich gezogen, auf die an Zahl sehr viel geringeren Sidgenossen. Die Ritter stiegen von den Pferden, da sie auf dem schwierigen Boden nicht vorwärtskonnten, ungeduldig den verachteten Feinden entgegeneilend, die zu einem Keil geordnet aus dem Walbe heranzogen. Obgleich die Schweizer schwere Verluste erlitten, hielten sie zusammen, sprengten die Kette der Ritter durch und verrichteten auseinanderschwenkend mit ihren Hellebarden die Blutarbeit an den zerstreuten und durch die unerträgliche Sitze erschöpften Gepanzerten; viele konnten nicht mehr zu ihren Pferden gelangen, mit denen die Knechte seig davonsprengten, die Nachhut mit sich reißend.

Bieber war es das Fußvolk, das sich den schwerfälligen Rittern überlegen zeigte. Der Sieg, dessen Kunde ganz Europa mit Staunen erfüllte, erschien später so wunderbar, daß er nur auf ganz besondere Weise errungen sein konnte. Den herrlichen Ersolg schrieb man der aufopfernden Tapferkeit eines Mannes zu, des Arnold Binkelried, der mit seiner Brust die Speere der Ritter auffangend und sie im Falle niederreißend der Freiheit einer Gasse machte. So hatte einst auch ein sagenhafter Vorsahr Arnolds den Lindwurm überwunden, indem er ihn durch ein in den Rachen gestoßenes Dornenbündel verteidigungsunfähig machte; aber an dem giftigen Drachenblut, das ihm auf die bloße Haut kloß, mußte der Held sterben. Der ganze Vorgang ist unmöglich, wie neuerdings tressend bemerkt worden ist, denn ein einzelner Mann wäre gar nicht imstande gewesen, die Speere von auch nur drei ihm gegenüber stehenden Gespanzerten zu fassen und sich in die Brust zu stoßen.

Unter den ausgeplünderten Leichen, welche drei Tage lang dem heißen Strahl der Sonne ausgesetzt blieben, war auch die des Herzogs Leopold, der den Rat zu fliehen hochherzig zurückgewiesen und sich todesmutig zwischen seine unterliegenden Krieger gestürzt hatte. In dem Kloster Königsseld erhielt er, den in der Blüte der Jahre und aus großen Plänen der Tod weggerissen hatte, die letzte Ruhestätte. Ihn umstrahlte der Ruhm, die Lierde der Ritterschaft gewesen zu sein, und genug hatte er sich bemüht, seine und seines Geschlechtes Macht zu heben. Ihm verdankte Desterreich den Erwerb von Triest und manch wertvollen Besitz in Schwaben, aber durch seine Uneinigkeit mit dem Bruder Albrecht, durch versehlte Unter-

nehmungen schwächte er ben Ginfluß, welchen bas Gefamthaus auf bas Reich batte ausüben können.

Der Schweizer Krieg fand vorläufig ein Ende, indem die Reichsstädte einen Frieden für einige Zeit vermittelten. Befreit von dem gefährlichsten Gegner atmeten sie erleichtert auf, und da die erschreckten Fürsten auch nicht an weiteren Kampf bachten, schien die Sempacher Schlacht den Frieden gesichert zu haben.

Da brachte das folgende Jahr 1387 Neuigkeiten in reicher Fülle, seltsame Kreuz- und Winkelzüge des Königs. Mit den Reichsfragen verquidte sich in sonderbarer Weise die Kirchensache.

Papst Urban hatte nach bem neapolitanischen Abenteuer seinen Aufenthalt in Genua genommen, aber sein Ansehen war unrettbar geschädigt. Mehrere Kardinäle sagten sich von ihm los, "weil er einem Wahnsinnigen und Wütenden gleich durchaus unverbesserlich und in seinem Glauben verdächtig sei". Urban überbot noch seine bisherigen Frevel. Jene unglücklichen Kardinäle, die er aus Nocera mitgeschleppt, hielt er auch in Genua in qualvoller Haft und rief badurch das Mitseid der Bevölkerung für sie wach; als man seiner überdrüssig ihm nahe legte, die Stadt zu räumen, ließ er sie dis auf einen, den er aus Rücksicht auf den englischen König freigab, ermorden und die Leichen verscharren; dann zog er im Dezember 1386 wütend ab und ging nach Lucca.

Da Urban es seinem Anhang überaus schwer machte, ihm die Treue zu bewahren, hielt der stets wachsame Papst Clemens seine Zeit für gekommen. Gleich zu Ansang des Schisma hatten die italienischen Kardinäle ein Konzil als einzigen Ausweg vorgeschlagen, aber damals war Clemens dagegen. Jest griff er selber diesen Gedanken auf, dessen gewiß, daß Urban unter allen Umständen widersprechen und dadurch noch mehr die allgemeine Achtung verscherzen werde. Daher war es für Clemens unbedenklich, mit dem Feuer zu spielen, aus dem ihm nur ein Heiligenschein erglühen konnte. Die Könige von Frankreich und Spanien übernahmen es, in Europa für ein Konzil zu werden und wandten sich auch an die deutschen Kurfürsten. Diese wiesen die Vorschläge wenigstens nicht zurück und luden Wenzel ein, mit ihnen in Würzburg darüber zu beraten.

Sehr wahrscheinlich ift es, daß sie ihm noch andere Eröffnungen machten, benn plöglich und schnell brach er auf und kam, dem Aufe folgend, im März 1387 nach Würzburg.

Sin geheimnisvolles Dunkel liegt über ben Borgängen biefer Monate und bie wenigen Nachrichten gestatten nur Vermutungen. Wie es scheint, waren bie Kurfürsten auf ben früher gesasten Gebanken zurückgekommen, von bem Könige bie Sinsezung eines Stellvertreters, eines Reichsverwesers zu verlangen. Wenzel mag in Würzburg aus Zwang eine verlegene Zusage gegeben haben, gegen beren Folgen er sich sosort zu schützen sucht. Denn wenige Tage barauf, am 21. März, erteilte er zu Nürnberg ben versammelten Boten ber schwäbischen Stäbte, mit benen er bereits vorher heimlich verhandelt hatte, das mündliche Versprechen, ihren Bund nie abzuthun noch zu widerrusen, und schristlich sicherte er ihnen zu, sie mit einander bei sich und dem Reiche zu erhalten, sie gegen alle Beeinsträchtiger ihrer Rechte und Freiheiten zu unterstützen. Die Stäbte legten basut bas schriftliche Gelöbnis ab, ihm innerhalb Deutschlands beizustehen, wenn sich

jemand gegen ihn als römischer König aufwerfen und ihn vom Königreiche brangen wolle.

Die vier rheinischen Kurfürsten verabrebeten am 23. April zu Oberwesel, nur gemeinsam zu genehmigen, "wenn Benzel bas römische Reich übergeben und an jemand anders wenden werde ober wenden wolle". Ihr Vertrag spricht nicht von einer Bahl, die bei einer Erledigung des Reiches entweder durch Abbankung oder gar durch Absetzung Benzels unumgänglich gewesen wäre; sie verlangten nur bei der Bestimmung des Reichsvikars mitzuwirken. Denn Benzel wollte die Stattshalterschaft, wenn sie überhaupt ins Leben trat, jedenfalls nur einem Mitglied seiner Familie, etwa Jost von Mähren, übertragen, den Fürsten dagegen konnte nur ein Mann genehm sein, der im Reiche allzeit gegenwärtig war.

Bährend der König vorläufig nach Böhmen zurückkehrte, verhandelte ein vertrauter Rat mit den rheinischen Städten, um auch sie an den König zu ketten. Frankfurt und die kleineren waren bereit, in die dargebotene Hand einzuschlagen, aber nicht das vorsichtige Straßburg und die anderen. Darüber war der König, als er Ende Juli wieder nach Rürnberg kam, sehr mißgestimmt, und als auch der dortige Rat ihm nicht genugsam willfahrte, ergrimmte er, doch das Stroßeseuer seines Jornes brannte rasch nieder. So viel sah er, daß er nicht unbedingt auf die Städte rechnen durfte, und bemühte sich daher, den durch eine Fehde des schwäbischen Bundes gestörten Frieden wieder herzustellen.

Zahlreiche Fürsten waren in Nürnberg anwesend, boch die wichtigste Angelegenheit, die Bestellung eines Reichsverwesers, kam nicht zum Austrag. Wahrsscheinlich wurden dazu die baierischen Brüder, in erster Stelle Herzog Friedrich vorgeschlagen, wie ein in diesen Tagen geschlossener Vertrag bezeugt. Am 25. Juli vollzogen nämlich die Reichsstädte ein schon lange in Veratung stehendes Bündnis mit einem beständigen und erbitterten Gegner der Baiern, mit Erzbischof Piligrim von Salzburg. Die Städte des schwäbischen Bundes gelobten dem Erzbischofe Hülfe auf fünf Jahre, ausschließlich gegen die Baiern, deren Freunde, Diener und Helfer. Auch wenn die Baiern zusammen oder einer von ihnen zu Vikaren des Reiches gesetzt oder das Reich ihnen in Deutschland oder in Welschland empsohlen und sie zu Pstegern des Reiches erwählt würden, gilt die Hülfspssicht, selbst wenn der König den Baiern das Reichspanier leihen oder ihnen Hülfe schicken würde, sobald das nicht eine Reichssache betrifft.

Die Städte bezeichnen sich in diesen Schriftstüden nicht, wie sie es sonst zu thun pflegten, als Bund. Der Erzbischof hätte dagegen kaum etwas eingewendet, da er durch das Bündnis an sich einen überaus gefährlichen Schritt that und die anderen Fürsten in der Heidlicherger Stallung bereits die Nennung des Bundes geduldet hatten. Nur eine Rücksichtnahme auf den König, der den Bund schriftlich nie anerkannt hatte, kann veranlaßt haben, die Bezeichnung zu unterdrücken. Auch er wollte nichts von dem baierischen Vikariat wissen, aber er wurde vielzleicht noch gezwungen, es zuzugestehen, oder dasselbe konnte gegen seinen Willen aufgerichtet werden. Gegen diese Möglichkeiten, nicht gegen Benzel selbst, verzwahren sich die Schlußbestimmungen des Vertrages.

Daber ift anzunehmen, daß Wenzel um ihn wußte und ihn begünstigte. An genau bemselben Tage stellte er außerbem für Erzbischof Biligrim eine ganz persönliche, sehr sonberbare Bollmacht aus. Die Kurfürsten hatten seine Gegenswart verlangt, um über ein Konzil schlüssig zu werden. In der That ging dann eine Gesandtschaft von "gewissen großen Fürsten und Prälaten" zu Urban, um ihn zur Eintracht mit Clemens zu ermahnen. Wenzel beteiligte sich, soweit wir wissen, an ihr nicht, sondern beauftragte ganz im geheimen den Salzburger Erzbischof, mit Clemens zu verhandeln. Wenn "der Papst von Avignon" rechtzlich erweise, daß er der wahre Papst sei, sollte Piligrim mit ihm abmachen, wie man die Sache der Einigung anhebe. Offenbar wollten er und Piligrim, der in der That mit dem französischen Papste Verhandlungen begann, dessen und damit Frankreichs Beistand für alle Fälle nachsuchen.

Wahrscheinlich waren die Fürsten über die baierische Statthalterschaft nicht einig, so daß sie dem Könige noch nicht abgerungen wurde. Der Fortgang der Ereignisse unterbrach diese eigentümlichen Zwischenspiele und zwang die Kurfürsten, andere Dinge zu erwägen, als Reichsverweserschaft und Kirchenstreit.

Noch einmal wurde im November unter der Mitwirfung königlicher Gesandter zu Mergentheim die Heibelberger Stallung verbessert und verlängert. Indem der schwäbische Städtebund sie in ihrer neuen Fassung annahm, während der rheinische sich mit der früheren begnügte, gab er damit den Beweis, daß in ihm augenblicklich die Friedenspartei die Oberhand hatte. Da nahmen am 27. November die daierischen Herzöge Stephan und Friedrich den Erzbischof Piligrim, den sie zu einer Unterredung in das Kloster Raitenhaslach eingeladen hatten, treulos gesangen und brachten ihn auf eine Feste. In seiner Not versprach der Erzbischof, vom Bunde mit den Städten abzulassen, und machte seinen Bedrängern große Zugeständnisse, aber als er freigelassen wurde, verwarf sie das Salzburger Domkapitel und blieb bei den Verbündeten.

So war benn ber so lange vermiedene Krieg endlich zur Thatsache geworben, die wohl berechnete Gewaltthat der Baiern hatte dem lose hangenden Steine den Stoß versetzt, der ihn vernichtend herabdonnern ließ. Wie es sich gebührte, sagten die beiden Städtebünde den Baiern die Fehde an, die mit Nachdruck eröffnet über das Land schweres Elend brachte. Auch Wenzel, nachdem er sichere Nachricht erhalten, kundigte den Herzögen den Krieg an, aber mehr wie ein Reichsfürst, denn wie ein Reichsgebieter, und gern hätte er gesehen, wenn ein schneller Frieden weiteres Unglück verhütet hätte. Auch die Städte, dann der alte Pfalzgraf, der sich redlich bemühte, teilten diesen Wunsch, aber erst der Troz der Baiern, dann die durch ihn hervorgerusene Unnachgiedigkeit der Vertreter des schwählischen Bundes vereitelten die Wiederherstellung des Friedens.

Anfang Juni 1388 begann ber Krieg wieber mit grauenhaften Verwüftungen; balb breitete er sich auch über ganz Schwaben und Franken aus, da die Fürsten ben Baiern beistanden. Die Städte führten die weiter ins Land greisenden Streifzüge meist mit Söldnern aus und größtenteils aus solchen bestand das starke Heer, welches zu Anfang des August verheerend in Wirtemberg eindrang. Am 23. August kam es dort zu einem heißen Kamps. Das städtische Heer umslagerte den Kirchhof von Döffingen, in den die Bauern der Umgegend ihre Habe gesslüchtet hatten, als es früh morgens von Graf Sberhard angegriffen wurde. Graf Ulrich und andere Herren sprangen von den Rossen und stürmten gegen

bie Feinde an, aber er selbst fiel und neben ihm sanken zahlreiche Ritter. Doch ber alte Graf verlor nicht mit den Mut; mit Gewalt und anseuerndem Zuruf trieb er seine Scharen vorwärts. So kam der Kampf zum Stehen, bis neue herankommende Scharen die städtischen Truppen in eine wilde, verlustreiche Flucht trieben.

Es war die größte Felbschlacht, die zu jener Zeit auf beutschem Boben geschlagen wurde, obschon auf jeder Seite nicht viel mehr als 4000 Mann gesochten haben mögen. Die Niederlage schückterte die Städte nicht ein, aber der Krieg löste sich nun in lauter einzelne Kämpfe auf, und da von den Beteiligten jeder für sich genug zu thun hatte, kam es nicht mehr zu großen Unternehmungen. Allenthalben stritt man, aber wie die Städte nicht im offenen Felde gesiegt hatten, so vermochten die Fürsten auch nicht eine einzige Bundesstadt zu erobern; vor dem drei Monate lang belagerten Regensburg erlitten die Baiern endlich eine böse Schlappe.

Die rheinischen Städte genügten treulich ihrer Bundespflicht und sandten ben schwäbischen die schuldige Unterstützung, doch erst Mitte September entsichlossen sie sich, ben Pfälzern abzusagen. Auch ihnen war das Glück auf offenem Felde nicht hold; im November brachte ihnen Pfalzgraf Ruprecht II. in der Gegend von Alzei große Verluste bei.

Birklich war es zu einem allgemeinen Kampfe zwischen ben Bünben und ben Fürsten gekommen, in den einzutreten auch die, welche lieber Frieden gehalten hätten, sich genötigt sahen. Wie allmählich klar wurde, gestaltete sich für beide Teile der Krieg aussichtslos; keine Partei durste hoffen, die andere zu bezwingen. Süddeutschland geriet in tiefes Elend. "Es verdarben mehr Leute und wurden arm gemacht, als sonst in viel hundert Jahren geschah, denn die Dorsleute mußten den ganzen Winter in den Städten und Festen zubringen. Besonders Schwadenland und Wirtemberg wurden so verheert und verdrannt, daß in manchen Gegenden zehn dis zwölf Meilen um die Städte und Festen herum nicht ein Haus oder Dorf stehen blieb. Allein im unteren Elsaß wurden gegen 150 Dörfer verbrannt und gebrandschatt und manches Dorf so völlig verheert, daß weder Haus noch Kirche übrig blieb. Die veröbeten Handelsstraßen überzogen sich mit Gras und Disteln". Auch von Mainz aus wird geklagt, die öffentzlichen Straßen seien so de geworden, daß auf ihnen Gras wuchs wie auf Wiesen.

Die Fürsten blieben einmütiger als die Städte. Bon biesen versagte jebe, wenn sie sich bedroht glaubte, ber andern Sulfe, verlangte vielmehr selber solche. Bitter beklagte sich später Regensburg über die Untreue mancher Bundesgenoffen. Die Quellen gewohnter Thätigkeit waren allen abgeschnitten, und so regte sich in mancher Gemeinde kräftig der Bunsch nach wiederhergestellter Ordnung.

Wo war bei all diesem Elend ber König? Der blieb, trozdem er den | Städten verbunden war und auch den Baiern abgesagt hatte, in Böhmen, trieb die Jagd, sammelte aus der ganzen Welt schöne Hunde für seine wilde Meute und trug sich mit Heiratsgedanken, da seine erste Gemahlin gestorben war. Allmählich befreundete er sich sogar mit dem Herzoge Friedrich von Baiern; um ihn von dem Streben nach der Reichsverweserschaft abzubringen, warb er um die Hand der schönen, gescheiten Sophie, der Tochter des Herzogs Johann von München,

und heiratete sie auch. Vielleicht hatte er anfangs auf einen schnellen Sieg der Städte gerechnet; als dieser nicht erfolgte, schwenkte er zu den Fürsten zurück. Ihn bewegte nur die Sorge, sich seinen Thron zu erhalten. Da kam ihm Erzebischof Abolf von Mainz entgegen, der aller Wahrscheinlichkeit nach disher der Hauptschürer gegen Wenzel gewesen war. Der kluge Mann hielt sich trot der Bande, welche ihn an die Fürsten knüpsten, vom Kriege fern, psiegte sogar mit den rheinischen Städten gutes Sinvernehmen, denn er gedachte sie für seine eigenen Pläne auszunützen, die sich gegen Hessen und vielleicht auch gegen die Pfalz richteten. Er erschien bei Wenzel in Böhmen und ließ sich von ihm das durch den Kürnberger Herrenbund verbotene Recht erteilen, mit Reichsstädten Bündnisse zu schließen, wie es ihm nützlich dünke, außer gegen das Reich, den König und die Krone Böhmen; zugleich gelobte er, wenn Wenzel das Reich ausgebe, einen von dessen Brüdern und Bettern, je nach des Königs Wunsch zu wählen. Das gleiche Versprechen ließ sich Wenzel balb darauf von dem sächsischen Kurfürsten Rudolf geben.

Jett handelte es sich um eine wirkliche Thronentsagung, aber kaum gedachte Wenzel, sie so bald auszuführen. Er wollte nur den Reichsvikariat hintertreiben, etwaigen erneuten Forderungen mit dem Anerbieten der Abdankung begegnen. Stand dann hinter ihm ein Bruder oder Better als neuer König, so konnte das den Fürsten wenig helfen, und im Notfall blieb wenigstens das Reich bei der luxemburgischen Familie. Der Erzbischof dagegen gewann mit seinen wichtigen Schriftstücken die Städte Mainz, Worms und Speier, die sich mit ihm eng verbündeten und gelobten, benjenigen König anzuerkennen, welchen Adolf mit zwei oder mehr Aurfürsten "aufrücke und haben wollte", sobald Wenzel stürbe oder das Reich sonstwie ledig würde.

Wenzel, befreit von der Angst, die ihn dem schwäbischen Bunde in die Arme getrieben hatte, ging nun daran, das Friedenswerk anzugreisen, dem bereits Berhandlungen der Kriegführenden selbst vorgearbeitet hatten. Diesem Zwecke diente der Reichstag zu Eger, den viele Fürsten und die Boten aller Städte des suchten. Der König beschloß, einsach den Knoten durchzuhauen und ohne viel nach den einzelnen Streitpunkten zu fragen, eine allgemeine Entscheidung herbeizzussühren, welche die Städte zum Frieden zwang. Er verlangte, beide Parteien sollten ihre Bündnisse aufgeben und sich mit ihm zu einem Landfrieden vereinigen, was die Fürsten gern, die Städte schwer bewilligen konnten, aber ihre Uneinigkeit erleichterte dem Könige sein Werk.

Am 2. Mai 1389 gebot Wenzel ben Reichsstädten in Ober- und Riedersschwaben, im Elsaß, am Rhein, in ber Wetterau, in Franken und in Baiern ihre Bündnisse aufzuheben, von benen "er ganz genau erkannt und eingesehen habe und wisse, daß sie wider Gott, wider ihn und daß heilige Reich und wider das Recht seine". Bei Strafe des Verlustes aller ihrer Rechte besahl er ihnen, in den allgemeinen Landfrieden, den er gemacht habe, einzutreten. Dieser wurde am 5. Mai veröffentlicht. Die königliche Kanzlei machte sich mit ihm leichte Arbeit, indem sie eine alte Ordnung von 1378 hervorholte, sie zweckentsprechend veränderte und einige neue Bestimmungen einschaltete.

Der Landfriede follte gelten für einen großen Teil bes Reiches, ben Rhein,

Baiern, Schwaben, Franken, Hessen, Thüringen und Meißen; die gute Ibee von 1383, das ganze Reich zu umspannen, warb aufgegeben. Für jeden Kreis wurde ein Landfriedensgericht eingesetzt, zu dem Fürsten und Städte je zwei Bevollmächtigte ernannten, der König aber einen Hauptmann beigab. Die Befugnisse wurden gut und reichlich abgemessen; an sich war an den Bestimmungen wenig auszusetzen, da sie ehrlich gehandhabt nützlich wirken konnten. Aber ausdrücklich wurde "der gemeine Bund der gemeinen Städte" aufgehoben, der Kürnzberger Herrenbund dagegen nur gegenüber benjenigen Städten, welche sich mit den Fürsten rechtlich oder gütlich versöhnten und dann in den Egerer Landsfrieden eintraten. Endlich sollten alle Pfahlbürger "gänzlich absein und fürder Niemand solche haben noch empfangen".

Regensburg, Nürnberg und das baierische Weißenburg erklärten gleich in Eger ihre Bereitwilligkeit, dem Könige zu gehorchen. Auch die übrigen Städte verzichteten auf Widerstand und so wurden in der nächsten Zeit allenthalben Friedensverträge vereinbart, zunächst am Rhein, langsamer in Schwaben, Baiern und Franken, wo die mannigfachen Streitpunkte nicht rasch beglichen werden konnten.

Die Städtebunde waren getrennt und fie find nie wieder in diefer Gestalt und in diesem Umfange aufgenommen worden, wenn auch kleinere Bereinigungen nabe gelegener Stäbte weiter bestanben ober wieber zustande tamen. So hielten bie sieben Städte am Bobenfee ihren Bund fest, für den fie auch die königliche Genehmigung erreichten, und feit 1390 entstand ein neues Bunbnis von Ulm und kleineren Städten, bem eine lange Dauer bis ins folgende Jahrhundert hinein beschieden mar. Doch hatte es nicht entfernt die Bedeutung des großen Städtebundes und biente nur ber Berteibigung. Die Reichsstädte gingen aus bem aroßen Rampf bervor ohne Minberung ihrer Rechte und ihres Ansehens und hatten burchgesett, mas bie schmäbischen in erster Stelle hatten erreichen wollen. nicht mehr verpfändet zu werben. Aber ber weitere Zwed, fortan mit vereinten Rräften ben Fürsten geschlossen gegenüber bazusteben, mußte aufgegeben werben. Das mar teils die Schuld ber ungleichartigen Intereffen, welche die verschiebenen Mitglieder bem Bunde jugeführt hatten, teils bie üble Frucht ber Uneinigkeit und bes Eigennuges, teils ber mangelhaften Verfaffung bes Bunbes, ber ohne feste einheitliche Leitung, selbst ohne gemeinsame Raffe, biefe Sinberniffe nicht ju überwinden vermochte. Auch die vereinzelte Lage ber Städte, die von einander burch andere Gebiete getrennt wurden, erschwerte bas gemeinsame Sanbeln, fo baß boch immer manche Glieber genötigt maren, sich auf die eigene Rraft zu verlaffen; wenn bas trot bes Bunbes erforberlich mar, so wollten ihn viele lieber entbehren. Doch auch die allgemeine Erkenntnis tam jum Durchbruch, bag man in ber Erregung weiter gegangen mar, als nötig. Es zeigte fich, bag ber Rampf, wie er sich zugespitt hatte, unnatürlich und zwecklos gewesen war. Daber stellte fich balb bas frühere leibliche Berhältnis zwischen Fürsten und Stäbten wieber ber.

Trot seines gewaltigen Umfanges war ber Krieg nur ein örtlicher gewesen, geführt zwischen ben subeutschen Reichsstädten und ihren fürstlichen Nachbarn; böhere Zwecke kamen in ihm nicht zum Ausbruck und Berfolg. Die verbündeten Städte haben nicht baran gebacht, alle Reichsstädte in beutschen Landen zu ge-

meinsamem Handeln zu vereinigen, und noch weniger, die fürstlichen Städte an sich zu ziehen. Bon dem Plane einer Reichsreform auf Grund städtischen ober auch nur reichsstädtischen Besens ist nichts zu merken.

Es ist oft gesagt worden, der Ausgang des Kampses zwischen Fürsten und Städten sei für die gesamte Entwickelung des Reiches und Bolkes verhängnisvoll gewesen, und man hat ihn daher tief beklagt. Ein solches Urteil überschätzt stark die handelnden Kräfte und beren Absichten, sowie die Möglickeit des etwa Erreichebaren. Wenn die Reichsstädte ihren Zusammenhang behauptet hätten, wäre es ihnen höchstens gelungen, auf die Reichsangelegenheiten etwas größeren Einsluß zu gewinnen, aber dieser wäre auch nur ihnen, nicht dem Ganzen förderlich gewesen, und eine regelmäßige Vertretung auf den Reichstagen haben sie später auch so erlangt. Freilich, der Hang zum Sondertum, der bereits in den Städten lag, wucherte nun erst recht empor.

Selbst wenn ber König den Städten geholfen hätte, ware nicht viel mehr herausgekommen. Seine gauklerhafte Unbeständigkeit und endliche Treulosigkeit entfremdeten ihm den zuverlässigsten Anhang, den er im Reiche haben konnte, benn wenn den Reichsstädten ein gewaltsamer Thronwechsel auch jetzt noch unerwünscht sein mußte, die Person dieses Königs wurde ihnen mindestens gleichgültig. Der Stoßseufzer des Regensburger Stadtschreibers: "Gott gebe dem Reich und der heiligen Christenheit eines Tages ein rechtes Haupt", war auch den anderen Bürgern aus der Seele gesprochen. —

Auch in der Schweiz war der Kampf wieder ausgebrochen, als im Februar 1388 österreichische Ritter die arglose Besatung in Weesen übersielen. Am 9. April rückte vom Wallensee her eine gewaltige Schar in das Land Glarus ein und überwand die das Lintthal schirmende Verschanzung, aber die tapferen Glarner, von einem Trupp Schwizer unterstützt, stürmten von einer Berghalde bei Naesels herab auf die Uebermacht, welche sich sengend und plündernd aufzgelöst hatte, und brachten ihr eine völlige Niederlage dei. Erst im folgenden Frühjahr bewirkten die Reichsstädte einen dauernden Frieden, der den Schweizern ihre beträchtlichen Eroberungen ließ und 1394 auf zwanzig Jahre auszgedehnt wurde. Die Sidgenossenschaft schloß sich noch enger zusammen und gab ihrer Wehrversassung hatte den Todesstoß erhalten, hier stand einer bewußten Weiterzbildung der republikanischen Formen und Ideen kein Hindernis mehr im Wege-

Gleichzeitig mußte eine nordbeutsche Reichsstadt ihre Freiheit verteibigen. Bereinigt mit dem Grafen Engelbert von der Mark und unterstützt von einer überaus zahlreichen Ritterschaft, belagerte Erzbischof Friedrich fast zwei Jahre lang vergebens die Stadt Dortmund, nach der seine Borgänger schon seit andertshalb Jahrhunderten getrachtet hatten; schließlich begnügten sich die Herren im November 1389 mit einer geringen Gelbentschädigung.

Unter ben nordbeutschen Fürsten wurde 1388 ebenfalls ein großer Krieg geführt, in dem die Welfen dem sächsischen Kurfürstenhause Lüneburg wieder entrissen. Auch hier ließ Wenzel geschehen, daß der Plan Karls IV., die befreundete anhaltinische Familie zur vorwiegenden Macht in Niedersachsen zu machen, vereitelt wurde.

Lieber als auf diesen Rämpfen von Reichsgliebern gegen einander rubt ber Blid auf einem tuhnen Manne, ber gur felben Reit beutsche Waffenehre und beutschen Mannesmut gegen feindliche Uebermacht bewies. Der junge Berzog Bilhelm von Gelbern, ber Sohn bes Julicher Bergogs Wilhelm, trat aus Reinb= schaft gegen bie Berzogin Johanna von Brabant in bas Dienstverhältnis bes englischen Königs Richard und schickte an Frankreich eine kede Absage, die bort gewaltiges Aufsehen erregte. Daber follte über ben Berzog ein strenges Strafgericht ergeben. Großartige Ruftungen wurden getroffen, ein für jene Zeiten ungeheures Beer von gegen 100000 Mann zusammengebracht, und so setzte fich im September 1388 bie große Armee siegesbewußt in Bewegung; Die Blute ber frangösischen Ritterschaft, fast alle Großen mit gewaltigem Troß nahmen an biesem Ruge eines Riesen gegen einen Awerg teil. Da bas Brabanter Land geschont werben sollte, ging ber Marsch burch die wilden Arbennen, in benen vorausgeschickte Arbeiterhaufen Weg und Steg bereiteten, bann burch Luxemburg in bas Milicher Land. Der greife Bater bes Uebelthaters marf fich am Biberftand verzweifelnd bemutig bem Ronige Rarl VI. ju Sugen, boch fein Sohn vertraute unerschrocken auf den Schut, den die mächtigen Gemässer seinem Lande barboten, und auf die Unbilben bes Wetters im herannahenben Winter, die ben Reind murbe machen murben. Schon hatten die Anstrengungen ber langen Märiche burch menschenleere Balboben bie Rrafte ber Franzosen erschöpft; ftromenber Regen, Mangel an Lebensmitteln, ringsum lauernbe Räuberbanben erftidten ben Uebermut. Endlich ließ fich Wilhelm von Gelbern burch bie bringenbe Bitte bes Baters zu der Erklärung bewegen, er bebauere ben unziemlichen Ton bes Fehbebriefes, ber nicht von ihm berruhre, und wolle kunftighin Rrieg gegen Burgund und Frankreich ein Sahr vorher ankundigen, aber entschieden weigerte er sich, bas Bundnis mit England aufzugeben. Stolz wie ein Sieger erschien er vor bem frangösischen Könige in bessen Lager, mit ben bochften Shren empfangen und reich beschenkt. Rarl mar froh, ben äußeren Schein gewahrt zu haben, boch ber Rückua brachte ihm noch schwere Verluste.

König Benzel hat nichts gethan, um diese Verletung des beutschen Reichs= bobens zu verhindern. Er zog fich von ben Reichsgeschäften fast ganz zuruck, bie meift burch bie Sande eines wenig wurdigen bohmischen Gunftlings gingen. bes Borziwoi von Swinar, ber fogar Landvogt in Schwaben und im Elsaß wurde. Gine nochmalige Jubenplunderung bereicherte ben königlichen Schap, aber Recht und Gerechtigkeit waren bei Hofe nicht zu finden und mit dem öffentlichen Frieden ftand es fo übel wie nur je. Wenzel konnte indeffen ruhig in Brag weilen, benn von ben Rurfürsten hatte er junachst nichts zu besorgen. Die durch den Städtekrieg erzeugte Erschöpfung war für ben König vorteilhaft. Der areise Runo von Trier, der in den letten Jahren ftill babeim geseffen, legte im April 1388 turz vor feinem Tobe feine erzbischöfliche Burbe nieber, die mit papstlicher Bewilligung an feinen Reffen überging. Aber leiber erbte Werner von Ronigftein nichts von bem Geifte feines Obeims; franklich, mattherzig, ja geiftesschwach fast bis zur Blöbigkeit, entbehrte er jeber Thatkraft. In ben Reichsfragen folgte er meift ber Leitung seines thatkräftigen Betters Friedrich von Köln.

Im Februar 1390 wurde Abolf von Mainz von einem frühen, plöglichen

Tobe hinweggerafft. Die Hauptthätigkeit seiner unruhigen kriegerischen Regierung richtete er auf ben Streit mit heffen, wo man von ihm fagte: "Erzbischof Abolf beißt um sich wie ein Wolf"; auch sonst hatte er sich wenig Freunde gemacht. Das Erzstift brudte er mit großen Auflagen, boch zollten ihm seine bortigen Freunde das Lob eines hochberzigen, frommen und mächtigen Mannes, ber bie Rirche ehrenvoll geleitet, ihre Guter gut verwaltet habe. Sein Nachfolger Ronrad von Beinsberg mar ein alter, friebfertiger, redlich benkender Mann, "bem ein Rödlein beffer ftand, als ein Panger". Nur gegen die Balbenser schritt er mit Strenge ein. Behn Tage fpater als Abolf ftarb fein turfürstlicher Genoffe und oft auch Gegner, Ruprecht I. von ber Pfalz. Bis in die letten Zeiten seines langen Lebens bewährte er seine Kraft und Geschicklichkeit, und man muß ihm nachruhmen, bag er in bem großen Stäbtefriege, obgleich er ben Anforberungen seiner fürstlichen Stellung entsprechend gegen die Bürgerschaften auftrat, stets Berfohnlichkeit an ben Tag legte. Sein Land machte unter ihm ausgezeichnete Fortschritte, und noch heute prangt als lebenbiger Zeuge seiner Beisheit bie von ihm gegründete Univerfität Beibelberg.

Ihm folgte sein Neffe, Pfalzgraf Ruprecht II., oft auch Abolf genannt, der bereits über sechzig Jahre alt schon reiche Erfahrungen gesammelt hatte, noch geistig frisch und lebendig, Geld und Macht schäßend und klug mehrend, aber harten Gemütes; in dem letten Kriege hatte er sechzig ergriffene Freibeuter in die Glut eines Ziegelosens wersen lassen. Wie der Oheim nahm er regen Anteil an den Reichsverhältnissen und behauptete dessen hochgeachtete und einslußreiche Stellung. Mit seinen rheinischen Kollegen psiegte er daher Freundschaft und werabredete mit ihnen getreuliche Hülfe, wenn jemand ohne ihren Willen mit Sewalt nach dem Reiche stellen sollte, damit es in Wesen und Shren bleibe, wie das Hertommen sei.

Auch der alte Greiner von Wirtemberg trat 1392 von dem Schauplate seiner irdischen Thätigkeit ab und hinterließ seinem Enkel das Land erheblich vergrößert. Sberhard erhielt später den Beinamen des Milden, denn er suchte seine Stärke in der Bewahrung des Friedens.

#### Siebenter Ubschnitt.

### Deue Verwickelungen. 1389—1395.

er Geschichtsschreiber Wenzels hat eine undankbare Aufgabe zu erfüllen, die mit jedem weiteren Abschnitt seiner Regierung unerfreulicher wird. Das ist nicht allein Wenzels Schuld; die ganze ihn umgebende Gesellsschaft, seine nächsten Verwandten, die Fürsten, mit denen er in Berührung tritt, die Diener, welche er in sein Vertrauen zieht, und endlich die gesamten Vershältnisse bieten nirgends und nichts, was wärmere Teilnahme erregen könnte. Alles zerreibt sich im elenden Getriebe gemeinsten Sigennutes.

Wenzel selbst sinkt von Stufe zu Stufe. Die guten Gigenschaften, welche ihm angeboren ober vom Bater anerzogen waren, erstickten im öben Schlamm eines trägen, nichtsnutigen Lebens, aus bem ihn auch feine Leibenschaftlichkeit nicht herausriß, weil sie eben so schnell erlosch, wie sie aufflammte. er nicht ber mufte und kindische Unhold, zu bem ihn die spätere Sage gemacht hat; eine gewisse Gutmütigkeit bewahrte er trop aller Gewaltthaten, und treulose, schleichende List war ihm gar nicht eigen. Sein Hauptfehler blieb die Unlust an wirklicher Thätigkeit, bas Unvermögen, gute Anläufe, bie er gelegentlich machte, auch soweit fortzuseten, bag fie zum Ziele führten. Es find bei ihm fogar Verfuche zu einer Reichspolitif im großen Stile bemerkbar, indem er die Befetung ober Bermaltung von Reichsbistumern unmittelbar an ben Ronig ziehen wollte, wie in Riga, Camin, Paffau, Burzburg und anderwärts; aber nirgends erreichte er feine Absicht. Stets überwogen in ihm wieder seine Unbeständigkeit, seine unberechenbare Laune, immer verfagte er gerabe bann, wenn rafches ficheres Sanbeln noch hatte belfen können. Ihn übermannte bas Lafter bes Trunkes, bem er Nächte burch hulbigte, ber Sang jum Berumichweifen, jur Unfittlichkeit und jum ungeordneten Leben; schlechte Gefellen brangten fich an ihn heran und machten ibn treuem Rat unzugänglich. Seine beste Seite war noch die Wirtschaftlichkeit, aber auch fie schlug leicht in Geiz um; felbst in ber größten Not gewann es Wenzel nicht über sich, Gelb herauszugeben.

Des Königs größtes Unglud war bie eigene Familie. Den ältesten Bruber

Sigmund hatte er sehr zu seinem eigenen Schaben aufs beste unterstützt, aber der stattete seinen Dank ab durch rücksichtsloses Ränkespiel; der zweite Bruder, der junge Johann von Görlit, hat sich allerdings besser geführt und für Wenzel gethan, was in seinen Kräften stand. Geradezu der Fluch des luxemburgischen Hauses war jedoch Markgraf Jodocus oder Jost, der Sohn von Karls Bruder Johann Heinrich, welcher zusammen mit seinem jüngsten Bruder Protop Mähren innehatte; ihr mittlerer Bruder Johann Sodieslaw wurde durch Wenzel auf den Patriarchensit von Aquileja befördert, aber nach kurzer Regierung und schandsbarem Lebenswandel ermordet.

Jost besaß eine gute Bilbung und Liebe zu ben Wissenschaften; er sammelte Bücher, stand mit italienischen Gelehrten im Verkehr und galt sogar für hochsgelehrt. Sonst ist nichts Rühmliches von ihm zu berichten. Rasch verlebt, so daß er frühzeitig den Eindruck eines hinfälligen Greises machte, war er nicht zum Krieger geschaffen. Die vielumfassenden Pläne, mit denen er sich ununterbrochen trug, führte er daher nie mit den Wassen, sondern mit Arglist und Trug durch. Er war schnell zur Hand mit Schwüren, die er auf seinen mächtigen Bart abzulegen liebte, aber er hieß "der große Lügner". Sin Meister in der Geldkunst ließ er seine Gulden gewinnbringend arbeiten; so oft er auftrat, schloß er einen Handel ab oder übte eine Treulosigseit aus. Sin ungemeiner Ehrgeiz erfüllte ihn, er hätte am liebsten die ganze Welt für sich zusammengekauft, freilich nur zu dem Zwede, dabei wieder zu verdienen, und wehe den Ländern, die unter seine gierigen Finger kamen!

Sigmunds Unternehmungen gegen Ungarn gaben Jost Gelegenheit, sich biefem wie bem Könige Benzel unentbehrlich zu machen. Schon 1383 wurde er jum Generalvifar von Stalien ernannt, aber er blieb in Mähren und icacherte mit seinen Bettern weiter. Anfang 1388 ließ er sich von Benzel bas Herzog= tum Luxemburg und bie Landvogtei bes Elfaß, bie er inbeffen nicht in Befit nehmen konnte, verpfänden; im Mai versette ihm Sigmund die Mart Brandenburg auf fünf Rahre für eine so hohe Summe, daß fie sicherlich nie zuruchezahlt werben konnte. Schon flieg in bem Markgrafen bie ftolze Hoffnung auf, auch beutscher König zu werben, die Wenzel selbst bestärtte; baber ließ er fich 1389 von Albrecht von Defterreich treulichen Beiftand versprechen, wenn er nach irgenb welchen Ehren ober Gewalt in bem romischen Reiche ftreben und greifen murbe, wogegen ber Markgraf ichwur, wenn er König wurde, nach bem Rate Albrechts zu bandeln und ihn und seine Erben in besonderer Liebe und Freundschaft zu halten. Balb barauf ernannte ber König Soft zum zweitenmale zu Generalvikar von Stalien, boch nahm er ihm bas Berfprechen ab, weber einem Rebenbuhler Unterftubung zu leiften noch ohne fein Vorwiffen nach bem Reiche zu ftellen. Noch im folgenden Jahre 1390, als Wenzel wieder die Absicht hatte, nach Rom ju fahren, bestimmte er feinen Better, daß er voranziehend ihm die Wege ebene. Auch jest hatte Jost besseres zu thun, als über die Alpen zu geben, mährend ihm babeim seine Saatselber blühten. Jene Vereinbarung mit Desterreich war bereits gegen Wenzel gerichtet.

Albrecht III. vereinigte nach bem Falle seines Brubers Leopolb, beffen ältefter Sohn Bilhelm, ber ungludliche ehemalige Bräutigam ber polnischen

Königin, auf die Regierung verzichtete, die gesamten habsburgischen Länder unter feiner Leitung, febr ju ihrem Glud. Gang im Gegenfat ju feinen Brubern war ihm ein friedlicher Sinn beschieben. Obgleich er von jeher Anhänger bes römischen Papftes gewesen mar und auch beffen Obebienz in Leopolds Länber einführte, bebrängte er boch nicht bie bortigen Clementisten. Als Luftfit baute er sich bas Schloß Larenburg, wo er sich an Fischteichen und Tiergarten ergotte und ungestört seinen frommen Reigungen nachhängen konnte. Die Racht vor bem Sonntag brachte er ftets machend im Gebet gu, jeden Morgen befuchte er anbachtsvoll bie Deffe; gegen Reter übte er furchtbare Strenge. Doch befag er fröhlichen Sinn und liebte ritterlichen Glang; jum Gebenken baran, daß ihm einft eine schöne Frau aus Liebe ihren Bopf verehrt hatte, stiftete er eine Rittergefellschaft, die ben Bopf als Abzeichen trug. Täglich ftand jedem Unterthan ber Bugang ju ihm offen und als "rechter Schirmschilb" forgte er für fein Land. Die Wissenschaften, besonders Aftronomie und Theologie, "die heilige Schrift und göttliche Kunft" waren ihm vertraut; ber Wiener Universität murbe er ber zweite Aber stille Baffer sind tief; wie Albrecht langfam jum Born, bann aber in ihm nachbrudlich mar, hatte er auch feinen Chrgeiz und bei aller Friedfertiakeit wußte er mit gemächlicher boch zielbewußter Ausbauer seine Macht zu bewahren und zu erweitern.

Mit Wenzel tam er in heftigen Zwiespalt durch einen langjährigen Streit um das Bistum Passau, in dem er seinen Bischof gegen den vom König des günstigten durchsette, und obgleich schließlich ein äußerliches Einvernehmen herzestellt wurde, näherte sich Albrecht dem Markgrafen Jost und bald trat auch Sigmund zu ihnen, so daß im Juni 1790 zwischen den dreien ein gemeinsames Verteidigungsbündnis entstand. Der Herzog ließ auch die Vorderlande nicht aus den Augen, und dem von Leopold verfolgten Ziele, Habsburg zur vorwiegenden Macht in Schwaben zu machen, kam er mit seiner ruhigen Geduld näher als dieser, da die Baiern infolge ihres gewaltthätig dreinsahrenden Wesens dort keine Freunde hatten. Sie selbst erleichterten ihm dies Werk. Trop aller ditteren Ersahrungen nahmen die drei Brüder 1392 eine Teilung vor, die natürlich zum Zwist führte; als dann Friedrich, der Urheber des Städtekrieges, plöglich am 4. Dezember 1393 starb, zankten Stephan und Johann um die Vormundschaft über das von ihm nachgelassene Söhnchen Heinrich.

Ueber Wenzel hatte sich inzwischen ein boses Geschick zusammengezogen. Die böhmischen Könige hatten von jeher einen schweren Stand den Landherren gegenüber, und wenn ein Karl IV. sie nicht niederdrücken konnte, vermochte das ein Wenzel noch weniger. Mancherlei Unbotmäßigkeit regte sich, und da der König gestissentlich Günstlinge niederer Herbunft bevorzugte, verletzte er den Stolz der Großen. Ein Prager Bürgerssohn, Sigmund Huler, erhielt das wichtige Amt des Unterkämmerers, und als er scharf und schneidig vorging, fand er Widerstand, in welchem der König eine Verschwörung gegen seine eigene Person argwöhnte.

Zuerst zerfiel er mit bem Prager Erzbischofe Johann von Jenzenstein, einem unliebenswürdigen, gereizten, sich immer verfolgt wähnenden Manne voll geist- lichen Hochmutes, der durch sein herbes und strenges Besen schon lange Benzels

Gunst verscherzt hatte. Ein Streit um kirchliche Rechte und Gerichtsbarkeit veranlaßte ben Erzbischof zu bem kühnen Schritte, über Huler und wahrscheinlich auch andere königliche Käte ben Kirchenbann auszusprechen. Der ergrimmte König, bem Johann in einer leibenschaftlichen Klageschrift ben Zustand Böhmens in den schwärzesten Farben schilberte, forberte ihn vor sich mit einem Brief, der kurz und bündig lautete: "Du Erzbischof! gib mir das Schloß Raudnitz und meine anderen Schlösser wieder und weiche aus meinem Lande Böhmen! Wenn Du etwas gegen mich oder die Meinigen unternimmst, lasse ich bich ertränken und dem Streit ein Ende machen. Komm nach Prag!"

Niemand bachte, daß er mit feiner Drohung Ernst machen wurde, aber als Johann por bem Rafenben erfcbien, wurde er mit Schmähworten empfangen und samt bem Official Buchnit nebst bem Generalvitar Bomut und anderen Domherren verhaftet. Auf die Ginzelnen beutend schrie ber König: "Dich und bich will ich erfäufen, fort auf bas Rapitel, benn ich will feben, wer ber Räbelsführer gewesen ift". Der Erzbischof suchte auf ben Anieen ben Born zu befdwichtigen, boch böhnend äffte Wenzel seine Angstgebarben nach und befahl, bie Ergriffenen fortzuschleppen. Dem Erzbischofe gelang es, auf fein Schloß zu ent= weichen, aber ber Official Budnit und Bomut, welche wahrscheinlich gemäß ihres Amtes ben Prozeß gegen ben Unterkammerer geführt hatten, wurden auf die Folter gefpannt, und wie ber Erzbischof erzählt, ber Ronig felber legte mit Sanb an und brannte die Bequalten an ihrem ausgereckten Rörper. Buchnif erhielt endlich die Freiheit, aber Johann von Bomut, so schwer verlett, daß er die Marter nicht überleben tonnte, wurde mit gefesselten Sanden, ben Mund mit einem Holppflod aufgesperrt, die Ruge an ben Ropf gebunden, daß ber Leib wie ein Rab gefrümmt mar, von ber Molbaubrude in ben Strom gestürzt. Es mar am 20. März 1393.

Rasch verstog die But des Königs, der in tiefe Reue versiel, aber die Greuelthat war nicht mehr gut zu machen und belastete für alle Zeiten ihren unsinnigen Urheber. Die spätere Legende slocht um Nepomus Haupt den strahlenden Sternenkranz des kirchlichen Märtyrers; weil er dem Könige nicht die Beichtzgeheinnisse seiner Gemahlin habe verraten wollen, sei er als Opfer gefallen. Das ist unrichtig, sein Tod war ein politischer Justizmord, aber vielleicht hat die Forderung des Königs, er wolle wissen, auf wessen Kat alles geschehen sei, den ersten Anstoß zu jener Ueberlieserung gegeben. Erzbischos Johann rief vergebens Bonisacius IX. um Hülfe an und legte nach einigen Jahren sein Amt nieder.

Ob Pomut wirklich im Einverständnis mit den Landherren gegen die königlichen Räte aufgetreten war, wissen wir nicht; jedenfalls kam die Verschwörung
bald zum Ausbruche unter der Führung des Jost von Mähren. Die Hoffnungen,
die er auf Benzel gesett, hatten sich nicht erfüllt; dagegen nahm jett sein Bruder Protop, mit dem er in Feindschaft geraten war, den ersten Plat beim Könige ein. Benzel betrachtete außerdem, wie es scheint, seinen jüngsten Bruder Johann, dem nach den Verträgen die Erbfolge in Böhmen zustand, als den künstigen Erben seiner gesamten Macht, und verstimmte dadurch auch Sigmund,
der schon mit Jost und Albrecht von Desterreich im Bunde war. Der Mähre gewann als Bunbesgenossen auch noch seinen Schwager, ben Markgrafen Wilhelm von Meißen, ber schon viel Späne mit Wenzel gehabt hatte.

Der König versuchte teils burch gutliche Berhanblungen, zu benen er Sigmund aus Ungarn herbeirief, teils durch ein Bundnis mit Bolen ben Gegnern au wehren, aber am 8. Mai 1394 fiel ber Streich: Jost und bie Barone überrafchten Wenzel im Rlofter ju Beraun und führten ihn als Gefangenen nach Brag. Er fügte fich und nahm ben Schein an, als ob alles nach feinem Willen ainae, ernannte fogar Jost jum Staroften von Böhmen; insgeheim rief er jeboch Johann berbei, ber fofort öffentlich erklärte, ber König sei unfrei, und mit Protop sich ben Gintritt in Prag erzwang. Daber entführten bie Barone ben Rönig erst auf ein Schloß bes mächtigen Rosenbergers, bann nach Wilbberg bei Ling, bas ben öfterreichischen herren von Starhemberg gehörte. Der Lanbesfürst. Herzog Albrecht that nichts zu seiner Befreiung. Er hatte in ber letten Reit in Subbeutschland Bunbnis auf Bunbnis geschloffen, barunter auch mit Wirtemberg und mit bem neu gebilbeten ichwäbischen Städtebund. Er ließ fich von ben Stäbten Beistand versprechen, wenn binnen neun Jahren ber Thron lebig murbe und einer von ben Desterreichern banach trachten follte. fpater wurde Wenzel gefangen, und als er nachher Albrecht beschulbigte, biefer habe nach ber Krone getrachtet, hatte er bemnach nicht so Unrecht.

Die Nachricht von der Vergewaltigung des Königs erregte in Deutschland begreiflicherweise ungeheures Aufsehen. Pfalzgraf Ruprecht II. nahm alsbald für sich den Reichsvikariat in Anspruch, als ob das Reich erledigt wäre, aber in ehrenwerter Weise, um dem Könige zur Freiheit zu helsen. Die Drohungen, welche sein Sohn Ruprecht III. nach Böhmen überbrachte, zusammen mit den kriegerischen Rüstungen des Görligers entmutigten die Rebellen, so daß sie am 2. August den König losgaben.

Wenzel warf seinen Saß vornehmlich auf ben Sabsburger, gegen ben er Herzog Stephan von Baiern zum Bundesgenossen ausersah, worauf Albrecht sich offen mit ben böhmischen Landherren verdündete. Der wirre Zustand in Böhmen dauerte fort; auch Stephan verzweiselte an dem Könige, der haltlos hin und her schwankte und schließlich in wilder Aufwallung Jost zu vergelten suchte, was dieser ihm angethan, indem er den Markgrafen nach dem Karlstein lockte und dort gefangen nahm. Doch seine kriegerischen Entwürse hatten keinen Fortgang; dalb mußte er Jost wieder freilassen und in Böhmen und Mähren brach der helle Krieg aus. Auch Albrecht nahm daran teil; jest schien der Augenblick für ihn gekommen. Er ließ sich am 9. August 1395 von Jost und dessen Genossen versprechen, daß ihm von Wenzel, "oder wie es sich sonst schien. Gen Keichsvikariat übergeben werde. So lebte der alte Plan wieder auf, dem Könige, ohne ihn gerade zu entthronen, das Reichsregiment zu entziehen. Aber drei Wochen später am 29. August starb Albrecht eines schnellen Todes und da seine Erben alsbald uneinig wurden, trat Habsburg für einige Zeit wieder in den Hintergrund.

Der Krieg in Böhmen ging weiter. Die Launenhaftigkeit bes Königs burchkreuzte fortwährend die Bemühungen seines Bruders Johann, den endlich schnöber Undank aus dem Lande trieb. Gines Morgens, am 1. März 1396, fand man ihn tot im Bette, vergiftet, wie es hieß. An demselben Tage schlossen in Prag Wenzel und Sigmund einen gegenseitigen Erbfolgevertrag über ihre Königreiche, und nun stiftete Sigmund Frieden. Weder Jost noch ein anderer sollte bereinst die beutsche Krone erhalten, die der Ungarnkönig für sich selber beanspruchte; sie wurde fortan das stete Ziel seiner Politik, so oft ihm auch Verhältnisse hindernd in den Weg traten. Gleich darauf ließ er sich am 17. März zum Generalvikar des ganzen Reiches auf Lebenszeit mit königlichen und kaiserlichen Rechten ernennen.

Borläusig nahm er nur die kostbare Urkunde in Empfang, um erst als Bezwinger der Türken seine Stirn mit dem höchsten Ruhmeskranze zu schmücken. Schon verbreitete sich in Deutschland über ihn ein guter Ruf, aber am 28. September vernichtete Sultan Bajesid in der furchtbaren Schlacht bei Nicopolis das von Kreuzsahrern aus fast ganz Europa gebildete Heer. Als Flüchtling kehrte Sigmund zu Anfang des nächsten Jahres nach Ungarn zurück, dessen Herrschaft seinen Händen zu entgleiten drohte. Da seine Gemahlin Maria 1395 kinderlos gestorben war, betrachteten ihn viele nicht mehr als den rechtmäßigen König von Ungarn; die anjovinische Partei, die Ladislaus von Reapel als Erben der Maria ansah, sing wieder an, sich zu schließen und zu regen.

Wenzel mußte sich baher bequemen, im Februar 1397 mit Jost Frieden zu machen. Er erfolgte auf Kosten Sigmunds, indem am 3. April Jost die Belehnung mit der Markgrafschaft Brandenburg erhielt.

Der König, ber sich in solche Unehre brachte und nicht einmal seines Erblandes Herr war, hatte gleichwohl noch immer die Absicht, sein wüstes Haupt mit der Kaiserkrone zu schmücken. Die Päpste Urban und dessen Nachfolger Bonifacius blickten stets sehnsüchtig nach dem Norden, ob der Ersehnte nicht komme, denn sie würden als Verleiher des Kaisertums einen Vorsprung vor dem avignonesischen Nebenbuhler erlangt haben.

Auch die Deutschen sahen ungern, daß ihr König nicht Kaiser wurde. Nicht allein fühlten sie ihren nationalen Stolz unbefriedigt, allgemein hielt man an alten Titeln fest und schried ihnen gleichsam eine Zauberkraft zu, obgleich der geschichtliche Fortschritt längst über sie hinweggegangen war. Als der Städtekrieg ausdrach, wußte der Dichter Suchenwirt keinen besseren Rat, als daß Wenzel "einen kaiserlichen Zug nach Rom ziehen" möge; aber in Böhmen mausere der Abler und recke sich nicht, die Welt habe einen Papst zu viel und einen Raiser zu wenig. Selbst aus Italien erklangen Mahnruse an den säumigen König, nicht nach den harmlosen Tieren, sondern nach den höchsten Ehren zu zielen. Daß Wenzel nicht Kaiser war, erleichterte nachher den Kurfürsten die Absetzung beträchtlich, selbst die so oft angeregte Reichsverweserschaft hätte sich zu seinem Vorteil leichter einrichten lassen.

Auch Sigmund hatte ben lebhaften Wunsch, daß sein Bruder sich aufraffe und nach Italien gehe, wohin er ihn begleiten wollte; er gebachte wohl, ihn bazu zu zwingen, benn nachbem Wenzel in die Haft seiner Barone gefallen war, verhandelte der Ungarnkönig mit Benedig über ihrer beider Empfang in Italien. Ihn selbst drängte es borthin, denn von Neapel aus wurde seine Herrschaft in Ungarn bedroht. Ueberhaupt wurde Unteritalien der Knotenpunkt der Kirchensfrage und der gesamten damit verknüpften europäischen Politik und blieb es für

bie folgenden Jahrzehnte. Für beibe Päpste war es geradezu eine Lebensfrage, wer dort gebot. Bis in seine letzen Lebenstage wurde Urban von der Leidenschaft beherrscht, Neapel zu erobern, aber entblößt von allen Mitteln, mit trankem und erschöpftem Leibe kehrte er nach Rom zurück, wo er am 15. Oktober 1389 verschied. Indem die Kardinäle ihm am 2. November in Bonifacius IX. einen Nachfolger gaben und das Recht Roms unbedingt seithielten, ohne die Not der Christenheit zu bedenken, blieb das Schisma unverändert, die Gruppierung der einzelnen Staaten in ihm die gleiche.

Die Bahl war geschickt getroffen, wenn es bei ihr allein barauf ankam, einen Mann zu finden, der die weltliche Seite bes Papsttums vertreten konnte. Bonifacius, ein Reapolitaner, verhältnismäßig noch jung, war ein großer, ichoner Herr, fehr im Unterschied zu seinem Vorganger liebenswürdig und gewandt in seinem Benehmen. Mit höchster Klugheit wußte er sich in ben schwierigen Lagen. in die ihn sein Vontificat brachte, zu bewegen, indem sein einziges Ziel war, unter allen Umftanden bas romische Papstum zu behaupten. Dazu biente ibm bie große Politif in Italien, namentlich bie nächstliegende Stüte, bas Königreich Reapel, suchte er in ber Sand zu behalten. Wie viel er burchsepen konnte, bewies er burch bie Bändigung ber tropigen Stadt Rom, ber er ihre Selbständig= keit nahm. Er brauchte baber viel Gelb, und ba perfonliche Leibenschaft hinzu tam, schuf er ein Ausbeutungsspftem ber Kirche, bas felbst in biefer an Roms Unerfättlichkeit gewöhnten Zeit die tieffte Entruftung hervorrief. Noch nie hatte ein Bapft mit allem, mas Rom zu bieten hatte, mit Beiligtum und mit Stellen fo schamlofen Sanbel getrieben, und die Räufer wurden noch bagu von bem mucherischen Geschäftsmann betrogen.

Bur selben Zeit, als Bonifacius gewählt wurde, fronte Clemens zu Avignon in Gegenwart bes Königs Rarl VI. ben jungen Ludwig von Anjou, ben Sohn bes 1384 in Bari gestorbenen Bergogs, jum Könige von Reapel. Die Witme Karls von Durazzo, die mannhafte Margaretha, hatte sich im Königreich trot mancher Wiberwärtigkeiten behauptet, bis fie 1387 burch ben Gemahl ber ermorbeten Königin Johanna, Herzog Otto von Tarent, einen braunschweigischen Prinzen von merkwürdigen Schicksalen, aus Reapel nach Gaëta gedrängt murbe. Daber gab Bonifacius IX. Die verkehrte Politik feines Borgangers auf und ließ am 29. Mai 1390 Ladislaus, ben Sohn ber Margaretha, jum Könige krönen. Balb barauf landete Ludwig in Reapel; ber Krieg zog fich jahrelang bin, bis enblich 1400 Labislaus als Sieger hervorging, mährend Ludwig wieder heimzog. Ladislaus, obgleich er babeim alle Sanbe voll zu thun hatte, richtete von Anfang an seine Hoffnungen zugleich auf Ungarn, als beffen rechtmäßigen Ronig er sich in Erbichaft seines ermorbeten Baters betrachtete. Da er bort nunmehr eine starke Partei hatte, lebte Sigmund in steter Sorge vor einem Angriff bes kuhnen Jünglings. Für bas römische Bapstum konnte biefer Streit innerhalb ber eigenen Belte mit ber Reit gefährlich werben.

Wer Neapel besitzen will, barf bie übrige Halbinsel nicht außer acht lassen, und ber Weg von Frankreich nach bem Süben führt durch Oberitalien. Bor einem Jahrhundert bereits waren die Franzosen nahe daran gewesen, die Herren von Italien zu werden, damals von der Gunst der Päpste getragen. Raiser

Heinrich VII. unterbrach die Fortschritte Frankreichs, Papst Johann XXII. mit seiner selbständigen italischen Politik hielt sie weiter auf, und endlich wurden die französischen Könige durch den englischen Krieg ganz von Italien abgezogen. Jetzt war das Königreich wieder zu Kräften gekommen, und alsbald lenkte Karl VI. in die früheren Pfade ein. Ein unendlicher Ehrgeiz erfüllte den Jüngling; wo setzte er nicht überall die Hebel ein, um seine Macht zu fördern? Schon lange sprach man in Deutschland davon, daß er das Raisertum begehre. Aber inmitten der größten Hoffnungen traf den Herrscher ein furchtbares Unglück. Im Sommer 1392 packte Karl tobsüchtiger Wahnsinn, und obgleich er wieder genas, wiedersholten sich die Anfälle in Zwischenräumen und machten ihn zeitweilig regierungssunsähig. Die Oheime, die Herzöge von Burgund und Berri, und der Bruder des Königs, der Herzog Ludwig von Orleans, stritten alsbald um die Leitung des Reiches und körten für lange Zeit die sesse einheit der französischen Politik.

Jebe auswärtige Macht, welche in Italien etwas erreichen wollte, war genötigt, um die Herren von Mailand zu werben. Der schreckliche Tyrann Bernado Bisconti war plöglich zum Staunen der Welt von der Bühne versschwunden; sein Reffe und Schwiegersohn Giovanni Galeazzo warf am 6. Mai 1385 den in die Falle gelockten Machthaber in das Gefängnis, in dem er starb, und verjagte bessen fünf Söhne.

Siovanni Galeazzo ist das rechte Muster der italischen Fürsten, wie sie die Renaissancezeit in reicher Fülle hervordrachte. Persönlich kein Kriegsheld, füllte er doch die längste Zeit seiner Regierung mit Kämpfen aus, um zu erobern oder die durch seine Gewaltthaten hervorgerusenen Angrisse abzuwehren. Er war treulos, hinterlistig, gewissenlos, aber er liebte die Künste, wie der Mailänder Dom und die Certosa bezeugen, und die Wissenschaften. Er sammelte eine große artige Bibliothek und berief hervorragende Gelehrte. Seine Staatseinrichtungen, obgleich durch und durch despotisch, enthielten manchen guten, der Zeit voraneilenden Gedanken. Unermeßlich war sein Reichtum, nichts schien ihm unmöglich, was durch Geld und sklavische Menschenkraft zu schaffen war. So wenig ihn das Sittengeset kummerte, verachtete er doch nicht die Kirche; wie Karl IV. häufte er mit Leidenschaft Reliquien an, denen er eine eigentümliche Berehrung widmete.

Er wollte die kleinen Gebiete fürstlicher ober städtischer Herrschaft in Oberund Mittelitalien zu einem lombardischen Reiche vereinen, für das er sogar vom Papst Urban, dem er große Geschenke verehrte, den Königstitel begehrt haben soll. In kurzer Frist entriß er den Scala ihre Herrschaft über Berona. Um Frankreichs Freundschaft zu gewinnen, vermählte Galeazzo 1387 seine einzige Tochter Valentine mit dem Herzoge Ludwig von Orleans, der fortan stark in italienischer Politik arbeitete und sich ein Königreich Abria gründen wollte. Aber bei allem Liebäugeln mit Frankreich verfolgte der Mailänder seinen eigenen Weg; alles sollte seinen Zwecken dienen. Daher blieb er der römischen Obedienz getreu, und als Frankreich die Herrschaft über Genua begehrte, nach der er selber strebte, wandte er sich an den deutschen König. Er schlug Wenzel vor, den Titel eines Reichsvikars, unter dem er Mailand beherrschte, in einen erblichen umzuwandeln, und wurde in der That am 11. Mai 1395 zum Herzoge erhoben. Galeazzos Gold führte ohne Zweisel für ihn die überzeugendste Sprache, und es mag

zweifelhaft sein, wie weit man einem Wenzel höhere Beweggrunde zuschreiben barf. Sie lagen allerdings offen ba: ber Herzog konnte ein Damm gegen Frankreichs Gelüste auf Italien, eine Stütze für ben römischen Papst sein, außerbem willkommene Förberung für ben Romzug gewähren.

Die Erhebung bes Visconti zum Herzoge war aber nicht allein eine Stanbeserhöhung, sondern änderte auch das Rechtsverhältnis eines großen und wichtigen Gebietes. Mailand gehörte disher unmittelbar dem Reiche, die Vikare waren nur dessen absehere Beamte: jett wurden sie Landesherren und Mailand hörte auf, Reichsgut zu sein. Verfügungen über Reichsgut konnten nach der allgemeinen Anschauung nur mit Zustimmung der Kurfürsten geschehen. Doch gab es darüber keine sesten Satungen, auch war zweiselhaft, inwieweit sie für Italien gegolten hätten; außerdem blieb es in der That ziemlich gleichgültig, ob Galeazzo Reichsvikar oder Herzog genannt wurde, da seine Herzschaft auf seiner unerschütterlichen Macht beruhte. Der König mochte daher nicht erwarten, daß seine Verzschung auf Widerspruch in Deutschland stoßen würde. Gleichwohl wurde ein solcher mit Nachdruck erhoben, und die Mailänder Frage erlangte bald eine ungemeine Wichtigkeit.

Ru all biefen Verwickelungen kam noch hinzu, baß bas Schisma aus ber einfachen Frage, ob Rom, ob Avignon, unter ber es bisher gestanden, beraustrat. Die französische Regierung gab aus inneren Gründen die einseitige Barteinahme für Avignon auf und ftellte fich bie Aufgabe, bie Kirchenspaltung zu beseitigen. Die Pariser Universität erwog sorgfältig alle möglichen Bege, welche zu bem großen Ziele führen konnten. Da gewiß mar, baß bas Schisma nicht von felbst, burch ben Sieg bes einen Papsttums über bas anbere, aufhören murbe, lagen brei Lösungen vor, entweder der "Kompromiß", also gegenseitiger friedlicher Ausgleich, ober die "Cession", indem beibe Päpste abbankten, ober die Berufung eines allgemeinen Konzils. Der Abschluß eines Kompromiffes war ganz unwahrscheinlich, ein Konzil bot große Schwierigkeiten; baber schien bie Cession ber beste Ausweg. Da von beiben Rirchenhäuptern nicht zu hoffen mar. baß sie freiwillig abbanken würben, so stand im hintergrund bie "Substraktion", baß man fie zur Entsagung zwang, indem bie einzelnen Reiche je ihrem Papfte bie Obebienz entzogen. Sie war aber nur bann zweckmäßig, wenn fie allgemein auf beiben Seiten erfolgte, und ba war wieber bie Schwierigkeit, welches ber Reiche bamit beginnen follte. Nur eine Ginigung und gleichmäßiges Hanbeln ber größten Reiche konnte bie Substraktion wirkungsvoll machen.

Da starb Clemens am 16. September 1394, voll Zorn über die Wendung der Dinge. Erhielt er keinen Nachfolger, dann konnte die Beilegung des Schisma nicht schwer sein, dringend mahnte sofort Karl VI. die Kardinäle von einer Wahl ab. Doch am 28. September erkoren sie als Benedikt XIII. den unzweisels haft bedeutendsten aus ihrer Mitte, den Spanier Peter von Luna, der einst erst Urban, dann Clemens gewählt hatte; wie seine übrigen Genossen hatte er vorher eidlich gelobt, für die Einigung zu wirken, und wenn die Mehrheit der Kardinäle es für wünschenswert erachte, zum Zweck jener seine Würde niederzulegen.

Bald zeigte sich, wie wenig ehrlich er seinen Schwur meinte, benn obgleich

ein französisches Nationalkonzil sich für die Abbankung aussprach, die Prinzen von Geblüt ihn persönlich darum ersuchten und auch die Kardinäle dafür waren, lehnte Benedikt sie entschieden ab. Da Frankreich Bedenken tragen mußte, die Obedienz einseitig aufzukündigen, suchte es erst die Anhänger des Bonifacius für benselben Weg zu gewinnen. Doch handelte es nicht ganz folgerecht, da die Nebenbuhlerschaft von Burgund und Orleans fortwährende Schwankungen der Kirchenpolitik veranlaßte.

Das Borhaben Frankreichs, die versumpfte Kirchenfrage wieder in Fluß zu bringen, fand auch in Deutschland Beifall. Bei Clemens' Tobe hatten die Kursfürsten von Köln, Mainz und Pfalz den französisschen König gebeten, die Wahl eines Rachfolgers zu verhindern, und verheißen, auch ihren König zur Thätigkeit für die Sinigung anzuspornen. So war weitere Verbindung gegeben.

Auf wiederholte Anregung Frankreichs richteten die Kurfürsten im Oktober 1395 von Boppard aus an Wenzel die Aufforderung, endlich ins Reich zu kommen, sonst "würden sie gedenken, was sie dazu zu thun hätten". Sie erwogen dabei zugleich die trostlose Lage, in der sich das Reich befand.

#### Uchter Ubschnitt.

# Die Regierung Wenzels bis zu seiner Absehung. 1395—1400.

eit bem Sommer 1387 war Wenzel nicht mehr im Reich erschienen. Die Aussührung bes Egerer Landfriedens überließ er ben Reichsftänden, so daß wenig dabei herauskam, und der Böhme Borziwoi, sein Vertrauter, stiftete nur Unruhen an, um dabei seinen Gewinn zu machen. Die Reichsstände wurden so zu dem bedenklichen Bündniswesen förmlich gezwungen, um wenigstens einiger Freundschaften sicher zu sein. Auch die Ritter rührten sich wieder allerwärts und schlossen allerhand Bündnisse, von denen der Bund der Schlegler aufs neue Fürsten und Städte in Süddeutschland beunruhigte. Daher schlegler aufs neue Fürsten und Städte in Süddeutschland beunruhigte. Daher schritten die Fürsten ein, an ihrer Spize Pfalzgraf Ruprecht; dem Grasen Eberhard von Wirtemberg glückte es, im September 1395 in dem in Brand geschossenen Städtichen heimsheim drei "Könige" der Gesellschaft zu fangen und badurch die größte Gesahr abzuwenden. Der Bund, den auch der König verbot, wurde zur Ausschlagung gezwungen.

So fehr die Reichsstände es liebten, der höchsten Gewalt ihre Selbständigsteitsgelüste entgegenzustellen, zeigte sich doch stets in den Zeiten der Rot, daß der König unentbehrlich war. In der Kirchensache ließ sich vollends ohne ihn nichts thun.

Wenzel folgte nicht bem Rufe ber Kurfürsten und lehnte auch nach einigen Verhandlungen die französischen Anträge ab, indem er an Bonifacius festhielt. Denn Frankreich wühlte unausgesetzt in den deutschen Grenzländern, um dort die Zahl seiner Anhänger noch zu vermehren, und arbeitete zugleich rüstig an der Besestigung seiner Macht in Italien. Ende 1396 unterwarf sich Genua dem Könige Karl VI., der nur durch den Wiederausbruch seiner Geisteskrankheit vershindert wurde, selber über die Berge zu ziehen, um sich dort den kaiserlichen Titel zu erwerben. Den einzigen Halt gegen ihn bot noch der Bisconti, den der König daher mit neuen Gnaden schmuckte und auch der Kapst sich zum

Bundesgenossen erkor. Galeazzo triumphierte siegreich über alle seine Feinde; Pisa und Siena nahmen ihn zum Herrn, Perugia zum Signoren an. Bor ihm erzitterten die Florentiner, die dem Gewalthaber immer entgegengearbeitet hatten, und sie sind es ohne Zweisel gewesen, welche die Gründung des Herzogtums bei den deutschen Fürsten zum Reichsverrat aufbauschten.

Auch die Sinmütigkeit der Kurfürsten, mit der sie die französischen Sessionsvorschläge entgegengenommen hatten, freilich in der Boraussehung, daß Benedikt
zuerst abdanken sollte, schwand dahin. Der Tod des Erzbischofs Konrad von Mainz am 19. Oktober 1396 rief wieder den herkömmlichen Streit um die höchste Kirchenwürde Deutschlands hervor. Papst Bonifacius hatte sich die Besehung vorbehalten, doch war deswegen eine Wahl des Kapitels nicht ausgeschlossen.

Sofort ließ der Domherr Graf Johann von Nassau, der Bruder des ehe=
maligen Erzbischofs Abolf, alle Minen springen, um den kostbaren Preis zu
erringen. Vielleicht hatte er sich schon vorher mit den Pfälzern verständigt, denn
wenige Tage nach Konrads Tode gelobte er ihnen für alle Zukunft getreue
Freundschaft, welche Bürden und Herrschaften er auch erreichen möge, und vers
sprach, ihnen "zu allen Ehren und Bürden, nach denen sie stellen würden, geist=
licher oder weltlicher Art" mit ganzen Kräften behülflich zu sein.

Gegen Johann, ber somit die Pfälzer, außerbem die Stadt Mainz und gemäß der Familienüberlieferung einen großen Teil des stiftischen Abels für sich hatte, beward sich der gelehrte Domherr Josfrid von Leiningen, für den sein Oheim, der Erzdischof Friedrich von Köln, mit allen Mitteln wirkte. Der Aussschuß, dem das Kapitel die Wahl übertrug, entschied am 17. November für Jossfrid. Wahrscheinlich hatten die Herren allesamt keine reinen Hände und Johanns Partei erhob sofort Sinspruch gegen die simonistische Wahl. Er selbst eilte nach Rom, während Josfrid thörichterweise zu Haus blieb, und gewann von Bonissacius die Bestätigung, natürlich für schweres Geld, doch sprach auch für ihn, daß Erzdischof Friedrich für einen Anhänger Frankreichs und damit für einen Gegner des römischen Papstums galt. Sicherlich gab Johann für sich wie im Namen der Pfälzer die bündigsten Versprechungen in dieser Hinscht, während er die andere Partei als Feinde des Papstes und des Königs darstellte.

König Wenzel kam bei bem Hanbel zu spät. Er wollte das Erzbistum bem Bischofe Friedrich von Utrecht verschaffen, an bessen Stelle Johann von Nassau treten sollte. Erst als Josseid den Markgrasen Wilhelm von Meißen für sich gewann, scheint Wenzel auf bessen Antrieb hin für ihn in Rom gesprochen zu haben, aber die Sache war bereits erledigt. Der König erkannte Johann an, nachdem dieser im Hochsommer 1397 von seinen Gläubigern in Rom losgelassen glücklich heimgekehrt war, und vermittelte später zwischen ihm und den Anhängern seines Nebenbuhlers.

Dem Erzbischof Friedrich lag Joffrid nicht so sehr am Herzen, daß er sich beswegen mit dem Pfälzer überworfen hätte. Noch ehe über Mainz entschieden war, beschlossen Pfalz, Trier und Köln, unter allen Umständen eine Versammslung zu berufen, gleichviel ob der König, der bisher ihre Ermahnungen verschmäht hatte, käme oder nicht. "Große Not und Sachen der heiligen Kirche, des Christenglaubens, des heiligen römischen Reiches und der Christenheit" führten

sie als die Gründe an, berentwegen sie auf den 13. Mai 1397 einen Reichstag nach Frankfurt beriefen. Ihr Auftreten war ungewöhnlich, dem Herkommen widersprechend, aber begründet durch die sträfliche Nachlässigkeit des Königs.

Zwei Tage früher hatte auch Wenzel Sinladungen für einen Reichstag auf ben 29. April nach Rürnberg ergehen lassen, aber angesichts der Aufforderung der Kurfürsten gab er ihn auf und begnügte sich damit, den Sang in Frankfurt beobachten zu lassen. Dort erschienen in der That über dreißig Fürsten, zahlereiche Grasen und Herren und städtische Boten. Sine lange Beratung ergab den Beschluß, "den König aufzusordern, daß er einen Hauptmann setze und gebe, der von des heiligen Reiches wegen Friede und Gnade in dem Lande mache und bestelle". Die Antwort wollte man auf einem weiteren Tage in Franksurt am 25. Juli entgegennehmen, und lautete sie ablehnend oder erschiene der König nicht selbst, dennoch das dem Reiche Notdürstige anordnen.

Also die Idee eines Reichsvikars lebte wieder auf. Wenzel selbst hatte ihr durch die Ernennung Sigmunds, die im Reiche bekannt war, vorgearbeitet. Doch von dem Ungarnkönig war jett bei seiner schwierigen Lage nichts zu hoffen und nichts zu fürchten; die Fürsten wollten einen Verweser, der im Reiche selbst wirken konnte. Zugleich ging nach Prag eine Liste von Beschwerden über Hosegericht und Zollverleihungen, über die Begünstigung des Mailänders und das Bündnis mit Polen. Wenzel unterstützte nämlich erst den Erzbischof von Riga in seinem Streite mit dem Orden und suchte dann das Erzbistum an einen pommerschen Prinzen zu bringen; da er von Polen Hilfe gegen seine aufrührerischen Barone erhielt, verbot er dem Orden, den König Wladislaw anzugreisen, worauf der Hochmeister sich an die Kurfürsten wandte.

Nicht geringe Zeit nahm die Erörterung der andern großen Sache in Anspruch. Die Könige von Frankreich, England, Aragon und Kastilien, die Herzöge von Burgund und Bretagne, die Herzogin von Brabant, die Universität von Paris hatten Bevollmächtigte geschickt, selbst die beiden Päpste waren durch Abgesandte vertreten.

Es scheint, daß man überein kam, an beibe Päpste Gesandte zu schicken, um sie zur Nachgiebigkeit, selbst zum Rücktritt zu bewegen. Die deutschen Fürsten, geleitet von den Erzbischöfen von Köln und Trier, — der Pfälzer beteiligte sich jedoch nicht — richteten an Bonifacius allein ihre Vorstellungen, während die Könige beide Päpste angingen. Bonifacius wählte den klugen Ausweg, die Deutschen durch Gnaden zu beschwichtigen und sie von Frankreich zu trennen, indem er auf dessen Umtriede in Italien, namentlich auf die Besitznahme von Genua aufmerksam machte; sie sollten in Wenzel bringen, daß er die Gallier zurückweise. Die erwünschte Wirkung blied nicht aus, nur daß sie den König Wenzel traf, was der Papst nicht beabsichtigt hatte.

Als Borziwoi in Böhmen Bericht von dem Frankfurter Tage abstattete, entstand bort Aufregung und Bestürzung, deren nächste Folge eine Blutthat war. Am 11. Juni, während Benzel in Beraun verweilte, traten die königlichen Käte auf dem Karlstein zu einer Beratung zusammen. Der Herzog Hans von Troppauschickte Borziwoi hinaus, dann schloß er die Thür und erstach mit Hülfe von drei Baronen vier königliche Käte mit dem Ausruse: "Ihr seid die, welche Tag und

Nacht unserm Herrn Könige raten, daß er nicht nach Deutschland soll, und wollt ihn vom römischen Reiche bringen!" Dann stiegen die Mörder zu Pferde und eilten zum Könige; vor ihm niederkniend melbeten sie ihre That.

Die Erschlagenen hatten in der letten Zeit dem Könige sehr nahe gestanden und hauptsächlich die Geschäfte geführt. Gleichwohl scheint es, daß er von ihrer Schuld überzeugt wurde, denn er erwies den Mördern fortan reiche Gunst. Dasgegen überwarf er sich mit Jost, den er aus dem Königreich verwies; offenbar glaubte er, die Getöteten seien mit dem Markgrafen im Einverständnis gewesen. Ob er selber den Mord befohlen hat, oder ob der Herzog und seine Helfer perssönliche Rache ausübten und dann den König überredeten, bleibt ungewiß.

Trot bes glänzenden Besuches, welchen der kurfürstliche Reichstag herbeisgelockt hatte, meinten einige und nicht unrichtig, es sei dort nichts zu stande gebracht worden. Die Kurfürsten und wenige andere Fürsten kamen zwar verabredeterweise zum 25. Juli zusammen, doch faßten sie keine weiteren Beschlüsse, und so fand der König, als er nun endlich im September in Nürnberg erschien, freies Feld für seine Thätigkeit, die er nach so langem Stocken um so reicher zu entfalten gedachte. Er wollte zeigen, daß ein Reichshauptmann nicht nötig sei, er allein ganz gut das Reich regieren könne. Er machte gleich einen tüchtigen Ansang, indem er nicht nur eine neue Landsriedensordnung erließ, sondern auch Burgen des adeligen Raubgesindels erstürmen ließ. Erregte er damit das Wohlsgesallen der Städte, brachte er anderweitig die Fürsten gegen sich auf.

In bem Burgburger Stift war innerer Krieg ausgebrochen, ba Bischof Gerhard, um feine gerrutteten Gelbverhältniffe zu beffern, fcmere Auflagen perhangte und zwar mit Erlaubnis Bengels. Die Stabte bes Bistums hatten bie Kurfürsten um Silfe angegangen, bie auch ben König aufforberten, jene Genehmigung zu widerrufen. Da aber ber Bischof auf feiner Forberung beharrte, emporte fich die Stadt Burgburg, in ber bie Bunfte und die Beinbauern eine ftarke bemokratische Partei bilbeten, und fturzte bas lanbesberrliche Regiment, mabrend die Bischöflichen die Feste des Frauenberges behaupteten und die benachbarten Abeligen und Fürsten jur Gulfe Gerhards berbeieilten. Die Bürger richteten die, wie es heißt, mit großem Gelb unterftutte Bitte an ben König, fie in bes Reiches Schut ju nehmen. Wenzel erfüllte ben Bunfc, indem er, "um ewiges Berberben von dem Bistum abzuwenden", alle Städte besselben zwar nicht reichsfrei machte, aber fie für feine Lebenszeit unter feinen und bes Reiches Schirm ftellte, fo daß bem Bifchofe nur die von alters ber rechtmäßig befeffenen Rechte verblieben. Die Fürsten faben biefe Unterftutung ber rebellischen Stabt mit Unwillen.

Erst in Frankfurt fanden die eingehenderen Beratungen statt. Zwei neue Persönlichkeiten traten hier ein: Johann von Mainz und Pfalzgraf Ruprecht III. in Bertretung seines kranken Baters, der dann am 6. Januar 1398 starb.

Auf Berlangen Wenzels überreichten ihm die Kurfürsten ihre Beschwerben, indem sie zu den alten reichlich neue hinzufügten. Des Papstes Vorstellungen, die gegen Frankreich zielten, waren auf fruchtbaren Boben gefallen, aber auch die Florentiner, die Feinde des Visconti, hatten kräftig in Deutschland gewühlt. So entstand eine sonderbare Vermischung ganz entgegengesetzer Dinge. Nicht

nur murbe ber Berluft Genuas, ben er hatte verhindern wollen, Bengel in bie Schuhe geschoben, sonbern man marf ihm, bem Gegner Frankreichs, auch por, ben einzigen Mann, ber die Parifer Anschläge auf Italien verhindern konnte. begunstigt zu haben. Die Florentiner hatten sich mit Frankreich, bas Genua weggenommen, beswegen verbunden muffen, weil ber Ronig Galeasso jum Bergog von Mailand und Grafen von Pavia machte. Aber nicht allein in ber Lombarbei, sondern auch in Savoyen, in Flandern und Brabant habe bas Reich Berluste erlitten, bazu bie Bistumer Cambrai, Met, Toul und Berbun. Die Amietracht, welche die Widerpäpste von Avignon angestiftet, solle der König richten und könne es auch wohl, wenn er baran nur redlich arbeiten wolle. tinischen Ursprunges war auch die Anschulbigung, ber König laffe besiegelte Bergamente ausgeben, auf welche bie Empfänger zu bes Reiches Schaben ichreiben könnten, mas sie wollten. Dann hielt man ihm por, wie er unschulbige geist= liche und weltliche Personen tote. "Wir wissen noch viele andere Gebrechen. Der König hat bem Reiche noch vielen anbern Verluft, Schaben und Unrecht zugefügt".

Benzel mußte die bitteren Pillen hinunterschlucken, von benen er ein gutes Teil verdient hatte. Er setze das schon in Nürnberg begonnene Werk fort, den Frieden zu bestärken; in der Bürzburger Sache kam er einigermaßen entgegen, indem er die bedenklichen Sätze seiner Verfügung abschwächte und die königliche Verwaltung auf den Zeitraum von sechs Jahren beschränkte.

Die Hauptsache waren jedoch die Beratungen über die Kirchenfrage. Die Kursürsten hatten vordem selbst den König aufgefordert, mit Frankreich zu vershandeln und sich für die Cession, wenn auch in gemäßigter Form ausgesprochen; Wenzel, der anfänglich von ihr nichts wissen wollte, durste daher des guten Glaubens leben, daß er ihre Wünsche erfülle, wenn er in diesem Sinne weiter mit Frankreich verkehrte. Bereits hatte er mit Karl VI. eine persönliche Zusiammenkunst veradredet, die demnächst in Rheims stattsinden sollte. Aber jett waren die Kursürsten gegen Frankreich aufgebracht und Johann von Mainz wie Ruprecht III. ganz an Bonifacius gebunden. Der letztere überreichte ein Gutzachten in schärsster Form, das die Fahrt nach Rheims durchaus verwarf, den König ermahnte, männlich gegen Frankreich einzuschreiten, und unbedingt Bonifacius als den allein rechtmäßigen Papst hinstellte. Möglich jedoch, daß Köln und Trier nicht ebenso dachten und Wenzel dadurch Ermutigung fand, dennoch im März 1398 nach Rheims zu gehen. Zugleich war das die beste Gelegenheit, Frankreich von seinem bisherigen Verhalten gegen das Reich abzubringen.

König Karl VI., umgeben von ben meisten Prinzen königlichen Geblüts, bereitete einen überaus feierlichen und glänzenden Empfang. Wenzel betrug sich leider nicht, wie es sich ziemte; gleich am ersten Tage war er durch völlige Trunkenheit unfähig, dem Prunkmahl beizuwohnen.

Auf französischer Seite leitete die Geschäfte der Herzog von Orleans, Galeazzos Schwiegersohn, der schon lange mit dem deutschen König in Verbindung ihn gegen den Herzog von Burgund zu gewinnen suchte. Wenzel gab sich ihm ganz hin; sogar die einzige Erbtochter seines Hauses, Elisabeth, das Kind des verstorbenen Johann von Görlitz, verlobte er mit Karl, dem Sohne des Herzogs.

Da ber Prinz im Gegensatz zu bem Burgunder in der Cessionsfrage entschiedene Schritte gegen Benedict vermeiden wollte, wurde beschlossen, beide Päpste zum Rücktritt zu ermahnen, doch vorläufig in diesen Dingen gegen niemanden Gewalt zu brauchen.

Der König trug ben Erfolg nach Prag heim, daß er die Einsetzung einer Reichsverweserschaft hintertrieben hatte. In Böhmen begannen aufs neue die widerlichen Zwistigkeiten der königlichen Familie, die wir nicht näher verfolgen mögen. Sigmund und Jost arbeiteten zusammen gegen Prokop, mit dem sie in offenem Kriege lagen, als die verhängnisvolle Kunde von Wenzels Absetzung eintraf.

Das Reich verfiel in ben früheren Zustand zurück: es hatte einen König und boch keinen, und wo Wenzel ober vielmehr seine Bertrauensmänner einsgriffen, entstand nur Unheil. Auch die Gesandtschaften an die Päpste waren fruchtlos und Wenzel blieb trot allen französischen Zuredens Bonisacius getreu. Er gab diese Haltung auch nicht auf, als Frankreich im Juli 1398 dem Papste Benedict den Gehorsam entzog und darauf die Kardinäle selber sich gegen den hartnäckigen Mann empörten, ihn in der sesten Burg von Avignon regelrecht beslagern und in Haft seten ließen, in der er die 1403 verblieb.

#### Neunter Abschnitt.

### Die Entthronung Wenzels. 1399—1400.

🗬 as allgemeine Urteil über ben König lautete vernichtenb, wie es nicht anders sein konnte; daß sein Königtum irgendwie ein jähes Ende nehmen würde, erzählten sich die Leute auf den Straßen. Zest war er wieder hinter bem Böhmerwalbe verschwunden und blieb ben Deutschen unfichtbar, fast unerreichbar und unnabbar. Die Absicht, burch einen Reichsverwefer ben ichreiend= ften Uebelftanden abzuhelfen, mar an seinem Wiberstande gescheitert. Es ift zu verwundern, daß man die Entfernung Bengels nicht früher ernftlich in Angriff genommen hat; benn bie Ansicht, bie Geschichte Wenzels sei auch bie Geschichte seiner Absetzung, welche bie Pfälzer von Anfang an betrieben hatten, ift nur ein leicht zu machenber, aber unrichtiger Rudfolug von bem fpater Geschenen auf bie vorangegangenen Zeiten. Wenzel zehrte lange an bem vom Bater überkommenen Erbteil ber Furcht vor seiner Macht, aber fie schwand, als seine Erbärmlichkeit immer greller hervortrat und ber ftanbige haber in biefer unfeligen Familie ihn ungefährlich erscheinen ließ. Im Reiche hatte Wenzel keine Freunde, bie geneigt gewesen waren, für ihn Gefahren zu übernehmen. leichter es bemnach jetzt erschien, Wenzel zu ftürzen, besto mehr gewann die Ueberzeugung Raum, daß des Reiches Zustand einen Wechsel bringend erheische.

Die Kurfürsten konnten sich sagen, daß sie unendliche Geduld bewiesen und alles gethan hätten, um den König auf bessere Wege zu bringen. Die rheinischen waren gerade durch die Mißregierung Wenzels einander genähert worden. Was Karl IV. nicht erreicht hatte, das Kurfürstenkollegium oder dessen Wehrheit zu einem ständig wirksamen Bestandteil der Reichsversassung zu machen, vollbrachte sein Sohn, leider anders, als der Bater gewünsicht hatte. Er wurde zum Keil, der die Säulen von der Kuppel des Reiches trennte.

Noch bas ganze Jahr 1398 hielten bie Kurfürsten still zurück. Auch jett entwickelte sich alles nur langsam und zögernb, aber eine treibende Kraft wird allmählich fühlbar. Bon wem sie ausging, läßt sich mehr vermuten als bestimmt

nachweisen, aber es kann kaum ein Zweifel bestehen, baß ber Erzbischof von Mainz bas Feuer schürte, um sein Gisen zu schmieben.

Johann stand, als er Erzbischof murbe, im Anfang ber breißiger Jahre. Bon Jugend auf hatte er, obgleich jum Geistlichen bestimmt, bas Waffenhandwerk geübt. Seine gelehrte Bilbung war gewiß nicht groß; die Gründung der Uni= versität Erfurt, die er in Beginn seiner Regierung einweihte, ging nicht von ibm aus. Gin kleiner Mann hatte er boch einen fraftigen Rörper; man erzählte, baß er zum Bau eines Schlosses selber Steine hinzugetragen habe, und tabelte, daß er, auch wo er nur als Geiftlicher zu erscheinen hatte, in voller Gisenrüftung So war er gang weltlich und Rriege hat er mit reisigem Gefolge auftrat. sein ganzes Leben hindurch geführt, boch seine stärksten Waffen waren List und Treulofigkeit, wie jeber, ber mit ihm zu thun bekam, erfahren hat. Man traute ihm bie fclimmften Dinge zu. Ginfluß, Macht und Besit für sich und fein Stift wollte er erringen, gleichgültig wie; ohne jeben festen Grundfat tannte er feine höheren Zwecke. Alles, Menfchen und Berhaltniffe, Konia und Bapft. Reich und Kirche, Feinde und Freunde nutte er bazu aus. Wenn er, wie seine Vorgänger auf bem Erzstuhl, ebenfalls Rönige stürzte und erhob, konnte es ibm nicht an Gewinn feblen.

Der Erzbischof bedurfte bazu eines weltlichen Fürsten, ber von ihm vorgeschoben bennoch nur sein Wertzeug sein sollte, und ersah sich bazu ben Pfalzgrafen Ruprecht III., ber ihm bei seiner Bewerbung um das Erzbistum so gute Dienste geleistet hatte.

Der Pfalzgraf, 1352 geboren, mar neun Jahre älter als Wenzel, von ichlankem Buchs, mit feinem Geficht, bem ftartes, bufchiges Saupthaar, Schnurrund Kinnbart einen stattlichen Ausbruck gaben. Durch ben Großoheim und ben Bater wurde er fruh zur Teilnahme an ber Regierung herangezogen, so bag er mit Politif und Verwaltung wohl vertraut war. Auch in bem Stäbtekriege und anderen Sehben hatte er mitgefochten. Ihn umgab eine reiche Schar von Rinbern, benn seine Gemahlin Elisabeth, die Tochter bes Burggrafen Friedrich V. von Nürnberg, die er icon 1374 heimführte, hatte ihm feche Sohne und brei Töchter geboren. Sein ältester Sohn hieß ebenfalls Ruprecht, und ba es fo gleichzeitig in der Familie vier Ruprechte gab, erhielten bie jungeren jum Unterschiede befondere Namen ober Spitnamen. Ruprecht II. wurde oft Abolf ober Alf genannt, ber jungfte Lipan; unfer Pfalzgraf erhielt ben Beinamen Klem. Irrtümlicherweise glaubten schon bamals Fernstehenbe, ber Pfälzer beiße eigentlich Clemens, ober man bachte an eine Ableitung von klemmen, festhalten, und erbichtete Anekboten barüber. Der Beiname "ber Klemme" begegnet auch fonst zur Bezeichnung eines festen Charakters, aber mahrscheinlicher ift Ruprechts Rame im Schoß ber Familie entstanden und baber, wie es bei folden Scherznamen oft ber Fall ift, nicht mehr zu erklären. Möglich auch, daß Klem eine Kofeform von Wilhelm ift. Sein ältester Sohn war bamals ichon gestorben, so baß jest ber auch bereits ermachsene Lubwig ber fünftige Erbe ber Pfalz mar. Die älteste Tochter Margaretha hatte ben Herzog Karl von Lothringen geheiratet, die zweite, Agnes, murbe vom Grafen Abolf von Kleve beimgeführt.

Gin Italiener nannte Ruprecht ben gebilbetften unter allen Fürften feiner

Beit, boch mar bas grobe Schmeichelei. Aber es gereicht bem Pfalger gur Ghre. baß er wirklich Gelehrsamkeit hochschätte. Wie seine Borganger wibmete er ber Universität Beibelberg eine gartliche Liebe und Fürforge; felbst in ben Zeiten arger Gelbbebrängnis mar er barauf bebacht, sie zu beben und die Lehrer beffer zu ftellen. Professoren maren seine vornehmlichen Rate; von einer gangen Anzahl wiffen wir, daß sie ihm fehr nabe ftanben und in wichtigen Sachen bienten, und unter ihnen waren hochberühmte Männer, wie Matthäus von Krakau. Schnelle Rebegabe icheint Ruprecht nicht beseffen zu haben, in ber Regel ließ er feinen Sofmeister ober andere für sich sprechen. Er ftand im besten Rufe als milber und gerechter Berr; in feinem Lanbe forgte er mit maderem Gifer für Orbnuna und Rucht und wies feine Sohne und Rate an, berumzureiten und ben armen Leuten ihr Recht zu geben. Gang ergeben mar er ber Kirche. Er machte nicht nur Stiftungen, sonbern mar auch mirklich fromm, ein fleißiger Beter, ber manchmal "bas Baternoster nicht zeitig genug an bie Wand hing", um ben Feinden ju wibersteben. Als er später als König in Speier einzog und die aus der Stadt Berwiesenen wie üblich seine Gnabe anflehten, verzieh er allen außer einem pornehmen Manne, ber beim Spiel wieberholt Gott geläftert hatte. Bei einer ichweren Erfrankung weigerte er sich lange, die lette Delung zu empfangen, weil er glaubte, bak er bann sterben muffe; als er jedoch bie Gebete hörte, bereute er fein Bögern, benn er hatte nicht gewußt, daß sie auch bem Menschen auf Erben au aute tomme. Wer etwas von ihm erreichen wollte, that gut, vorher ben Beicht= vater gunftig zu ftimmen. In ber Rirchenpolitit hatte er bie entschiedene Deis nung, daß allein bas römische Papsttum berechtigt fei.

Wenn Ruprecht auf die Pläne des Mainzer Erzbischofs einging, so ist es natürlich, daß ihn dabei ein gewisser Ehrgeiz und auch der Wunsch, seiner zahlereichen Familie zu nützen, dewegte. Aber sicherlich nährte sich die Flamme seiner Ehrbegierde nicht allein von unreinem Stoffe. Ihm ging wirklich die Not und Schande des Reiches ans Herz und er hielt sich für verpslichtet mitzuhelsen, daß es aus dem Schlamme, in den es Wenzel versenkt, zu neuem Glanze emporgehoben werde. Am besten Willen hat es ihm damals wie später nicht gefehlt.

Mit bem Könige stand Ruprecht von Anfang an schlecht. Auf ber Rückreise in Roblenz kam es zwischen beiben zu bösen Worten, wie es heißt, bes Herzogs von Gelbern wegen, ber späterhin auch als Ruprechts erklärter Feind auftrat. Doch reinigte sich nachher ber Pfalzgraf von ben gegen ihn vorgebrachten Verbächtigungen und gelobte bem Könige treu zu bienen, während ihm Wenzel versprach, sein gnäbiger Herr sein zu wollen.

Zollverleihungen, die Wenzel mehreren Fürsten und namentlich dem Herzoge Wilhelm von Berg erteilt hatte, veranlaßten im Februar 1399 die vier rheinischen Kurfürsten zu einem Bündnisse gegen jeden, der auf dem Rheine zwischen Straßburg und Rees einen neuen Zoll erhöbe, aber gleich darauf im April verabredeten Mainz, Köln und Pfalz zu Boppard ein weiteres auf Lebenszeit, in allen Reichsund Kirchensachen gemeinsam zu handeln, nicht zu dulden, daß jemand ohne ihrer aller Zustimmung nach dem Reiche stünde ober sich dessen unterwinde mit Vikariat ober anderswie. Wenn der König oder jemand anders das Reich schmälern wolle, so werden sie sich gemeinsam widersen, auch nicht bestätigen, was bereits in

bieser Hinsicht geschehen sei, namentlich nicht die Bewilligungen an Mailand. Die Kurfürsten konnten sich die wahrscheinlichen Folgen, wenn sie mit diesem Bertrage Ernst machten, nicht verhehlen, aber nur ein kleiner Sat an versteckter Stelle weist auf diese Erkenntnis hin: wenn das Reich ledig wird, behält sich jeder seine kurfürstlichen Rechte vor, also dann darf jeder thun, was ihm gut dünkt. Für die Wahl und über die Person eines künftigen Königs banden sich also die Vertragschließenden nicht. Der vorsichtig zurückhaltende kann nur Friedrich von Köln gewesen sein, der sich nicht für Ruprecht verpslichten wollte.

Anfang Mai traten mit Auprecht und Erzbischof Johann in Forchheim mehrere andere Fürsten zusammen, Landgraf Hermann von Hessen, die Wettiner Balthasar und Wilhelm, Stephan von Baiern und sein Sohn Ludwig, Bischof Albrecht von Bamberg und Burggraf Friedrich V. von Nürnberg. Sie versabredeten, durch die noch bestehenden Unruhen im Bistum Würzburg veranlaßt, einen Bund auf fünf Jahre gegen die Städte, auch gegen Landstädte und untreue Basallen, aber insgeheim wurde Wichtiges vorbereitet. Erzbischof Johann besnutzte die Gelegenheit, der Verschwörung gegen den König Genossen zuzuführen, selbst aus seinen bisherigen Feinden, denn alle die weltlichen Herren, die er dort in Forchheim um sich sah, waren wohl berufen und geneigt, in des Reiches Ansgelegenheiten ein Wort mitzureden.

Herzog Stephan III. mit seiner rastlosen, eitlen Abenteuersucht ist uns bereits bekannt; er war jett besonders stolz darauf, daß seine Tochter Elisabeth, die später so berüchtigte Jsabeau, 1385 als Gemahlin Karls VI. den französischen Thron bestiegen hatte. Wie er bereits vordem die Zwietracht in sein Geschlecht getragen, wollte er auch den Tod seines Bruders, des Herzogs Johann II. von München ausbeuten. Darin war er eines Sinnes mit seinem Sohne Ludwig VII., dem Bärtigen, der frühzeitig die in ihm wohnende wilde Kraft entsaltete. Beide zusammen ergriffen die Wassen gegen die Söhne Johanns Ernst und Wilhelm. Stephan war jett mit dem Könige verseindet, der seinem Schwager Ernst beistand.

Landgraf Hermann II. von Heffen, nabezu sechzig Jahre alt, berrichte ichon seit 1376 selbständig. Sein Leben hatte eine andere Wendung genommen, als ihm eigentlich bestimmt mar; zum Geistlichen erzogen, besuchte er bie boben Schulen von Paris und Prag und wurde Domherr in Magbeburg; baber führte er später ben Beinamen bes Gelehrten. Doch ba unvermutet ber Erbe von heffen ftarb, trat hermann in ben weltlichen Stand gurud und heiratete erft eine naffauische Prinzeß, bann Margarethe, bie Tochter bes Burggrafen Friedrich V. von Rürnberg. Die geistliche Erziehung hatte seiner Waffenfähigkeit keinen Gintrag gethan und das war ein Gluck für den Landgrafen, da er fast ununterbrochen von den schwersten Rriegsnöten beimgesucht wurde. Allerdings war er selber nicht ohne Schuld, boch in biefen Gefahren stählte fich fein Sinn und reifte fein Charafter, über beffen Unzuverlässigfeit früher die Rachbarn, die an ihm nichts lobenswerthes finden wollten, beftig klagten; Hermann erwies fich als ebenfo fest und streng, wie rastlos thätig. Dit bem Könige hatte er nur in äußerlichen Beziehungen gestanden. Durch seine geographische und politische Lage mar Beffen wie mit bem Erzstift Maing, so auch mit bem Lande ber Markgrafen von Thüringen und Meißen in unausgesetten Berührungen balb freundlicher, balb feinblicher Art.

Die Wettiner hatten sich an ben schweren Schlägen, welche im Anfang bes Rahrhunderts die Familienzwietracht ihrem Sause versetzte, eine beilsame Lehre genommen und die vier Sohne Friedrichs des Ernsthaften hielten getreulich que fammen und mehrten gludlich ihren Besit. "Recht wie ein ebeler Abler über andere Bogel fteige, nehme ihre Ghre von Jahr ju Jahr ju", fang von ben Brubern ein Dichter, ber nicht in ihrem Solbe ftanb. Obgleich Entel Raifer Lubwigs mahrten fie mit einer turgen Unterbrechung gute Freundschaft mit Rarl IV., ber noch zulett bem britten unter ihnen, Ludwig, bas Erzbistum Mainz zubachte. Erst 1379 nahmen sie eine "Derterung" vor, bie 1382, nach bem Tobe bes ältesten Brubers, zu einer bauernben Teilung murbe. Friedrich ber Strenae — wie er wegen seines löblichen Gifers gegen Nebelthater hieß — hinterließ brei Söhne, welchen bas Ofterland zufiel, Friedrich, Wilhelm und Georg, von benen ber älteste, "ber Streitbare", seinem Saufe bereinft eine noch größere Butunft eröffnen follte; boch erft nach ber Mutter Tobe, 1397, tam er gur felbstänbigen Regierung, nachdem er icon in auswärtigen Unternehmungen seine friegerische Die beiben Oheime, von benen Balthafar Thuringen, Begabung erprobt. Wilhelm Meißen befam, blieben ftets einig. Balthafar, ein heiterer fröhlicher Mann und Freund schöner Damen, leistete auch bas Seinige, boch trat er hinter bem berühmteren Bruder jurud. Er warb eben für feinen Sohn Friedrich um Lucia, eine Nichte bes Mailanbers, beffen Emportommen ihn alfo bisher nicht in seinem Reichsgewiffen beunruhigt hatte. Bilhelm, ber bann nach bem Berlufte eines Auges ber Ginäugige hieß, mar fo ungelehrt, bag er weber lefen noch ichreiben konnte, aber natürliche Begabung erfette reichlich bie Mängel seiner Erziehung. Man rühmte ihn als einen ber weiseften Fürsten und pries bas außergewöhnliche Glud, bas feine Unternehmungen begleitete, und er mar in ber That feines Gludes eigener Schmieb. Durch überaus ichwierige Berhalt= niffe mußte er fich hindurchtuminden, mit ungemeiner Gewandtheit, aber auch mit alänzender Treulosiakeit. An anderen tabelte er freilich icharf ihre Unzuverlässig= keit und Untugend; überhaupt war er eine herbe, scharfe Natur, entschlossen zum Schwerte, wenn es nicht anders ging, forgfam für bie Ordnung in feinem Lande, boch auch beffen Rräfte gewaltig und rudfichtslos ausnutend, ber Rirche ergeben und mit Werken ber Frommigkeit nicht sparfam, aber ohne Scheu pacte er bie Geiftlichkeit an. Da fein Landesteil von ben bohmifchen Gebieten fast umklammert war, richtete er seine Politik vornehmlich banach ein, zubem war er burch seine fluge Gemahlin Glisabeth, die er febr liebte, obgleich ihm Rinberfegen verfagt blieb, ber Schwager bes mährischen Markgrafen Jost. Rachbem er in ben erften Jahren feiner Regierung zu Rönig Wenzel balb gut, balb folecht geftanden hatte, geriet er tief in die Familienwirren binein, junachst von Jost als Bundesgenoffe herangezogen, doch ftets feine Freiheit im Sanbeln mahrenb. Er trug ben Ruten bavon, baß ihn Jost 1395 jum "mächtigen Borsteher ber alten und neuen Mart" von Brandenburg ernannte, wovon bas Land freilich wenig Gewinn zog. Dann wurde er Gegner Johanns von Maing und begann eine große Fehbe mit beffen Stadt Erfurt, spielte bazwischen eine Intrigue mit feinem andern Schwager,

Protop von Mähren, gegen Jost und Wenzel; jett in Forchheim schloß er plötlich mit dem Mainzer einen ihm sehr günstigen Frieden. Wahrscheinlich wußte er, daß König Wenzel vor kurzem in Rheims die hoffnungsreiche Erbtochter seines Gesamthauses, Elisabeth von Görlitz, die er vor Jahresfrist dem Sohne Balthasars und künstigen Erben Wilhelms versprochen, dem französischen Prinzen zugesfagt hatte.

Mit ben Bettinern, bem Landgrafen Bermann von Beffen und bem Bfalggrafen Ruprecht III. waren verschwägert bie Burggrafen von Rürnberg. Balthafar hatte zur ersten Frau eine Base Friedrichs V., biefer felbst zur Gemablin Balthafars Schwester Elisabeth, die ihm außer ben beiben Sohnen Johann III. und Friedrich VI. mehrere Töchter gebar, beren altefte Elifabeth, die Gemablin Ruprechts, eine andere Margaretha bie bes heffischen Landgrafen mar. Der alte Burggraf trat nach einem friedfertigen und gesegneten Leben 1397 zurud und teilte feine Lande unter bie Sohne, von benen Johann mit Margaretha, ber Schwester König Benzels verheiratet, Friedrich noch ledig war. Beide Brüber verkehrten viel an bem Hofe ihres Schwagers, Johann begleitete fogar Sigmund auf feinem unglücklichen Feldzug gegen bie Türken und blieb bann beffen geliebter Freund. Friedrich, ber rührigere von beiben, hatte sich auch schon sonst in der Welt um= gefehen, um bas Glud zu suchen, und benrühte fich mehrmals, Wenzel mit ben Berwandten zu versöhnen. Hatte er sich nun an dem bortigen Treiben verekelt ober glaubte er, daß die Zwecke des Saufes am besten durch eine Teilung ber Rollen geförbert werben konnten, - mahrend Sohann Bengel getreu blieb. folug er fich entschloffen zu beffen Zeinben, zu seinem anbern Schwager Ruprecht.

Gewiß, es waren stattliche Herren, welche in Forchheim die beiben Rurfürsten umgaben, und unter ihnen kein einziger, der sich durch bloße Redekunste hätte fangen lassen, jeder wußte, wenn er etwas that, genau, warum er es that. Daß sie für die schnöbe Lage des Reiches ein Gefühl hatten, soll ihnen undestritten sein, aber nicht deswegen allein boten sie die Hand zur Verschwörung. Ift auch nicht anzunehmen, daß sie alle selbst auf die zu erledigende Krone hofften, gedachte doch sicherlich jeder, bei der Veränderung irgendwie zu gewinnen.

Wie weit die Dinge bereits in Forchheim gefördert wurden, wissen wir nicht, denn noch verging einige Zeit, dis der bestehende kurfürstliche Bund, dessen drittes Mitglied, Friedrich von Köln, nicht anwesend war, die Absetung Wenzels als bestimmtes Ziel bezeichnete. Am 2. Juni in Marburg trat ihm Kurfürst Rudolf III. von Sachsen bei, der nach dem Wenigen, was von ihm bekannt ist, als ein ruhiger, etwas prunksüchtiger Mann erscheint, dem nur sein Rang Bebeutung gab. Vielleicht zog ihn sein Schwiegervater, Landgraf Balthasar, heran und er wollte nicht hinter den anderen Kurgenossen zurückbleiben. Visher hatte er sich an den Reichsgeschäften wenig beteiligt, doch war er zugegen auf dem Franksurter Reichstage vom Dezember 1397, auf dem die Kurfürsten Wenzel ihre Beschwerde überreichten. Daß er nach dem Königtum strebte, ist sehr wenig wahrscheinlich, denn dazu fehlten ihm ausreichende Verbindungen.

Mitte September auf einer Versammlung in Mainz trat auch Werner von Trier in ben Bopparber Bund, ber nun alle Kurfürsten bis auf Brandenburg umfaßte. Der von Sachsen war nicht selbst zugegen, doch schiedte er einen Be-

vollmächtigten. Der König, dem die Umtriebe nicht verborgen blieben, kündigte an, er wolle in das Reich kommen mit seinem Bruder Sigmund, dessen Reichsvikariat zur Wahrheit zu machen er nun im Rotfall bereit war, denn Wenzel glaubte, es handele sich wie früher nur um die Bestellung eines Reichsverwesers. Burggraf Johann kam in seinem Auftrage nach Mainz, um über einen Reichstag zu verhandeln, aber die Kurfürsten gaben eine ablehnende Antwort.

Wenn sie so weit gingen, mußten sie jum Meußersten entschloffen fein. In ber That liegt eine Urkunde por, am 19. September in Mainz gegeben, welche bie Absehung Wenzels als Biel ausspricht. In ihr erklären bie Forchheimer Genoffen, die Herzöge Stephan und Ludwig von Baiern, die Mart- und Landgrafen von Meißen-Thüringen, Wilhelm, Balthafar mit seinem Sohn Friedrich und ihre brei Neffen, Landgraf Hermann von Hessen und Burggraf Friedrich von Rürnberg: "Um ben vielen, großen und ichweren Gebrechen, Mighelligkeiten und Arrungen, welche in bem beiligen römischen Reiche seit langer Reit auferstanben und gekommen find, zu widerstehen und damit basselbe in seinen Burben und Chren und bei seinen Rechten gehandhabt werden und bleiben möge", hätten fie fich "Gott zu Lobe, ber heiligen Rirche zu Chren und Frommen und ihnen felbst und dem gemeinen Lande zu Rut und Trost" mit den fünf Kurfürsten verbunden, "um einen anbern römischen Rönig zu erwählen und zu fegen". Wird biefer aus ben Geschlechtern von Baiern, Meißen, Beffen, ber Burggrafen von Nürnberg, ber Grafen von Wirtemberg erwählt, so wollen sie alle ben Erkorenen anerkennen und unterstützen; für einen andern find fie bagu nicht verpflichtet. soweit sie es nicht aus freiem Willen thun. Gegen jeben, ber wiber ben Willen ber Rurfürsten nach bem Reiche mit Bikariat ober anberswie trachtet, wollen fie ibnen Unterstützung leiben.

Da nicht alle genannten Fürsten anwesend waren, so kann das Schriftstuck bamals noch nicht zum Bollzug gekommen sein, aber sein Ursprung, der Grundsedanke rührt wohl von diesen Mainzer Tagen her. Das Merkwürdigste sind die Borschläge für die Neuwahl. Da die aufgezählten Häuser meist mehrere Fürsten umfaßten, so ergibt sich ein Neberschuß an Neichtum der für möglich gehaltenen Personen. Daher hat zunächst größere Bedeutung der Ausschluß: vor allem die Luxemburger, dann die Desterreicher, die Braunschweiger und andere große Familien kommen nicht in Betracht. Dagegen wird das verhältnismäßig kleine Wirtemberg genannt, aber Seberhard der Milde hatte viel Freunde, abgesehen von den Desterreichern die Pfälzer und den Erzdischof Johann; er stand mit den Neichsstädten gut und war ein Enkel Kaiser Ludwigs; er erscheint auch sonst als früh in die Verschwörung eingeweiht. Die Häupter der anderen Geschlechter, ausgenommen vielleicht der Nürnberger, dursten wohl stolze Gedanken hegen. Also ein bloßer Schein ist diese Liste nicht; nur zeigt gerade ihr Umfang, wie wenig klar doch die Hauptfrage lag.

Bei aller Fülle von sonstigen Geschlechtern ist kein kurfürstliches genannt. Bei Sachsen ist offenbar, daß es ausgeschlossen sein soll, nicht so bei ber Pfalz, benn sie könnte einbegriffen sein in bem Geschlechte von Baiern. Aber warum sollte Sachsen, das mit im Bunde war, nicht wenigstens ehrenhalber genannt sein, da das nicht allzuviel bedeutete, wo so freigebig Aussichten eröffnet wurden?

Hätten sich die Kurfürsten etwa darauf gesteift, den neuen König nur aus dem Westen des Reiches zu holen, so mußten sie auch Stephan, den Nürnberger, vollends Wilhelm von Weißen übergehen. Die Absicht ging vielmehr offenbar bahin, keinen Kurfürsten aufzustellen, also auch nicht Ruprecht.

Bielleicht brachte diese schwierige Frage die Sache ins Stocken, benn ein für den November nach Frankfurt verabredeter Tag wurde nur von Johann und Ruprecht in Person besucht, die eine vom König eingehende und in sehr bescheidenem Tone gehaltene Botschaft barsch zurückwiesen. Dagegen erhielt Wenzel von den zu Eßlingen versammelten rheinischen und schwäbischen Städten, an die er sich gewandt hatte, eine nicht ungünstige Antwort, allerdings mit dem Bedeuten, das beste müsse er selber thun.

Erst Ende Januar 1400 setzen die Kurfürsten von Köln, Mainz, Trier und Pfalz, Herzog Stephan, Wilhelm von Meißen mit dem Sohne Balthasars, Friedrich von Kürnberg und die Botschafter von Sachsen und Hessen in Franksturt ihre Beratungen in größter Heimlichkeit fort. Sie entschlossen sich, nun doch auch Kurfürsten in die Wahlliste aufzunehmen; indem Sachsen hinter das baierische Haus eingeschaltet wurde, erhielt letzteres auch die Deutung auf die Pfalz. Da damit die in Mainz entworfene Urkunde der Fürsten, die mittlerweile vollzogen und besiegelt worden, undrauchbar wurde, stellte man neue Urkunden aus; die Kurfürsten sagten den mit ihnen Verbündeten unbedingte Hilfe zu.

Die Kurfürsten schrieben auch an ben Papst. Doch rebeten sie zu Bonisfacius ganz anders, als es früher geschehen wäre, in bem Bewußtsein, daß er sie brauchte, und fügten brohend hinzu, wenn er ihrem Beginnen nicht beistimme, sei zweiselsohne zu befürchten, daß ganz Deutschland sich zur Neutralität neigen werbe. Der Brief läßt beutlich ben Sinsluß bes für Rom nicht begeisterten Kölner Erzbischofs erkennen. Da Bonifacius zwischen Hammer und Ambos und in bem Unvermögen, ben endlichen Ausgang zu berechnen, sehr kurz erklärte, eine Antwort vorläufig nicht geben zu können, vollzogen die Kurfürsten nachher Absetung und Neuwahl, ohne ihn nochmals zu fragen.

An Fürsten und Stäbte erging die Aufforderung, mit den Kurfürsten am 26. Mai in Frankfurt über Notdurft der Kirche, des Reiches und der Allsgemeinheit zu beraten, sich nicht durch Anderer Einrede abziehen zu lassen, mit der Bitte um botenwendenden Bescheid. In der That war die pünktlich ersöffnete Versammlung gut besucht, die Kurfürsten, mit Ausnahme des kranken Trierers, von den Verschworenen Stephan und Ludwig, Wilhelm und Friedrich der Streitbare, Burggraf Friedrich, dann Friedrich und Vernhard von Braunsschweig-Lünedurg, einige andere Fürsten und viele Grasen erschienen persönlich, die Herzöge Leopold und Wilhelm von Desterreich, der Markgraf von Baden und mehrere Vischöse ließen sich durch Gesandte vertreten. Auch die rheinischen und schwäbischen Städte schieften Boten. Doch sehlten ein bisher Einverstandener, Landgraf Hermann von Hessen, und Eberhard von Wirtemberg.

Auch eine Gesandtschaft ber Könige von Frankreich und Kastilien, sowie Abgeordnete ber Pariser Universität waren gekommen, in ber irrigen Meinung, Wenzel habe ben Tag berufen und werbe selbst erscheinen. Sie erfuhren nun ju ihrer Verwunderung den Thatbestand, trugen aber boch ihre Werbung vor, die freundliche Entgegennahme fand. Ueber die Kirchensache erhielten sie allers bings den ausweichenden Bescheid, ohne ein Reichsoberhaupt ließe sich nichts thun, aber gleich suchte man Frankreich einem Herrscherwechsel geneigt zu machen. Sine Botschaft der Kurfürsten ging dann nach Paris; daß gerade Frankreich dem Reiche argen Abbruch gethan, hatte man ganz vergessen. Herzog Stephan schien als Karls VI. Schwiegervater geeignet, die verbindende Brücke zu schlagen.

Mehrere Tage bauerten bie in tiefstes Geheimnis gehülten Besprechungen. Dazwischen überbrachte in höchster Gile ein Bote Wenzels, ber Seneschall von Luxemburg hubard von Clteren, bas Verbot, in Abwesenheit bes Königs Besichlüsse über Reich und Kirche zu fassen, und bas Anerbieten, eine große europäische Versammlung über die Kirche zu veranstalten. Man ließ sich badurch nicht aufhalten.

Neben der Frage, wie alles durchzuführen sei, war hauptsächlich zu besichließen, wer König werden sollte. In den ersten Tagen hielt man an den vorgeschlagenen Häusern fest, eben auf dieser Grundlage traten die beiden braunschweigischen Herzöge, dann Albrecht, der Bruder des Kurfürsten Rudolf von Sachsen, und Fürst Sigmund zu Anhalt dem Bunde bei. Aber plötzlich sagten sich Kurfürst Rudolf und die Braunschweiger von dem bisher betriebenen Werke los und verließen auch sofort die Stadt. Was sie forttrieb, wird nicht berichtet, aber die Folgezeit lehrt, daß sie Ruprecht nicht zum Könige wollten. Noch dauerte also der Widerspruch gegen die Wahl eines Kurfürsten fort, wie er von Anfang an bestand.

Die vier Kurfürsten richteten am 4. Juni an Wenzel, bem sie noch seinen vollen Ehrentitel gaben, ein Schreiben: ba er ihre vielfachen Borstellungen, bie Gebrechen bes Reiches zu beseitigen, nicht beachtet habe, so ersuchten und ermahnten sie ihn abermals, auf ben 11. August zu ihnen und ben anderen Fürsten nach Oberlahnstein zu kommen, um bort ben Uebeln abzuhelsen und das Reich wiedersherzustellen. Käme er nicht, so müßten sie gemäß dem Sibe, mit dem sie dem Reiche verbunden wären, dafür sorgen, daß es nüglicher und redlicher gehandhabt werde, und sich der ihm geleisteten Sibe für entbunden halten. Auch der Kursfürst von Sachsen und Jost von Mähren als Kurfürst von Brandenburg, der bereits zu diesem Frankfurter Tage geladen war, erhielten die Botschaft, mit dem Bemerken, wenn sie nicht erschienen, würde ohne sie vorgegangen werden.

Die anwesenden Städteboten hatten bereits dem königlichen Gesandten Hubard von Elteren erklärt, sie seien bereit, einen vom Könige ausgeschriebenen Tag zu besuchen und alles zu thun, was ihm lieb und dienlich wäre. Die Eröffnung der Kurfürsten nahmen sie schweigend entgegen; das getreue Frankfurt berichtete eiligst nach Prag.

Der Frankfurter Tag hatte ein blutiges Nachspiel. Aurfürst Audolf von Sachsen und die ihn begleitenden Fürsten zogen am Mittag des 5. Juni, keine Gefahr ahnend, sorglos ihres Weges. Plöylich brach in der Nähe von Friglar Graf Heinrich VI. von Waldeck mit einer Streitschar auf sie ein. Die Angegriffenen wandten sich zur Flucht, hinter ihnen drein jagten Verfolger, und dabei wurde Herzog Friedrich von dem Ritter von Hertingshausen hinterwärts

niebergestochen. Der Kurfürst, ber abseits jum Faltenstoß geritten mar, und bie anderen herren, die nicht entkommen konnten, ergaben fich als Gefangene. Die Schredenstunde burchlief ichnell bas Reich; Lieber und Geschichtsbücher klagten "um bas eble Blut von Braunschweig, bas jämmerlich ermorbet ift wiber Gott und wiber Ehre". Der Balbeder hat nachher erklart, er habe nur ben Grafen von Sohnstein und bie Braunschweiger fangen wollen, weil ersterer mit ihm in Fehde gelegen und die Herzöge ihm seine Rechte auf Luneburg verweigert hätten. Den Mord habe er nicht beabsichtigt; Friedrich sei fliebend ... in ber Jagb und im Rennen ohne allen Borfat tot geblieben, wie es bei bergleichen Anlaffen oft geschehe und geschen fei". Seine Aussage erscheint burchaus glaubhaft, boch alsbald entstand bas Gerücht, ber Mainzer sei ber eigentliche Urbeber ber That, Graf Heinrich, ber mit ihm verschwägert und sein Bogt mar, nur bas Bertzeug. Der Bruber bes Erschlagenen, Berzog Bernharb, eilte alsbalb mit biefer Anklage zu Kurfürst Ruprecht, bei bem auch ber Erzbischof sich einftellte, feine Schulblofigfeit verfichernb. Johann ging bann nach Seffen und bewirtte wenigstens bie Befreiung bes Rurfürsten, mahrend er bie ber anderen Gefangenen nicht erreichen konnte. Die bosen Reben verstummten jedoch nicht. Die Gerechtigkeit erforbert inbeffen, ben Erzbischof von biefer Unthat freizusprechen, die an sich zwecklos ihm bei seinem gegenwärtigen Borhaben recht ungelegen tam. Erst später murbe die Ermordung Friedrichs mit der beporstehenden Rönigsmahl in Berbindung gebracht, ber Erzbischof habe in feiner Perfon ein Sindernis ber Erhebung Ruprechts beseitigen wollen.

Batte Wenzel fich schnell aufgemacht, so mare vielleicht noch eine gunftige Wendung möglich gewesen. Ginen Augenblick bachte er baran; er felbft wollte ins Reich, Sigmund follte mit unumschränkter Bollmacht zum Bapfte, Soft zum frangofischen Könige eilen, bie beibe burch vorläufige Boten benachrichtigt murben. Bonifacius antwortete, er wolle unter allen Umftanben "bis jum letten Blutstropfen" bei Benzel ausharren; boch vorläufig sparte er ben toftbaren Saft für bie Zukunft auf, benn er unterließ es, auch nur eine Abmahnung an bie Rurfürsten zu richten. Rönig Rarl, welcher Wenzel sofort von ber ihm geworbenen Botichaft ber Rurfürften in Renntnis gefett hatte, verficherte feinen guten Willen, und ersuchte jene und seinen Schwiegervater Stephan, ben nach Oberlahnstein angesetten Tag hinauszuschieben. Aber Sigmund hielt in thörichter Berblenbung ben Augenblid für geeignet, von Wenzel großartige Zugeständniffe zu erpreffen, und da sie verweigert wurden, blieb er ruhig in Böhmen. Der König verharrte ebenfalls "wie bas Schwein in feinem Stalle" in Brag, unthätig faben bie Luxemburger bem nun Unvermeiblichen entgegen. Richt bie Rurfürsten entriffen ihnen die Krone, fie felber gaben fie preis! Jost ging wenigstens nach Dresben und bewirfte, daß Wilhelm, der sich jedenfalls von der Verschwörung gurudgezogen hatte, von ben Aftenstücken Abschriften gab.

Der große Bund war so beschränkt auf die vier rheinischen Kurfürsten mit Stephan und Friedrich von Nürnberg, die alle am 10. August in Oberlahnstein zusammenkamen. Der Kurfürst Werner von Trier saß über die höchsten Ansgelegenheiten des Reiches zu Gericht, während sein Kapitel gegen ihn geistiger Unfähigkeit wegen in Rom ein Entmundigungsverfahren betrieb. Wollte man

nun noch warten, ob Benzel wirklich nicht kam, ober berücksichtigte man ben Bunsch bes französischen Königs, es verstrich noch eine Reihe von Tagen in Beratungen. Daß Ruprecht gewählt werben sollte, war wohl kaum noch zweiselbaft, und er erklärte sich bereit, die schwere Bürbe auf sich zu nehmen. Da Wenzel abgesetz wurde wegen seiner Verschulbungen, war es natürlich, daß der künstige König versprach, sie gut zu machen. Er gelobte den drei Kurfürsten, außer der Bestätigung ihrer Rechte und der Zusicherung seines Schutzes, für die heilige Kirche nach ihrem Kate zu sorgen, Mailand und die übrigen in Italien dem Reiche entfremdeten Lande zurückzubringen, Brabant, sobald es ledig würde, dem Reiche zu erhalten, alle neuen Zölle auf dem Rheine zu widerrufen und ohne Genehmigung der Kurfürsten keine weiter einzusetzen.

Un einem Freitage, bem 20. August 1400 morgens gegen neun Uhr. wurde öffentlich verkundigt, mas die Kurfürsten im Geheimen beschlossen hatten. Bor ben Thoren von Lahnstein mar ein Geftühl aufgeschlagen, auf bem bie Kurfürsten Plat nahmen, ringsum ftanben als Zeugen Fürsten, Grafen und herren, außerbem eine große Menge Bolfes, des feltfamen Schauspiels harrend. Der Erzbifchof von Maing verfundete mit lauter Stimme das Urteil: "Aus vielen wich: tigen Gründen und unerträglicher Gebreften wegen entfernen und feten wir ab burd biefen unfern Spruch ben herrn Wenzel vom romifchen Reich, als unnüplich, trag und für bas römische Reich burchaus ungeschickt, und entbinben alle Kurften, Eblen, Berren und Anechte, Stäbte, Lander und Bolfer, Die bem römischen Reiche unterthan sind, von jeder Wenzel im Namen des heiligen Reiches geleisteten Suldigung und jedem Gid, und ermahnen fie bei ihrem bem Reiche geschworenen Gibe, Wenzel nicht mehr zu gehorchen und teine einem römischen Könige gebührende Leistung zu thun, sondern das alles dem zu bewahren. welcher burch Gottes Gnabe als nütlich und geschickt zum römischen Könige gewählt wird".

Am folgenden Morgen, am 21. August, suhren die Kurfürsten über den Rhein nach Rense hinüber. Nachdem die Heilige-Geist-Wesse gesungen und der in der Goldenen Bulle vorgeschriebene Sid geleistet worden, bestiegen sie den Königsstuhl. Karl IV. hatte den Bau angeordnet, dessen erster Dienst gegen seinen Sohn gerichtet wurde. Die drei Erzbischöse von Mainz, Trier und Köln erwählten den Pfalzgrafen Ruprecht III. zum römischen Könige und zukunftigen Kaiser.

Die Kurfürsten leiteten das Recht, einen König abzuseten, eben von ihrer Stellung als solche ab: weil sie den König wählten, so meinten sie ihn auch entsernen zu dürsen. Wie bei der Wahl gingen sie auch hier von der Prüfung der Tauglichkeit oder Untauglichkeit aus. Sie hatten alle Kurfürsten vorschrifts= mäßig eingeladen; wer nicht kam, beraubte sich selbst seines Rechtes mitzuthun, und mit Ruprecht machten sie ja auch die vorgeschriebene Mehrheit aus.

Es gab keinerlei gesetliche ober staatsrechtliche Bestimmung, daß die Rurfürsten den beutschen König absetzen durften, und so sehr die Herren sich im Rechte fühlen mochten, der Schluß, den sie zogen, war ein irriger. Sie verssuchten auch gar nicht, ein gerichtliches Verfahren einzuschlagen. Sie hatten dem Könige wiederholt erklärt, er musse sein Regiment bessern, ihn noch einmal von

Frankfurt aus aufgeforbert, ins Reich zu kommen, um die Klagen abzustellen, andernfalls würden sie ihn absehen; da er nicht kam, vollzogen sie die Drohung. Alles war das Werk eigenen Beliebens, selbstgegebener Bollmacht. Ihr Sid, meinten sie, gelte dem Reiche, dessen Träger sie seien; der Treueid für den König gehe aus ersterem hervor, werde also durch ihn in seiner Kraft oder Unkraft bestimmt.

Mochten sie sagen, was sie wollten, mochten sie spisssindige und fadensicheinige Gründe vorbringen, die Absetzung Wenzels war einfach eine Empörung, die sich von früheren gleichen Handlungen nur äußerlich dadurch unterschied, daß ihr kein Kampf vorangegangen war, weil der träge König nicht versucht hatte, seinen Feinden zuvor zu kommen. Doch es gibt Auflehnungen, die in sich ein natürliches Recht, sogar eine Notwendigkeit tragen und daher erklärlich, ja entschuldbar sind, und so könnte auch der Lahnsteiner Spruch in sich gerechtsfertigt sein.

Die Rurfürsten ließen in Lahnstein neun Artikel verlefen, bie ihren Urteils= ipruch begründen follten und zum größten Teil auch in die Absehungsurfunde aufgenommen murben. Dbenan fteht bie Rlage, "Benzel habe ber beiligen Rirche nie jum Frieden geholfen," wie es feine Pflicht gewesen sei und fie ibn oft ermahnt hätten, ein fehr allgemeiner, in biefer Form sogar ungerechter Borwurf. Besonderes Gewicht liegt auf ber zweiten Befculbigung : Wenzel habe burch bie Erhebung Galeazzos zum Herzoge von Mailand und Grafen von Bavia, die er noch bagu für Gelb vollzogen, bas Reich entgliebert. Ruprechts fpateres Auftreten zeigt, bag bie Rurfürsten bie vollfte Ueberzeugung hegten, bier liege eine schwere Verfündigung gegen bas Reich vor, und alle Welt teilte ihre Auffaffung. Wenzel habe überhaupt, so heißt es weiter, "viel Städte und Länder in beutschen und welschen Landen, welche bem Reiche gehören und von benen ein Teil bem Reiche verfallen ift, (an andere) übergeben, auf fie nicht geachtet, noch fie an bem Reiche behalten". Die in Lahnstein verlesenen Artikel verweisen babei namentlich auf Genua, bas in ber öffentlichen Urfunde vielleicht aus Rudficht auf Frankreich nicht genannt wurde. Sonst war kein Reichsland verloren gegangen, kein Reichsgut von Bebeutung weggegeben worden.

Dann kommen wieber "die Membranen" an die Reihe, über welche schon auf dem Frankfurter Reichstage 1397 Klagen erhoben wurden. War mit ihnen Mißbrauch getrieben worden, so traf die Schuld weniger den König, als seine Räte.

Sehr viel richtiger war die Behauptung, Wenzel habe sich nicht gekümmert um die Kriege, die Deutschland verwüsteten, nicht für die öffentliche Sicherheit gesorgt, so daß allenthalben die traurige Unsicherheit herrsche. Nur traf ein guter Teil der Schuld auch die Kurfürsten und die Fürsten und die Reichsverfassung.

Endlich schilbert das Schriftstud die von Wenzel verübten Grausamkeiten mit lebhaften Farben, wie er eigenhändig und durch seine schändlichen Diener "ehrwürdige und biberbe Prälaten, Pfaffen und geistliche Leute und auch viele andere ehrbare Leute ermordet, ertränkt und mit Fackeln gebrannt und sie jämmerlich und unmenschlich wider Recht getötet habe". Es ist klar, daß die

Hinrichtung Nepomut's die Vorlage zum entsetlichen Bilde bot. So arg sie war, Wenzel hielt ihn für einen Ungetreuen und gebrauchte sein landesherrliches Recht, bessen andere Fürsten sich gleichfalls ohne Bebenken, wenn auch mit weniger Wildheit, bedienten; auch mit dem Karlsteiner Morde stand es so. Mochte der König auch sonst noch manche Handlung einer rohen und leidenschaftlichen Nechtspflege vollzogen haben, ein Massenmörder war er nicht. Man traute ihm aber alles zu; ging doch auch die Rede, er habe den Boten, der ihm die Vorladung nach Lahnstein brachte, ertränken lassen.

Unter allen einzeln aufgeführten Punkten wird stets die Trägheit, Unachtsamkeit und Unverbesserlichkeit des Königs mit allem Nachbruck hervorgehoben, benn hier hatten die Kurfürsten einen unbestreitbaren sicheren Stand und stimmte mit ihnen das ganze Reich überein. Wer auch noch zunächst oder späterhin Wenzel als König weiter anerkannte, that es aus anderen Gründen, nicht weil er ihn für einen brauchbaren Regenten gehalten hätte. Die Volksstimme sprach durchaus gegen ihn und kein damaliger Geschichtsschreiber hat seinen Sturz als Unrecht bezeichnet. Mochten auch die Punkte, welche die Kurfürsten herausgriffen, nicht alle zutressend sein, Wenzels Regierung war im ganzen richtig gezeichnet, und es ist immer schwierig, Sinzelheiten knapp und bündig, in einer für die Menge verständlichen Weise zusammenzusassen. Allerdings hatten die Kurfürsten recht, wenn sie Wenzel als einen unbrauchbaren Hersicher bezeichneten; kein beutscher König hat aus gerechteren Gründen den Thron verloren. Aber hatten sie auch recht, als sie ihn deswegen absetzen?

Die juristische Antwort muß, wie schon gesagt, Nein! lauten, aber wie stand es mit ber burch höhere Rudsichten gebotenen Notwendigkeit und ber Zwecksmäßigkeit?

Es ist ben Kurfürsten auf ihr Wort zu glauben, daß sie wie von ihrem Rechte, in noch stärkerem Grade von dem dringenden Erfordernis eines neuen Königs überzeugt waren. Daß ein Johann von Mainz sich von Ruprecht besondere Borteile versprach, ist freilich wahr, aber es fällt doch ins Gewicht, daß dieser Wahl nicht das übliche Kauf= und Schachergeschäft voranging, daß Ruprecht mit den ebelsten Vorsätzen und mit reinen Händen den Thron bestieg und eine Fülle von schwerwiegenden Verpflichtungen übernahm.

War es trothem klug, Wenzel abzuseten? Die Antwort wird die Geschichte von Ruprechts Königtum geben.

Für benjenigen Grund, ber ben heutigen Beurteiler am meisten gegen jenen gewaltsamen Regierungswechsel einnimmt, hatte bamals allerbings niemand Berständnis. Die Durchbrechung ber kaum erst wieder begonnenen Erblichkeit bes Königtums war für das Reich ein größeres Unglück, als die schlechteste Regierung bringen konnte. Leider hatte Wenzel die Abneigung gegen das Erberecht gerechtsertigt. Das Werk Karls IV. war vernichtet, verloren war, was er dem Königtum an neuen Kräften zugeführt hatte.

#### Zehnter Ubschnitt.

## Ruprechts Anfänge. 1400—1401.

MIs Wenzel durch den Gilboten des Frankfurter Rates die Wahl Ruprechts erfuhr, rief er wütend aus: "Ich will bas rächen ober barum tot sein; er soll so tief herab, wie er erhöht worden ist!" — und schwur bei St. Wenzel, er wolle Auprecht tot flechen ober biefer muffe ihn tot ftechen. Auch Markgraf Jost beteuerte: "wir wollen bas rachen ober ich will kein haar in meinem Barte behalten". Der erfte Gebanke mar natürlich, sofort einen mächtigen Seereszug ins Reich zu veranstalten, und nach allen Seiten bin flogen beswegen bie Boten. Aber ber jämmerliche Mann konnte fich ju keiner frischen That aufraffen und wollte durchaus kein Geld barangeben; ein Blan kreuzte baher ben anbern. So follte wieder Sigmund helfen, ber ben Rudweg nach Ungarn eingeschlagen hatte, als die Hiobspost eintraf. Aber ber weigerte sich, zum Bruber zu kommen; er wollte beffen Not gründlich ausnützen und forberte, wie erzählt wird, unverfroren die Abtretung Böhmens. In der That schien es, als ob Wenzel auch noch seine zweite Königskrone verlieren sollte; allgemein erwartete man in Böhmen, daß Sigmund an seine Stelle treten wurde und ichon strömten biesem zahlreiche Anhänger zu. Endlich nach wiederholten Bitten ließ sich ber Ungarnkönig zu einer perfonlichen Zusammenkunft in Ruttenberg bewegen. erbot fich, nach Deutschland ju ziehen, wenn Wenzel bas notige Gelb hergebe, Schlefien, die Laufigen und Mähren abtrete und ihm die Erbfolge in Böhmen verbriefe. "Da kehrte sich Wenzel um, ließ sein Pferd bringen und zog ohne Antwort zu geben, bavon." Sigmund wartete vergebens auf feine Rudfunft, und als er erfuhr, daß sein Bruber ruhig ins Bab geritten fei, brach er zornig auf und ging in sein Königreich. Es hieß fogar, er habe Auprecht Sulfe gegen Mailand angeboten, wenn ihm Böhmen zu teil murbe.

Die Berechnung ber Kurfürsten, baß Wenzel nichts thun würbe, um ben Gegenkönig zu bekämpfen, hatte richtig zugetroffen. Wenn er selbst feig bas Reich im Stich ließ, wer sollte bort für ihn eintreten? Seine Briefe, welche balbige Ankunft verkundeten, verfingen nicht, und als Woche auf Woche verrann,

ohne daß die Botichaft jur Bahrheit murbe, mußten felbst seine beften Freunde an ihm verzweifeln. Die Fürsten konnten warten, ehe sie sich für ober wiber ben neuen Konig enticieben, nicht aber bie Stabte und am wenigsten bie rheinischen, benen bie Aurfürsten auf bem Nacen fagen. Besonbers tam Frankfurt ins Gebrange. beffen Rat bisher Wenzel von allem Vorgefallenen benachrichtigt hatte. neue König wünschte balbmöglichst bie Altarsetung in ber Bartholomäustirche vollzogen zu feben, um die Mängel seiner Erhebung zu ergänzen. Der Rat fucte Zeit zu gewinnen, ohne es mit einer ber beiben Barteien zu verberben, und wohl icon vor ben Labnsteiner Tagen, in sicherer Erwartung bes Rommenben. war er auf eine kluge Auskunft verfallen. Wie die Stadt ichon 1349 gegenüber König Gunther behauptet hatte, er muffe nach altem Brauch sechs Wochen und brei Tage vor ihren Mauern lagern, ehe er Sinlaß erhalten könne, so erklärte fie es auch jest als ihre Bilicht gegen bas Reich, barauf zu halten. Der Erzbifchof von Röln mar von Anfang an bamit einverstanden, und es schien auch klüger, nachzugeben, als das neue Königtum sofort in einen Kampf zu stürzen. ber allenthalben eine ungunftige Meinung erwedt batte. Rach einigem Berhandeln fügte sich daher Ruprecht in das Unvermeibliche und machte aus ber Not eine Tugend, indem er nachber dem In- und besonders dem Auslande bas glücklich bestandene Königslager als einen Sieg und als endgültige Befräftigung feines Königtums barftellte. Mit ben Kurfürften und anderen Freunden ichlug er sein Lager auf bem Galgenfelb auf, boch ließ ber rücksichtsvolle Rat porher bas unheimliche Geruft von den Leichen faubern und durch einen Berfclag bem Anblid verbergen. Auch nicht ein Tag wurde geschenkt, obgleich Ruprechts burftige Raffe die großen Ausgaben schwer empfand; erft als bie Reit voll abgelaufen war und Wenzel trot aller Mahnungen sich nicht gezeigt hatte, um bem Nebenbuhler die Krone zu bestreiten, durfte ber König am 26. Oktober seinen feierlichen Ginzug in die Stadt und in den Dom halten.

Schon vorher hatten bie Städte Köln, wo der Rat die Sache aus guten Gründen sehr eilig nahm, und ebenso Mainz, Speier und Worms sich Ruprecht zugewandt; ihnen folgten die Städte der Wetterau und Straßburg mit den elfässischen Städten. Boten des Königs, "gelehrte Pfassen", unter denen sich auch Heidelberger Professoren befinden mochten, zogen umher, um die Gewissen über den verlangten Absall vom alten Könige zu beruhigen; die Pflicht gegen das Reich und der rechtmäßige Vollzug der Neuwahl sollten den Sidbruch rechtsfertigen.

Ruprecht hatte seine Krönung auf Ende November angesetzt, aber unerwartete Schwierigkeiten traten bazwischen, denn Aachen verweigerte ihm den Sintritt. Bereits hatte sich Köln um die Shre beworben, Krönungsstadt zu werden, und Friedrich behauptete wie schon Erzbischof Heinrich II. bei der Krönung Friedrichs des Schönen, päpstliche Privilegien zu besitzen, daß er die Krönung an jedem beliedigen Orte seines Sprengels vollziehen könne. Ruprecht drohte daher der widerspenstigen Stadt, mit den Kurfürsten sestzusetzen, nie mehr solle ein König dort gekrönt werden, und ihr alle Würden und Gnaden zu entziehen, aber die trotige stellte dieselbe Forderung, welche eben Frankfurt glücklich durchgesetzt hatte, Ruprecht solle erst sechs Wochen und drei Tage vor ihren Thoren lagern.

Deshalb geschah die Krönung am 6. Januar 1401 zu Köln in herkömmlicher Beise. Die Stadt gab sich alle Mühe, die Feier zu verherrlichen, und die Bürger vergnügten sich vortrefflich, aber außer den drei Kurfürsten und den Verwandten waren nur wenige hohe Gäste zugegen.

Ruprechts Königtum fing bemnach recht bescheiben an und schon mußte er bie Abhängigkeit von seinen Wählern empfinden. Er hatte ihnen versprochen, ben Städten keine größeren Rechte zu bewilligen, als sie bereits besaßen, und da er auch ben geistlichen Herren nicht nahe treten wollte, so boten die Verhandelungen mit den Bürgerschaften gleich anfangs Schwierigkeiten.

Daß er als gekrönter König nochmals alle die Bersprechungen verbriefte, bie er am 20. August vor seiner Wahl gegeben, war selbstwerständlich. In besonderer Urkunde verbot er die in den letzten dreißig Jahren verliehenen Zölle am Rhein, "der im deutschen Lande die gemeinste königliche Straße ist", und gelobte ohne Zustimmung der Kurfürsten keine zu errichten. Sollte es aber gesichen, daß er aus Versehen oder "um der Verdrießlichkeit der Vittenden willen" Vriese geben würde, welche die Rechte der Kurfürsten am Rhein verletzten, so sollten sie von vornherein ungültig sein. "Denn die Kurfürsten sind des Reiches Glieder und seise, stete Säulen, und da ohne ihren Kat und Zuthun das Reich nicht bestehen und nicht gehandhabt werden kann, so ziemt es uns, ihre Freisheiten zu mehren und nicht zu mindern".

Die Krone trug Ruprecht nun, aber jett trat die größere Aufgabe an ihn heran, sie zu behaupten, die allgemeine Anerkennung inner- und außerhalb des Reiches zu erlangen. Den Krieg gegen Wenzel hatte er schon während des Frankfurter Lagers eröffnen lassen; die baierischen Herzöge eroberten Teile der Oberpfalz, worauf die Böhmen mit verwüstenden Rachezügen antworteten. Da Wenzel mit Frankreich im Bündnis stand, galt es, ihm etwaige Unterstützung von dorther abzuschenen. Außerdem mußte Ruprecht versuchen, Italien und den Papst von dem Böhmen abzuziehen und für den Römerzug einen Zugang nach der Halbinsel zu eröffnen. Gelang es ihm bei dem allen noch, Söhne und Töchter vorteilhaft zu verheiraten, so warf das Königtum gleich einen Geswinn ab.

Eine vielumfassende Arbeit lag also vor dem Könige, an deren Bewälztigung er mit Sifer ging. Er ließ es an sich nicht fehlen, eher übernahm er gar zuviel auf einmal. Hätte er lieber seine ganze Kraft auf den Krieg gegen Wenzel geworfen, wäre es für ihn besser gewesen, aber gerade diesen trieb er nur nebenher.

Beibe beutschen Könige wetteiserten jett um die Gunst des französischen Hoses, wo auch in dieser Sache gleich die Feindschaft der Parteien zu Tage trat. Der Herzog Ludwig von Orleans sprach natürlich für Wenzel, für den er sogar die Waffen ergriff, aber an der Grenze erkannte er die Nutlosigkeit seines Unternehmens und kehrte um. Der Herzog Philipp von Burgund dagegen schried gleich nach der Wahl freundschaftlich an den neuen König. Zwar dot Frankreich seine Vermittelung an, aber da Wenzel sie mit der Erklärung, er wolle nichts als Rache, ablehnte, war von ihr nicht weiter die Rede. Der Wunsch Ruprechts, einem ältesten Sohn eine Prinzessin zur Gemahlin zu verschaffen, ging indessen

nicht in Erfüllung, weil man erst abwarten wollte, welche Gegendienste er in der Papstfrage und gegen England leisten würde. Da war nun das mißliche, daß Muprechts Ansicht über die Lösung des Schisma der burgundischen gar nicht, eher der orleanistischen entsprach, so daß er sich vorläufig mit nicht ehrlich gemeinten Verhandlungen durchhelsen mußte.

Der Pfälzer gebachte, mit zwei Stieren zu pflügen, keine Verpflichtungen zu übernehmen und boch seinen Vorteil zu sinden; die Verheiratung seines Sohnes Ludwig sollte ihm Freunde und Geld, dessen er vor allem bedürftig war, eine bringen. Da es mit der französischen Braut nichts wurde, wandte er sich auf seinem Krönungsseste in Köln an England. Dort regierte nicht mehr der frühere Verdündete des pfälzischen Hauses, denn König Richard war im Oktober 1399 durch Heinrich IV. von Lancaster und das Parlament gestürzt worden. Frankreich zurnte darüber heftig, da Richards Gattin die Tochter Karls VI. war, und obgleich zunächt der friedliche Zustand erhalten blied, stand Krieg in Aussicht. Beide Mächte suchten daher, wie üblich, die streitbaren deutschen Fürsten an sich zu fesseln, und wenn Heinrich IV. auf Ruprechts Antrag, seine Tochter Blanka dem Erden der Pfalzgrafschaft zu geben, sosort einging, so dachte der Engländer gewiß, bei ihm Beistand gegen Frankreich zu finden. Der Deutsche wollte jedoch keineswegs aus seiner Reutralität heraustreten und ließ in Paris beruhigende Erklärungen über die englische Heirat abgeben.

In Frankreich brohte offener Krieg zwischen Philipp von Burgund und Lubwig von Orleans, ber sich mit Wilhelm von Gelbern verbündete, auszubrechen. Da Wilhelm Wenzel seine Treue bewahrte, war auch Ruprecht besorgt und suchte zusgleich die gesamte Gegnerschaft der orleanistischen Partei zu einem Bündnis gegen Mailand zu bewegen. Als jedoch Ludwig die Oberhand gewann, ließ der König die Absicht, für seinen zweiten Sohn um eine französische Prinzessin zu werben, sallen und begnügte sich, die Verbindung mit Burgund aufrecht zu erhalten. Nur der französischen Familienzwietracht, nicht seiner widerspruchsvollen Haltung versbankte es Ruprecht, wenn sowohl Wenzel als der Visconti ohne Unterstützung blieb.

Wie den deutschen Reichsständen, hatten die Kurfürsten auch den Städten und herren Italiens geschrieben und sie zum Gehorsam gegen den neuen König aufgefordert. Langsam liesen während des Winters die Antworten ein, die teils zustimmend, teils zurückhaltend, aber auch ablehnend lauteten. Franz von Carrara, der herr von Padua, Galeazzos erbitterter Feind, nahm begeistert für Ruprecht Partei und erteilte ihm guten Rat, wie er die Italiener gewinnen könne; auch Florenz, das so wirksam an dem Sturze Wenzels mitgearbeitet hatte, bot seine Dienste an. Da demnach Hoffnung war, in Italien Fuß zu fassen und den geplanten Kömerzug auszusühren, erhielt Albrecht von Thanheim den Auftrag, einen engeren Anschluß der dortigen Gewalten zu erwirken.

Wenn ein Gesandter nach Italien abgeordnet wurde, durfte der Papst nicht vernachlässigt werden. Das war gleich eine der ersten übelen Folgen der Absehung Wenzels, daß man dem Papst wieder ein Sinmischungsrecht in die inneren Angelegenheiten Deutschlands einräumen mußte. Die drohenden Worte, welche die Kurfürsten im Februar von Frankfurt aus an Bonisacius richteten, hatten bei diesem nicht verfangen, und als dann wirklich der Schlag gegen

Benzel geführt mar, berichteten bie Rurfürsten in ganz anderem Sinne nach Rom und baten fogar, die Person bes "zum wahren König und fünftigen Kaiser gemählten" zu approbieren. Ruprecht felbst schrieb balb barauf bemutevoll, aber nur mit allgemeinen Wendungen, burch Gottes Ratschluß habe ihn bie Wahl getroffen, und er bitte, seine Gesandtichaft abzuwarten. Er wollte eigentlich erft nach Empfang ber Krone Verhandlungen mit Bonifacius, ber fich in Stillichweigen hullte, eröffnen; ba jeboch ber Wiberstand Aachens Verzögerung brachte, bevollmächtigte er schon am 14. Dezember Bischof Konrad von Verben und beffen Begleiter, bei bem Papfte "bie Approbation unferer jum romifchen Ronigreich erwählten Person" und die Zusage ber Kaiserkrone zu erbitten und jeben erlaubten und herkommlichen Gib ju fdwören. Er fuchte nicht bie Bestätigung seines Königtums nach, benn bas übte er von Anfang an voll aus; bie Approbation seiner Person begehrte er nur ber Raiserkrone wegen. Er handelte also nicht gegen die Golbene Bulle, sondern ganz nach Karls IV. Auffaffung. Allerbings hatte bie Sache einen eigentumlichen Beigeschmad; ba Auprecht munschen mußte, bag ber Bapft fich für ihn gegen Wenzel entschied, tam boch zugleich eine Anerkennung feines Rönigtums in Frage.

Ob nun die Gesandtschaft erst später abging ober sich lange unterwegs aushielt ober der Papst ihren Empfang hinausschob, erst im Februar 1401, nachdem Ruprecht gekrönt war, konnte Bischof Konrad in Rom vor Bonisacius treten und an ihn in pomphaften Worten das Gesuch richten, den König, welchen Gott selbst durch die Kurfürsten erhoben, zu approdieren und seiner Zeit zu krönen; bald werde Ruprecht selbst kommen.

Bonifacius mar in großer Verlegenheit, benn fehr mit Unrecht nahm man in Avignon an, daß er die Beseitigung Wenzels bewirkt hatte. Er burfte nicht einen großen Teil feines fortwährend unficherer werbenden Anhanges leichtfinnig bahingeben, Böhmen, Ungarn und vielleicht auch Polen. Wie fich Deutschland ju ben ftreitenben Ronigen ftellen murbe, vermochte er noch nicht zu überfeben, und es war Gefahr, bag er auch borthin ben firchlichen Zwiefpalt trug. Andererfeits ging es nicht an, ben Pfalger einfach gurudzuweisen, ba er mächtige Freunde im Reiche hatte, barunter bie brei bebeutenbsten Kirchenfürsten. Außerbem kannte bie Rurie ben abgefesten Ronig ju gut, als bag fie von ihm Großes erwarten fonnte, und wußte auch, mit welchen Schwierigkeiten Sigmund in Ungarn zu fämpfen hatte. Doch ben hauptfächlichsten Gegenstand ber päpstlichen Erwägungen mußte Stalien bilben, benn ber gange Bestand bes römischen Papsttums bing baran, bag es fich bort unangefochten behauptete. Bas murbe ber Mailanber Herzog, der troy mancher Schwankungen bisher die Treue gewahrt hatte, zu einer Bestätigung Auprechts fagen? Die Florentiner und andere Italiener hingen an bem Pfälzer und betrieben sein Kommen. König Ladislaus bagegen, ber bie Franzosen von Neapel fernhielt, mar Sigmunds und bamit Benzels Feinb. Diese italienischen Verhältnisse waren nicht entfernt so schwer ins Gemicht gefallen, wenn Ruprecht sich auf Deutschland beschränkt hätte; gerade, daß er in nächster Zeit jenseits ber Alpen erscheinen konnte, mar für ben Papft bas Unangenehme.

Begenüber biefen ungeheuren politischen Schwierigkeiten spielten Die etwaigen

Formen ber Anerkennung kaum eine Rolle; nicht auf Deutschland, sondern auf Italien kam es Bonifacius hauptsächlich an. Höchstens konnten jene bazu helfen, Ruprecht hinzuhalten.

Es blieb gar nichts andres übrig als die Sache hinzuzögern, und fo ließ ber Rapft Bochen verstreichen, bis er in ben letten Märztagen einen Rirchenbeamten Untonius be Montecatino an ben beutschen Sof absanbte. Jebenfalls mußte er erft wiffen, wie es mit bem neuen Könige ftanb, namentlich mit welcher Macht und mit welchen Aussichten er nach Stalien kommen wolle. Daber waren auch Antons Auftrage barauf berechnet, nichts ju gewähren und Schwierigfeiten zu machen. Da bot fich von felber ber Rechtspunkt bar. Das Wahlrecht burd bie Rurfürsten ließ sich nicht bestreiten, aber waren sie auch berechtigt, einen vom Bapft anerkannten König abzuseten? Die Angelegenheit zerfiel also in zwei Fragen, und baburch gewann ber Bapft Gelegenheit, unerwartete Querguge ju machen, benen bie beutsche Staatstunft nicht gewachsen mar. Man erwog an ber Rurie ben eigenartigen Fall forgfältig. Gin Gutachten bes Rarbinals Rabarella geht von ben Sagen aus, bem Papft gebuhre es, einen Raifer abzuseten und sich in das Imperium zu mischen. Die römische Kirche habe ben Rurfürsten das Bahlrecht verlieben, daber konne ber von ihnen ober der Mehr= beit Erforene regieren auch vor ber Krönung burch ben Bapft; find es zwei, fo regieren beibe, bis ber Papst sich für einen von ihnen entscheibet. Raifer abseben burfen bie Rurfürsten, "befonders wenn ber Bapft ftillichweigend zustimmt".

Bonifacius erklärte zwar, baß er "eine rechtliche Grundlage ber Babl" bezweifle, aber beutete an, es murbe ibm genugen, wenn Rechte und Ehren ber Kirche bewahrt würden, was Ruprecht zweifelsohne beabsichtige, und wenn dieser bereit sei, sich mit bem Papfte über bie beutschen wie über bie italischen Angelegenheiten zu verständigen. Anton erhielt auch ben Entwurf einer Bulle. welche bie Approbation aussprach. Sie geht aus von ber Pflicht bes Papftes, als Stellvertreter Chrifti über bas Beil ber Bolfer zu machen. Da Benzel trop allseitiger Ermahnungen ber Bapfte und ber Fürsten es unterließ, nach Italien au gieben, batten bie Rurfürften ibm, bem Bapfte angezeigt, fie feien gu jenes Absehung entschlossen. Er habe barauf keine bestimmte Antwort gegeben, weil er bie Sache erft reiflich überlegen wollte und überzeugt mar, bie Rurfürsten murben nichts wiberrechtliches thun. Sie hatten bas vielleicht für schweigenbe Billigung gehalten und, obgleich ihnen bie Absetzung nicht gutam, im Bertrauen auf die papstliche Gute Bengel entfernt, Ruprecht ertoren. Darauf hatten fie Billigung ber Absetzung und Bahl erbeten, die ber Papit in Rucksicht auf die einhellige Rur und die Tüchtigkeit des burch fie Erhobenen hiermit erteile.

Bonifacius wollte also, entgegen ber Auffassung Ruprechts, bem Papste bas alleinige Recht, ben beutschen König abzuseten, wahren, und brehte baher, ba sich nicht leugnen ließ, baß die Kurfürsten selbständig gehandelt hatten, die Sache so, als seien sie seiner schweigenden Zustimmung sicher gewesen. Der Berssuch war ziemlich lahm, da Bonifacius sich barein ergab, daß Ruprecht sosort die Regierung übernommen hatte, während seine Borgänger den Kern der Approbation gerade darin erblickten, daß der Gewählte erst ihrer Genehmigung zur

herrschaft beburfe. Mit Absicht führte Bonifacius auch als alleinigen Grund, ber Benzels Sturz erforberlich gemacht, ben an, bag er bie Romfahrt unterlaffen.

Aber das war nur nebensächliches Beiwert und Aufput verrosteter Rechtsansprüche früherer Zeiten; das Schwergewicht der päpstlichen Meinung lag in den gestellten Bedingungen. Bonisacius forderte außer umfassender Sicherung der Rechte und Freiheiten der Kirche genaue Auskunft, wie Ruprecht die italischen Dinge und den Romzug anfassen wolle, ferner daß er keinerlei Berbindung mit Frankreich oder einer andern schismatischen Macht eingehe und seine Kirchenpolitik ganz unter den päpstlichen Willen stelle und das Gegenpapstum bekämpfe.

Während so die Verhandlungen mit dem Auslande noch schwebten, bemühte sich Ruprecht, daheim seine Herrschaft zu stärken. Auch hier ging alles einen langsamen Gang; die Hauptsache war, daß von Wenzels Seite kein Widerstand ershoben wurde, und daher die große Zahl der Reichstände, welche die Huldigung für den neuen König und den Empfang der Lehen hinausschoben, ihm doch nicht eigentlich seindlich gegenüberstanden; Ruprecht fand wenigstens schweigende Anserkennung. Als großen Erfolg durfte er betrachten, daß obgleich die schwäbischen und die fränklichen Bürgerschaften ihm die Huldigung versagten, diesenige Stadt, welche als Reichshauptstadt gelten konnte, sich ihm anschloß. Da Wenzel seine wiederholten Prahlereien nicht zur Wahrheit machte, empfand Nürnberg keine Neigung, sich für ihn zu opfern, denn der Rat sagte sich mit Recht, selbst wenn er noch käme, würde er die Stadt nur in Ungemach bringen und sie darin sitzen lassen. Am 2. Februar 1401 zog Ruprecht dort ein und hielt dann seinen freilich schwach besuchten ersten Reichstag.

Zwar bachte Ruprecht noch nicht baran, in allernächster Zeit nach Italien aufzubrechen, aber er mußte bafür sorgen, baß ihm überhaupt die Straße borts hin offen stand. In ernstlichen Betracht konnte aus vielen Gründen nur der Brennerpaß kommen, der in der Gewalt der Habsburger war, und diese an sich zu ziehen, war auch sonst ein Gebot der Notwendigkeit, da sie als Bundesgenossen der Luxemburger ihn mehr gefährbet hätten, als irgend andere Reichsfürsten.

Der Streit, ber unter ben österreichischen Herzögen nach bem Tobe Albrechts III. ausbrach, führte bazu, baß zwar eine eigentliche Teilung der Länder vermieden wurde, doch Albrecht IV., sein einziger Sohn, in Desterreich regierte, von den vier Söhnen Leopolds Wilhelm Steiermark, Kärnten und Krain, Leopold IV. Tirol und die Vorlande erhielt. Das eigentliche Haupt der Familie war Wilhelm, der auch in Desterreich die Mitregentschaft führte, seit den trüben Erlednissen seiner Jugend ernst und ruhig entschlossen, mit einer gewissen Starrseit einmal gesteckte Ziele festhaltend. Er dachte nur an Desterreich; während er bessen Nachbarlande nicht aus den Augen ließ, sümmerte er sich weniger um das Reich. Leopold, seines schweren Körpers wegen "der Fette" genannt, hatte vom Vater den eiteln, prunksüchtigen Sinn geerbt; er galt für unzuverlässig und unterlag leidenschaftlichen plözlichen Auswallungen. Albrecht dagegen sühlte sich am wohlsten, wenn er unter seinen geliebten Karthäusern in Mauerbach wie ein Ordensbruder leben konnte; seine Frömmigkeit ließ ihn sogar die gefährliche Walkahrt nach dem heiligen Lande unternehmen.

An ber Absehung Benzels waren bie Herzöge nicht beteiligt, boch hatte

Ruprecht auf ihren Anschluß gerechnet. Benzel, ber sie sofort anrief, erhielt keine bestimmte Antwort. Ruprecht machte ihnen verlodende Anerbietungen, die Hand seiner Tochter Else mit reicher Ausstattung für den Bruder Bilhelms und Leopolds, Herzog Friedrich. Die Herzöge versuchten erst einen Ausgleich zwischen den beiden, aber die Sache zog sich fruchtlos in die Länge.

Da kam Botschaft aus Italien, welche in Ruprecht freudige Hoffnungen erweckte. Die Florentiner Obrigkeit, brennend vor Begierbe, mit dem verhaßten und gefürchteten Mailänder anzubinden, beauftragte ihren Mitbürger Buonacorso Pitti, dem neuen Könige den Treueid zu überbringen und mit ihm Verträge zu schließen. Er möge baldigst in Rom die Krone holen und den Krieg gegen Mailand eröffnen; wenn er noch in diesem Jahre komme, wolle man ihm 100 000 Goldgulden geben. Gegen Ende März nahm Ruprecht zu Amberg Pittis Botschaft bereitwillig entgegen. Der schlaue Handelsmann schwieg zunächst über die Geldleistung; erst als die Räte die ungeheure Forderung von 500 000 Gulben thaten, wenn der König noch dieses Jahr kommen solle, rückte Pitti mit seinem geringen Angebot heraus, worauf ihn der König aufforderte, nochmals nach Florenz zu berichten.

Ruprecht erkannte ganz richtig, baß die Florentiner alles, was in ihren Kräften stand, aufbieten würden, um ihn noch in diesem Jahre in Italien zu sehen. Für ihn bot sich die unerwartete Aussicht, die Kosten seiner Heersahrt zum großen Teil auf fremde Schultern abzuladen. So kam jett in sein Handeln beschleunigter Gang und ein fester Plan. Da es noch ungewiß war, ob die Habsburger die Alpen öffnen würden, ließ er vorläusig bei Amadeus von Savoyen anfragen, ob er nicht den Durchzug gestatten wolle. Schon lud er die Kurfürsten ein, mit ihm Ansang Mai in Nürnberg über die Zeit seiner Kaiserkrönung zu beraten.

Noch ehe er borthin ging, entrann ber König einer großen Lebensgefahr, wie er meinte. Pitti, überrascht von Ruprechts Sorglofigkeit, hatte ihn vor ber Bosheit bes Mailanbers gewarnt. Da bie Deutschen von jeher ben Italienern bie Ausübung ber unheimlichen Giftmischerkunft zutrauten, fand ber erregte Argwohn balb einen Gegenstand. Gin Frember, ben ber König in Sulzbach in seiner Nähe erblickte und verhaften ließ, bekannte ohne Folter, er sei ein ehemaliger Diener bes königlichen Leibarztes Hermann Boll und jett gefandt von beffen früherem Lehrer, bein berühmten Piero von Posignano, dem Leibarzte Galeazzos, bamit hermann ben König für großes Gelb burch ein Klistier umbringe. Angeblich fand sich bei bem Manne ber Brief vor. Der ungludliche Arst wurde in Ketten geworfen, von bem Nürnberger Rat verurteilt und graufam hingerichtet. So überzeugt mar man von Hermanns Schuld, daß bie Beibelberger Universität seinen Namen aus ihren Buchern ftrich. Ruprecht selbst nutte bie Geschichte weiblich aus und melbete überallhin bie schändlichen Plane Galeazzos, ber zu feiner Berteibigung die Florentiner beschulbigte, fie hatten aus haß gegen ihn bie aanze Sache angestiftet.

Ruprecht hatte ganz richtig vermutet, baß bas niedrige Angebot ber Florenstiner nur vorsichtigem Markten entsprungen war. Die Stadt, die mittlerweile auch ben Papst für Ruprecht günftig zu stimmen suchte und ihm ein Bündnis

mit König Labislaus vorschlug, bevollmächtigte jest Pitti, 200 000 Gulben und jebe mögliche Unterftugung anzubieten.

Auf diese Antwort hin ergriff Ruprecht mit aller Lebhaftigkeit den Gedanken, noch in diesem Jahre über die Alpen zu ziehen. Da Savoyen seine Anträge abgelehnt hatte, beauftragte er schleunigst Ludwig von Baiern, mit Leopold von Desterreich zu verhandeln; zur Vorsicht wandte er sich auch an die Schweizer.

Da in Nürnberg keine genügende Anzahl von Fürsten erschien, mußten die Hauptverhandlungen auf einen neuen Reichstag in Mainz verschoben werden; Boten erhielten den Auftrag, inzwischen bei den Reichständen gute Stimmung für die Fahrt zu erwecken. Doch wurde mit den Florentiner Gesandten ein vorsläusiger Vertrag vereindart, der natürlich erst daheim zu bestätigen war. Da der König mit Verdruß erkannt hatte, daß Bonisacius ihn nur hinhalten wollte, begnügte er sich, dem Papste und den Kardinälen seine Verwunderung auszusprechen und dessen Gesandten mit Aufklärungen heimzusenden, in der Hoffnung, bald der Kurie zeigen zu können, was er vermöchte.

Außer ben Florentinern hatte sich noch ein unerwarteter Freund angeboten, König Martin von Aragonien. Martin war freilich ein entschiebener Feind bes Papstes Bonisacius und gedachte nichts anderes, als mit Ruprechts Hüsse die Abbankung des römischen Papstes zu erreichen, da er von Benedikt XIII., seinem Freunde, das Versprechen erlangt hatte, zu entsagen, wenn das Papstum seines Gegners irgendwie ein Ende nehme. Aber Ruprecht versprach sich gleichswohl von ihm gute Dienste für seine Beziehungen zu Frankreich und für das italienische Unternehmen und hoffte auch, seinen zweiten Sohn Johann mit einer aragonischen Prinzessin verheiraten zu können, wenn eine französische nicht zu erlangen war. Dehrmals gingen nachher Boten hin und her, aber da Martin erkannte, daß er für seine Kirchenpläne von dem deutschen Könige nichts zu erwarten habe, ließ er sich nicht zu ernstlichen Leistungen hervorlocken, so daß die Freundschaft später ergebnislos zerrann.

Da Ruprecht in wenigen Monaten Deutschland verlassen wollte, wünschte er mit Wenzel schnell fertig zu werben. Die Aussichten waren recht günstig, benn am 28. April hatten bie unzufriedenen ungarischen Barone ihren König gefangen genommen und eine Regierung eingesetzt; zum Glück waren sie uneins, wen sie auf den Thron setzen sollten. Die einen bachten an Ladislaus von Neapel, andere an den polnischen König, andere endlich an Wilhelm von Oesterreich.

Die Gefangenschaft Sigmunds war für Ruprecht ein unerwartetes Glück, für Wenzel, der trot aller Enttäuschungen seine besten Hoffnungen auf den Bruder setze, ein schwerer Schlag. Denn nun griff Markgraf Jost, der noch immer die Landherren auf seiner Seite hatte, wieder den Plan auf, König von Böhmen zu werden, wobei ihm sein alter Verbündeter Markgraf Wilhelm helsen sollte. Der Meisner, gewohnt im Trüben zu sischen, suchte erst den deutschen und nun auch den böhmischen Thronstreit auszubeuten und brach daher gegen Ende Juni in Böhmen ein, zugleich im Einverständnis mit Ruprecht.

Dieser stand geruftet in ber Oberpfalz, aber noch ehe ber Krieg recht in Gang tam, schloß er mit Wenzel am 20. Juni zu Amberg einen Waffenstillftanb. Er begehrte Abtretung bes beutschen Königtums, Auslieferung sämtlicher Reichs-

insignien und des Neichsarchivs, namentlich der Briefe über Brabant, schriftlichen Empfang der Lehen durch Wenzel, endlich die Hand der aussichtsvollen Erbin Elisabeth von Görlitz, welche Wenzel 1398 dem Sohne des Herzogs von Orleans zugesagt hatte, für einen seiner Söhne. Dafür versprach er, Wenzel im böhmischen Königtum zu beschützen. Er hoffte, ohne Mühe und Anstrengung von dem Besträngten alles zu erreichen und dabei für seine Nachsommenschaft bestens zu sorgen. Ihn zog es zugleich zu dem Neichstage, der über die Romfahrt entscheiben sollte, und so gab er in Sigennutz und Uebereifer, alles vollbringen zu wollen, die schönste Gelegenheit aus der Hand, auf Wenzel einen kräftigen Druck auszuüben.

In Mainz war neben anderen Geschäften, welche den öffentlichen Angelegenheiten galten, die Hauptsache der Römerzug. Denn von Florenz war günstige Antwort eingelausen. Die Stadt sandte den Vertragsentwurf mit genauerer Aussührung, wonach der König die Ende September in der Lombardei stehen sollte; die Florentiner wollten im September 110000, im Oktober 90000 Gulden zahlen, und deutsche Kausseute versprachen, dem Könige eine Anleihe von 50000 Gulden zu verschaffen, die er in Augsburg erhalten sollte. Denn borthin wurden nach Reichstagsbeschluß für den 8. September die Kriegsscharen entboten.

Nun wurden auch die Berhandlungen mit Desterreich, die Borbebingung für ben Antritt bes Mariches, erlebigt. Auch für biefe mar bie Gefangenschaft Sigmunds förberlich. Denn Bergog Wilhelm, ber ohnehin burch einen früheren Bündnisvertrag mit dem Mailander gebunden war, hatte den Traum feiner Jugend, im Often gur Berrichaft ju gelangen, nie aufgegeben. Er hatte fich nach bem Tobe ber polnifden Gebwig, feiner geliebten ehemaligen Braut, entichloffen, boch noch in die She zu treten und warb schon seit einiger Zeit um Johanna, die Schwester bes Königs Labislaus, ber Sigmund nicht als König von Ungarn anerkannte. Jett suchte er in Ungarn mit Hulfe seiner Bartei die Krone zu erlangen. Dazu paßte vortrefflich, wenn Leopold mit Ruprecht abschloß, ber, um balb nach ber Lombarbei zu gelangen, bereit war, bie ungeheuersten Forberungen zu bewilligen. Er versprach am 2. Juli in Mains außer manchen volitischen und rechtlichen Vorteilen für des Herzogs Landesherrschaft Beiftand gegen die Schweizer, bamit sie Leopold wieder erstatteten, was seines Rechtes sei, 100 000 Gulben für die Deffnung ber Stragen nach Italien, binnen brei Jahren ju gablen, ferner für 1000 Glefen, die ber Herzog zum Kriege stellen wollte, monatlich 25 000 Gulben, Berheiratung feiner Else mit 40 000 Gulben Mitgift. Für bie Hauptsumme follte ber Herzog nach Ablauf ber brei Jahre etwa eroberte Gebiete in ber Lombarbei zum Pfande erhalten ober Reichsgut in Elfaß ober Schwaben; beshalb besiegelten bie brei kurfürstlichen Erzbischöfe zusammen mit bem Könige ben Bertrag.

In Seibelberg setzte ber König die Vorbereitungen zu seinem großen Werke weiter fort. An den Papst sandte er den Protonotar Albrecht, seine bevorstehende Ankunft und den überaus günstigen Stand der Dinge zu melden und jeden Argwohn wegen der Beziehungen zu Frankreich zu heben. Indem er sich stellte, als ob Bonifacius ihm bereits goldene Berge versprochen habe, begehrte er, daß der Papst gegen den Mailänder Prozeß erhebe und ihm Hülfe leiste,

beren Umfang er anheimstellte. Bon ber Approbation sprach er nicht; er meinte wohl, wenn er erst in Italien sei, werbe ber Papst schon ein Ginsehen haben.

Aber in den vollen Freudenbecher sielen schon jest bittre Wermutstropsen. Die deutschen Kausseute, mit denen er in Mainz abgeschlossen, erklärten nun, sie könnten in Augsdurg die verheißenen 50000 Gulden nicht auszahlen, da ihre Hinterleute kein Geld hergeben wollten, nachdem sie den Zweck erfahren! Sie trauten eben dem armen Könige nicht, der ihnen noch keinen sicheren Schein der Florentiner vorweisen konnte. Mit Thränen im Auge klagte Auprecht Pitti sein Leid und dewog ihn, schleunigst nach Italien zu eilen, um dort die Auszahlung von 25 000 Gulden schon in Augsdurg durchzusezen. Er trug sich sogar mit der kühnen Erwartung, die Florentiner würden ihm gleich die 110 000 Gulden übergeben lassen. Noch härter traf Auprecht, daß er auf die Mitwirtung des Mannes verzichten mußte, auf den er sein ganzes Königtum gedaut hatte. Seine Bemühungen, dem Erzbischose Johann von Mainz Frieden zu verschaffen, waren vergeblich; der verderbliche Krieg mit Walded, Hessen und Braunschweig brach wieder aus und verhinderte wirklich Johann, selbst wenn er anders gewollt hätte, mit nach Italien zu ziehen.

Endlich zerrannen auch die Aussichten, mit dem böhmischen Könige ein günstiges Abkommen zu treffen, zu Wasser, und der arme Prinz Johann mußte auch die dritte Braut sich aus dem Sinn schlagen. Ruprecht hatte von Heidelberg aus seinen Fehler, die Notlage Wenzels nicht auszunüten, gut zu machen gesucht, indem er wieder mit Jost anknüpfen wollte und seinen Sohn Ludwig beauftragte, gegen Böhmen vorzurücken, doch da kam Botschaft vom Markgrafen Prokop. Er gedachte, Ruprecht von den Feinden Wenzels, die zugleich seine eigenen waren, abzuziehen, und brachte auch Antwort auf die an Wenzel gestellten Forderungen. Ruprecht sollte König bleiben, aber Wenzel Kaiser werden, Elisabeth von Görlitz Ruprechts Sohn Hans heiraten und oberpfälzische Besitzungen und vielleicht einen Teil von Böhmen erhalten; für Hülfe zur Behauptung Böhmens bot er außerdem das Land Ellenbogen und einige Schlösser an.

Ruprecht war damit wenig zufrieden; er verlangte nochmals den unbedingten Berzicht auf das Reich und ebenso auf das Kaisertum, für Elisabeth das Herzogstum Luxemburg. Aber bald änderte sich die Lage in Böhmen. Zwar hatten sich Ende Juli vor Prag die Meißner mit Jost und den Landherren vereinigt, aber Wenzel sprengte am 12. August den Bund durch große Zugeständnisse an die Landherren und den abwesenden Sigmund. Die Meißner und Jost mußten enttäuscht und eilig abziehen. Ruprecht, der inzwischen alle von König Wenzel neu erteilten Privilegien für ungültig erklärt hatte, beschränkte sich darauf, seinen Sohn Ludwig zu weiteren Verhandlungen mit Wenzel zu ermächtigen. Sie wurden ganz aussichtslos, da Wenzel am 14. September auch Jost durch große Verzgabungen versöhnte, und endlich wurde im Oktober Sigmund wieder frei.

Es war eine Thorheit, wenn Ruprecht es wagte, aufs Ungewisse hinaus Deutschland ben Rücken zu kehren. Er hinterließ ben böhmischen Grenzkrieg unbeendet und hatte nun alle Luxemburger zu Feinden. Wie leicht konnte während seiner Abwesenheit von Böhmen her ein Schlag gegen ihn geführt werden, da sein Sohn Ludwig von Gelb und Truppen entblößt zurückblieb. Die

baierischen Herzöge Ernst und Wilhelm, die er mit Mühe beschwichtigt, waren ganz unzuverlässig, im Westen Nachen und namentlich Wilhelm von Jülich ihm noch immer seind, in Mittelbeutschland entspann sich ein heftiger Krieg und die Gegner des Erzbischofs Johann konnten gar auf den Gedanken kommen, sich wieder zu Wenzel zu schlagen. Der weitaus größte Teil der Reichsfürsten hatte noch nicht gehuldigt, so daß eigentlich nur Süddeutschland Ruprecht als König anerkannte. Dabei war Frankreich unsicher, ebenso der Papst.

Der König mochte sich sagen, daß wenn er jest zurücktrat, Florenz vielleicht nie mehr Gelb geben werbe, und vor allem, er dachte in der Kaiserkrone den kräftigen Zauber zu finden, der alle bösen Geister bannte.

Pünktlich an dem festgesetzen Tage, dem 8. September, traf der König in Augsburg ein, wo sich die Scharen bereits sammelten, welche ihm Reichsstände und Vasallen zuführten. Zum Vertreter im Reiche während seiner Abwesenheit ernannte er seinen Sohn, den Pfalzgrasen Ludwig. Allen Reichsangehörigen wurde bei Strafe der Reichsacht und des Verlustes der Lehen verboten, dem Mailänder irgend welche Hülfe zu leisten oder Hab und Gut der am Zuge Beteiligten anzutasten.

## Elfter Abschnitt.

## Ruprechts Bug nach Italien. 1401—1402.

in schönes und tüchtiges Heer, gegen 15000 Pferbe stark, kam inzwischen zusammen, auf das Ruprecht mit froher Hoffnung blickte; die Augsburger meinten, nie sei ein König mit so großer Macht bei ihnen erschienen. Die Reichsstädte stellten teils Truppen auf ihre Kosten, wie Straßburg, Mainz und Speier, teils fanden sie sich mit Zahlungen und Spenden ab. Die Fürsten dagegen erhielten für ihre Mannschaften Sold zugesichert, die weitaus meisten von ihnen nahmen überhaupt nicht teil. So blieb die Hauptleistung auf dem Könige, der seine Basallen wie die fürstlichen Reisigen erhalten mußte. Der böhmische Krieg hatte schon viel Geld verschlungen, jest kraste man zusammen, was zu erlangen war, durch Anleihen, Verpfändungen, Verkäuse, Vorerhebung künftiger Sinnahmen. Aber die Erträgnisse reichten zusammen nicht entsernt aus, um nur die ersten Bedürfnisse zu decken; das Geld aus Florenz sollte das Loch zustopfen.

Pitti kam mit leeren Händen zurück. Die Florentiner hatten 50000 Gulden in Benedig bereit gemacht, doch zahlen wollten sie kluger Beise erst, wenn das Heer in Italien angelangt war. Ruprecht geriet in Berzweislung; wäre er doch jett noch zurückgetreten! Aber das ging nicht an, wenn nicht alle bereits hineingesteckten Summen verloren sein sollten, und eine Auflösung des Heeres hätte neues Geld erfordert, das nicht vorhanden war. Und welche Beschämung für ihn! So entschloß er sich, 5000 Reiter zu entlassen und mit den übrigen in langsamen Tagemärschen nach Trient vorzurücken, wohin Pitti das Geld bringen sollte. Wenigstens wurde nun der Vertrag mit Florenz gemäß der früheren Abrede endgültig abgeschlossen.

Mitte September verließ Ruprecht mit seinem Heere Augsburg, um über Schongau, wo Burggraf Friedrich von Nürnberg seine Hochzeit mit Elisabeth, ber Schwester des Herzogs Heinrich von Baiern-Landeshut seierte, und den Füßener Paß nach Innsbruck zu ziehen. Dort huldigten ihm Erzbischof Gregor von Salzburg und die Bischöse der Alpengegenden. An Galeazzo von Mailand erging am 25. September die brohende Aufsorderung, alles Reichsgut herauszugeben.

Trient bilbete ben Sammels und Ausgangspunkt für ben Feldzug. Den König, ber bort am 10. Oktober eintraf, umgaben seine Gemahlin und die jüngeren Söhne Hans und Otto, der Erzbischof Friedrich von Köln, die Herzöge Leopold von Oesterreich, Ludwig von Baiern und Karl von Lothringen, Burggraf Friedrich von Kürnberg, der Deutschmeister Konrad von Egloffstein, die Bischöfe von Straßburg, Würzburg, Speier und Verden und eine Anzahl Grasen, also nicht alzuviele Reichssürsten, aber doch mehr, als seine Vorgänger seit dem letzten Jahrhundert bei ihren Fahrten über Verg um sich gesehen hatten. Auch die ersten Unterstützungen aus Italien trasen hier ein, vertriebene Mailänder mit zwei Söhnen des beseitigten Vernado und kleinere Herren, sie alle übersragend Franz Carrara von Padua mit einer stattlichen Reiterschar.

Jett an der Spite einer Ariegsmacht an den Thoren von Italien stehend nahm Ruprecht die Verhandlungen mit dem Papste wieder auf. Bonifacius mochte eingesehen haben, daß es mit dem Könige nicht so übel stand. Auch die Gesangenschaft Sigmunds, die dadurch erwachte Aussicht, Ladislaus auf den ungarischen Thron zu bringen, ermutigten ihn. Er erwiderte daher die Botschaft, die ihm Ruprecht Ende Juli aus Heidelberg gesandt hatte, durch die Abordnung des Bischofs von Imola, der einen fast gleichlautenden Entwurf der Approbationsbulle mitnahm, wie ihn Bonisacius gleich das erste Mal geschickt hatte. Sine Srzänzung zu seinen Aufträgen brachte darauf der zurücksehrende Gesandte Ruprechts, der Protonotar Albrecht, zugleich auch einen Brief des Papstes an die Königin, ein Zeichen der Annäherung. Ruprecht bevollmächtigte wieder wie im verstossenen Dezember den Bischof Konrad von Verden und den Protonotar Nitolaus Buman, Approbation und Zusage der Kaisertrone zu erbitten; er sing die ganze Sache gewissermaßen wieder von vorn an, da er nun von anderen Boraussezungen aussehen konnte.

Pitti brachte als erfte Zahlung von Florenz 50 000 Gulben, die, ein Tropfen auf ben heißen Stein, augenblidlich verteilt wurden. Ruprecht bewog ihn burch inständige Bitten, die er mit einem Abelsdiplom unterstützte, wieder nach Benedig zu eilen, um bort bie zweite Anweisung fluffig zu machen, bie er in Berona empfangen wollte. Die Geldverlegenheit hatte einen Zeitverluft von Wochen gebracht, die der Visconti trefflich benutte. Ihm fehlte es nie an Geld und baher auch nicht an Truppen. Die an den gangbaren Alpenausgängen gelegenen Städte Bicenza, Berona und Brescia erhielten ftarte Befatungen. Am einfachsten war es, trop der von den Mailandern errichteten Sperren den Gintritt burch bas Trientiner Thal nach Berona zu erzwingen, wie ber König ursprünglich beabsichtigte, doch man hoffte, auf andrem Wege zum Ziele zu gelangen, burch Verrat Brescia einzunehmen. Obgleich auch hier Galeazzo schnell zur Hand gewesen war und die gegen ihn bestehende Verschwörung blutig unterbrudt hatte, wurde im Bertrauen auf die Gebirgsbewohner, die sich gegen Mailand emport hatten, ber Plan festgehalten. Der Ronig, bem Franz Carrara voranging, zog mit feinem Beere von Trient am Jorofee vorbei nach Brescia. in bessen Nähe er am 21. Oktober ein Lager bezog.

Die Deutschen zersplitterten in gewohnter, verkehrter Beise ihre Kräfte mit Streifereien, bei benen fie manche Berlufte erlitten, namentlich am 24. Oktober,

wo ben Feinden ein größerer Schlag durch einen Hinterhalt glückte. Da sie baran verzweiselten, Brescia zu gewinnen ober durchzubrechen, hielten der Erzsbischof von Köln und Leopold von Oesterreich ein längeres Verweilen für zwecklos und erklärten ihren Entschluß, nach Hause zu ziehen. Dem Könige blieb daher nichts übrig, als das Lager aufzugeben und nach Trient zurückzugehen.

So scheiterte ber Römerzug in seinen ersten Anfängen an der Mutlosigkeit ber beutschen Fürsten. Der Geschichtsschreiber des Francesco Carrara, Andrea Gataro, weiß freilich genau zu erzählen von einer großen Schlacht, in der die Paduaner allein das völlige Verberben von den Deutschen abwandten. In ihr sei Herzog Leopold gefangen worden und habe den Mailändern versprochen, Verrat an Francesco zu üben, doch als seine böse Absicht kund wurde, habe er mit Schande bedeckt König und Heer verlassen. Gataros gesamter Bericht, der bis heutigen Tag allgemeinen Glauben fand, ist nichts als eine Erdichtung zur größeren Ehre der Italiener, welche den über die gehaßten Deutschen errungenen Ersolg mit gehobenem Herzen begrüßten. Galeazzo prahlte, nur Gott könne ihn überwinden.

König Ruprecht, nach bem Abzuge jener Fürsten zu schwach, um ben Krieg weiterzuführen, entließ auch ben größten Teil bes übrigen Heeres; gleichwohl wollte er selbst nicht zuruck. Er beschloß, nach Padua zu gehen und bort ben Winter zuzubringen; vielleicht ließ sich im Frühjahr mit neuem Zuzug aus Deutschland ober mit italienischer Hülfe eine glückliche Fortsetzung geben.

Während die entlassenen Truppen in Not und Elend mit Spott und Schande heimkehrten, zog Ruprecht langsam wieder die Etsch auswärts über Bozen in das Pusterthal und von Lienz über den Fledenpaß, Benzone und Conegliano nach Padua, wo er am 18. November seinen festlichen Sinzug hielt, mit höchster Pracht wie ein siegreicher Imperator empfangen. Er brachte nur 400 Pferde mit sich.

Die zweite Zahlung ber Florentiner von 60000 Gulben hat Ruprecht wahrscheinlich noch in Trient erhalten, aber auch sie war in Rauch aufgegangen. Als die Nachricht von dem unglücklichen Zuge nach Brescia in Florenz ankam, "verloren die Signoren und die Zehn und alle Bürger die Sprache vor Schmerz und sahen sich stillschweigend an". Sie beschlossen, Ruprecht in jedem Falle in Italien sestzuhalten, doch die Zahlung der 90000 Gulden, die er noch zu fordern hatte, hinauszuschieben. Und darin hatten sie nicht unrecht, denn für die Stadt war es keine Kleinigkeit gewesen, die ungeheure disher erlegte Summe aufzubringen, die nun völlig nuklos dabingegeben schien.

Ruprecht rechnete bagegen auf jenen Schat, und so gab es verbrießliche Hin: und Herreben, bessen Folge gegenseitige Mißstimmung war. Während die Florentiner unausgesetzt im Sinne trugen, den Krieg gegen Mailand neu zu beleben, wünschte Benedig den Frieden in Italien zu erhalten. Seit seiner Thronsbesteigung hatte Auprecht zu wiederholten Malen Gesandte an die mächtige Lagunenstadt geschickt, aber nichts als freundliche Worte bekommen, welche die Benetianer mit Meisterschaft zu sehen wußten, ohne ihnen irgend greisbaren Inhalt zu geben. Bon Trient aus begehrte er nochmals Anschluß und Beistand zum Kriege gegen Galeazzo. Obgleich der Rat dazu nicht die geringste Reigung hatte,

hielt er es für angemessen, den König bei seinem Eintritt in Italien burch eine Gefandticaft zu begrüßen, boch ebe fie abging, mar Ruprecht genötigt, freien Durch= zug burch bas venetianische Gebiet zu erbitten, ber ihm ehrenvoll gewährt wurbe. Die eigentliche Absicht Benedigs mar, die Rube in Italien wieder herzustellen, den König möglichst zum Frieden mit Galeazzo zu bewegen und in biesen auch Padua und Floreng ju gieben. Ruprecht, über bie Babigfeit ber Florentiner erbittert und hoffnungslos, bachte Anfang Dezember ernstlich baran, heimzukehren, aber bamit war ben Benetianern nicht gebient. Sie legten baber Ruprecht nabe, ju ihnen zu kommen. Da er munichte, burch fie auf die Florentiner einzuwirken, langte er wirklich am 10. Dezember an. Der Doge Michael Steno fuhr ihm auf bem Bucentauro entgegen und begrußte famt ber ganzen Signorie ben König mit gebeugten Anieen und entblößten Sauptes, boch Ruprecht bot ihm ben Blat neben sich an. Seit Friedrich I. war er ber erste beutsche Raifer, ber wieder die Königin ber Meere besuchte, aber welcher Unterschied zwischen ihnen! Beibe waren nicht im ftanbe gewesen, Mailand ju bezwingen, aber ber Staufer hatte in ben Rämpfen seiner Shre nichts vergeben, Ruprecht sie verloren. Friedrich war trot bes Miglingens ber mächtigste und reichfte Berr ber Christenheit, ber andre ein Bettler. Bu bem Staufer tam ber große Papft Alerander III., um mit ihm einen Frieden zu ichließen, ber bem Reiche nichts vergab, zu bem Bfalger fandte ber von ber Sälfte ber Chriftenheit verlaffene Papft Bonifacius IX. einen geringen Bediensteten.

Ruprecht hatte bem Papste seine Ankunft in Padua gemelbet, ohne sein Mißgeschick zu erwähnen. Endlich um Mitte Dezember gab Bonisacius Antwort. Er wußte jetzt, daß Ruprecht ganz auf seine Gunst angewiesen sei, daß er von dem Deutschen weder etwas zu fürchten noch etwas zu hoffen habe; es lag also gar kein Grund vor, die bisherige Haltung zu verändern. Er hütete sich daher, eine offene Erklärung zu geben und verbot seinem Gesandten, einem Geheimsschreiber, irgend ein sestes Abkommen zu treffen. Um nicht mit Ruprecht ganz zu brechen, was er aus Kücksicht auf dessen Freunde nicht thun konnte, machte er zwar Angebote und stellte Forderungen, aber sie enthielten keineswegs sein letztes Wort und seine wirkliche Meinung.

Bonifacius erklärte sich bereit zur Approbation, für die er wiederum einen mit den königlichen Gesandten in Rom festgestellten Entwurf beigab. Sein Wortslaut entsprach im ganzen den früheren, nur daß der Papst sein alleiniges Recht der Absehung viel schärfer betonte. Doch darauf kam wenig an, wie überhaupt die Form der Anerkennungsbulle in diesen Verhandlungen nicht besonders in Frage kam. Der Papst stellte die italienische Krönung in Aussicht und versprach Sülse und Rat in allen Dingen, aber er machte alles abhängig von Bedingungen. Er sorderte die unter eigenhändiger Unterschrift auszustellende Versicherung des Königs, daß er disher mit keiner weltlichen oder geistlichen Macht einen die Kirchenfrage betressen Wertrag eingegangen sei und sie nur mit Genehmigung des Papstes betreiben wolle, es sei denn, um Bonisacius' Autorität über die Schismatiker zu begründen. Für den Augenblick war jedoch wichtiger, daß Ruprecht geloben sollte, Italien nicht zu verlassen, ehe nicht Galeazzos Macht so gebrochen wäre, daß er dem Papste nicht mehr schölich sein könnte. Müsse der

König aus zwingenden Gründen fort, so werde er eine der Kirche genehme und getreue Persönlichkeit von ausreichender Macht zum Generalvikar bestellen und sie so mit Truppen ausrüsten, daß sie die Kirche schützen könne, außerdem wolle er mit Galeazzo nur unter Vermittlung der Kirche einen diese einschließenden Frieden eingehen. Der Papst wiederholte auch, um den Gegensat zu Frankreich zu verschärfen, den alten Wunsch, Genua möge seinen Widersachern entrissen werden. Doch über eine zu gewährende Unterstützung gegen Galeazzo sprach sich der Gesandte wenig verheißungsvoll aus.

Der König, froh, daß sich der Papst scheindar geneigt zeigte, sah wieder die Sonne im hellen Glanze strahlen. Er wollte in Florenz die italienische Krone von einem Kardinal empfangen, dann nach Rom ziehen; er war bereit, alles zuzugestehen, wenn er auch eine kleine Abschwächung der auf Galeazzo bezüglichen Forderungen wünschte. Die Schriftstücke wurden ausgesetzt, die Gesandtschaft bestimmt; es fehlte nur eine Kleinigkeit, sie abzuschicken, nämlich das Geld.

Mit Florenz war Auprecht noch immer nicht einig geworben, benn bie Stabt wollte nur 60 000 Gulben geben und betrachtete ben Reft als gebeckt burch Anwerbungen. Daber eröffnete Ruprecht ben Benedigern, baß ihn ber Bapft approbieren und fronen wolle, und suchte um ein Darlehn von 60 000 Dukaten Da ber Rat meinte, wenn Ruprecht vom Papfte anerkannt und gekrönt fei, wurbe ber Friebe ichon zu ichaffen fein, wunichte er aufrichtig bie Rronuna und versprach Ruprecht, ihm 30 000 Dukaten zu leihen, sobalb feine Bestätigung burch ben Papft feststehe und wenn er verspreche, vor ber Rudzahlung Italien nicht zu verlaffen. Damit mar Ruprecht jedoch nicht geholfen und ber gleich= zeitige ernstliche Versuch ber Signoren, bie anwesenben florentinischen Gefandten zu einer befferen Bufage zu bewegen, blieb erfolglos. So mußte Ruprecht bie Gefandtichaft an ben Bapft jurudhalten, und als die Florentiner nun erklärten, fie wollten bas Gelb nur auszahlen, wenn Benebig mit ihnen beiben ein Bunbnis foloffe, fcien alles aus ju fein. Der König entschloß fich plöglich, ben langft erwogenen Gebanken ber Rudkehr nach Deutschland auszuführen. Dem Rat von Benedig war das zwar nicht recht, aber ba er teine Berbindlichkeiten übernehmen wollte, gab er bem Könige ein Geschenk von 4000 Gulben und ließ ihn am 9. Januar 1402 unter stattlichem Geleite nach Latisana hinüberfahren. Ludwig blieb mit einigen Raten gurud, um noch einen letten Bersuch bei ben florentinischen Gefanbten zu machen.

Diese erschraken gewaltig, als ber König so jäh bavonging, und zeigten sich gefügiger; auf ihren Wunsch war ber Rat von Benedig gern erbötig, mit ihnen zusammen bem Könige eine Gesandtschaft nachzusenben, um ihn zur Rückschr zu bewegen. Nach einigem Bebenken ließ sich Ruprecht durch das Bersprechen Pittis, 60 000 Dukaten sollten ausgezahlt werden, in Caorle zur Umkehr nach Benedig bewegen. In der That hat er nachher in zwei Zahlungen noch 70 000 Gulden erhalten. Er hatte jest außer Frau und Kindern nur noch den Herzog Ludwig, den Burggrafen Friedrich, den Deutschmeister und seine Räte dei sich. Die Zahl der Deutschen um ihn hatte in Benedig stetig abgenommen; jest benutzte auch der letzte mit Mühe festgehaltene Rest, die skädtischen Mannschaften, darunter die Straßburger, die Gelegenheit, sich aus dem Staube zu machen.

Das notwendigste war nun, mit dem Papste zu einem Ende zu kommen. Ruprecht bedauerte jetzt, daß er in seiner verzweiselten Stimmung vor der Abreise den in Rom weilenden Bischof Konrad insgeheim beauftragt hatte, den Papst zu fragen, ob er nicht zwischen ihm und Galeazzo ein Uebereinkommen vereindaren konne, und widerrief schleunigst seine Beisung. Die Freunde, der Rat von Benedig, die Florentiner Gesandten und Franz von Carrara, welche er über die vom Papste geforderten Verheißungen um Rat fragte, meinten einstimmig, er dürse sie ansnehmen; nur schlugen sie vor, auch der Papst solle versprechen, nicht einseitig Frieden mit Galeazzo abzuschließen. Venedig ließ durchblicken, daß es gern die Friedensvermittlung übernehme, und erbot sich, durch seinen bei der Kurie weilenden Vertreter um Anerkennung und Krönung vorstellig zu werden.

Der König begehrte wenigstens einige Minderung der von ihm verlangten Gelübbe; auch follten die von ihm gegebenen Briefe geheim bleiben. Er bat den Papst, sofort öffentlich seine Anerkennung auszusprechen und darüber eine allzemeine Kundgebung zu erlassen. Die italienische Krönung wollte er, wie er schon vorher beabsichtigte, in Florenz entgegennehmen.

Graf Philipp von Falkenstein und Nikolaus Buman, sowie die sie begleitenden Florentinischen Gesandten wurden alsbald vom Papste empfangen, aber die Hoffnungen, welche dieser günstige Anfang erweckte, zerstörte Bonisacius sogleich grausam. Er antwortete auf die schönen Ansprachen rundweg, wenn er Ruprecht anerkenne, mache er sich Galeazzo zum Todseinde; diesem zu widerstehen sei nur möglich, wenn auch Benedig seine Hülse zusage. Er wußte ganz gut, daß darauf keine Aussicht sei, wie auch gleich der Vertreter dieser Macht bestätigte. Drei Wochen lang gingen die Besprechungen, aber der Papst, dem seine Krankheit den Vorwand gab, die Zeit hinzubringen, blieb dabei: entweder tritt Benedig in die Liga, oder der König mit seinen Verdündeten stellt 6000 Lanzen, oder wenn sie nur 5000 ausbringen, muß König Ladislaus, der dafür diesseits des Po als Generalkapitän bestellt wird, für 1000 Lanzen gedungen werden; dann wolle er 1000 hinzusügen und den König krönen. Sonst erklärte er die Krönung für unmöglich. Mit diesem Bescheide verließen die Gesandten Rom am 24. März.

Der König war inzwischen voll von schönen Plänen; nach Rom hoffte er sicherlich noch zu ziehen und auch vielleicht den Krieg gegen Galeazzo wieder zu eröffnen oder mit ihm einen glimpflichen Frieden zu schließen. Ende Januar ging er zurück nach Padua, in "seine kaiserliche Stadt", wie er sie prunkend stets nannte, um dort die Vorbereitungen zum neuen Zuge anzubahnen. Franz von Carrara redete auch ganz hoffnungsselig sich selber und seinen Freunden die herrlichsten Dinge vor, denn mancherlei günstige Nachrichten waren eingetroffen, aus England, aus Aragonien und von der französischen Königin.

Doch die Florentiner lehnten eine Fortsetzung des Krieges auf ihre alleinigen Kosten entschieden ab und nun kam die trostlose Botschaft des Papstes. Ruprecht brauste schmerzvoll auf; jetzt erkannte er endlich dessen mirkliche Gesinnung, über die er sich so lange getäuscht hatte. Der italienische Boden brannte unter seinen Füßen, aber selbst zum Fortkommen sehlte ihm das Geld. Daher gingen Friedrich von Nürnberg und der Deutschmeister nochmals nach Benedig, um dort

12 000 Dukaten zu leihen, wenn sie auch ihre Sendung als eine politische aufstutzten. Der Rat wollte nichts mehr geben, und so wurde versetzt, was von Silbergeschirr noch vorhanden war, selbst die mitgebrachte Krone, die nun nutlos war, versank in die stille Verborgenheit eines Psandkastens. Siniges liehen deutsche Kaussleute, auch die Begleiter des Königs borgten, soviel sie erhielten. Am 15. April verließ Ruprecht Padua, um zu Wasser nach Latisana zu fahren, von wo er über San Daniele und Brunneck nach Innsbruck ging, unterwegs sich mit Schuldenmachen durchhelsend. Am 2. Mai war er wieder in München.

So ruhm: und ehrlos war noch kein Römerzug verlaufen, selbst ber Lubwigs bes Baiern erscheint gegenüber bem kläglichen Treiben Ruprechts wie eine Heroensfahrt. In bem ganzen Berlaufe war auch nicht ein einziger Augenblick, ber einigermaßen versöhnend aus dieser Jammergeschichte von Armut, Bettelei, gegensseitigen Borwürfen und Unentschlossenheit hervorleuchtete. Hatten die Deutschen auch von jeher kein Geld, so machte sie doch stets ihre Tapferkeit den Italienern furchtbar. Zeht war auch das vorbei.

Ruprecht bürdete alle Schuld ben Florentinern und dem Papste auf, und bie Nachwelt hat sie gleichfalls haftbar gemacht und gescholten. Aber die ersteren hatten gethan, was sie konnten, und wahrhaft riesige Opfer gebracht; wenn eine von beiden Parteien sich über die andre beklagen durfte, so hatte Florenz das größere Recht. Der Hauptsehler, den die Florentiner machten, war doch der, daß selbst sie, die klugen Rechner, Deutschland und dessen Herrscher überschätzten, und den werden ihnen Deutsche am wenigsten übel nehmen dürfen.

Auch ber Papst hat Auprecht nicht anders behandelt, als es ihm die Pssicht ber Selbsterhaltung gebot. Wie kam er dazu, sich surchtbaren Gesahren auszusehen, weil es den deutschen Aurfürsten beliebt hatte, in einem höchst unglücklich gewählten Augenblick ihren König abzusehen? Die ganze Approbationsgeschichte wird nur von dem Gesichtspunkt der großen Politist aus verständlich. Zede politische Handlung bewegt sich in Formen, die an sich nicht den Kern der Fragen und obwaltenden Interessen bilden; man macht Angedote und erwidert Nachsfragen, indem Bedingungen gestellt werden, auf die es nicht allein ankommt. Der verständige Staatsmann weiß das und läßt sich dadurch nicht über den Endzweck der andern Partei täuschen. Auprecht hat das freilich nicht erkannt; wenn er thörichterweise aus den vom Papst gegebenen Antworten eine Ermutigung herauslas, so war Bonisacius viel mehr im Recht, wenn er nachher behauptete, ihm von dem Unternehmen abgeraten zu haben.

## Zwölfter Ubschnitt.

# Allgemeine Verwirrung. Der Marbacher Bund. 1402—1408.

📢 ie trübselige Gestalt, in welcher der König heimkehrte, bildete einen selt= famen Gegenfat zu ben frohlockenben Nachrichten, bie er noch in ben oletten Tagen seines Aufenthalts in Padua nach Hause gesandt hatte. Auf ben Straßen erklangen Spottlieber über ben "Göggelmann", ber mit leerer Tasche heimgekommen sei. Und wie fand er Deutschland! Sein Sohn Ludwig hatte als Reichsvifar nichts vollbringen konnen, weil er ohne alle Mittel mar; ihn plagten bazu die Gläubiger bes Baters, an ben er in seiner Berzweiflung bas wunderliche Anfinnen richtete, ihm aus Stalien Gelb ju fenden. Er gab fich amar redliche Muhe, soweit sein Ansehen reichte, für ben Frieden zu forgen, aber ber Krieg zwischen Johann von Mainz und beffen Gegnern ging weiter und allenthalben gab es Störungen; bas Reich kummerte sich nicht um feinen Berwefer und Ruprechts Königtum machte keine meiteren Fortschritte. Als er beim tam, wurde es im Reiche nicht beffer. Seine Bielgeschäftigkeit hatte Ruprecht in Italien nicht eingebüßt, aber leiber an Klarheit nicht gewonnen. Die erste Aufgabe war, die gerrütteten Bermögensverhältnisse einigermaßen zu ordnen, und Ruprecht wollte ein ehrlicher Schuldner sein. Da er außerorbentliche Beihülfen nicht ent= behren konnte, begehrte er von den Reichsstädten  $40\,000$  Gulden und einiges hat er auch von ihnen bekommen, doch die Berlegenheit, die Notwendigkeit, burch neue Verpfändungen alte Löcher zuzuflopfen, peinigte ihn weiter. So war bas Reichsregiment lahm und burftig, und über Ordnung der Mungverhältniffe am Rhein, über eine Landfriedensordnung für Franken kam es nicht hinaus. Aachen ertrug mit Gleichmut die verhängte Reichsacht, ebenfo Met und Rotenburg an Ueberall tobten Fehden, schoffen die Ritterbundniffe wieber empor. der Tauber. Auch vom Auslande wurde nicht viel erreicht. Allerdings heiratete am 6. Juli 1402 Pfalzgraf Ludwig seine englische Braut Blanka, aber die Auszahlung der Ausstattung ging nicht nach Bunsch vorwärts. Dagegen fand sich trot fortgesetzten Suchens für Hans noch immer nicht bie reiche Frau. Politisch-kirchliche Berhandlungen mit Frankreich, mit England, mit Aragon ergaben nichts, weil sich Ruprecht zu Thaten weber aufraffen wollte noch konnte. Für die Gestaltung ber allgemeinen Berhältnisse in Europa blieben er und das Reich völlige Rullen.

Hätte er aus Italien die Erkenntnis heimgebracht, daß er nur als allgemein anerkannter König von Deutschland etwas bebeuten könne, so wäre der Zug doch nicht ganz vergebens gewesen. Sein ganzes Sinnen mußte darauf gerichtet sein, den früheren Fehler wieder gut zu machen, sein Verhältnis zur lurem-burgischen Familie klar auszugestalten, da diese ihm fortgesetzt die Möglichkeit bot, mit einiger auf diesen Einen Punkt gerichteten Kraftanstrengung zum Ziele zu gelangen.

Un ber böhmischen Grenze hielt sich ber Fehbezustand. Als bie Ungarn im Oftober 1401 in ben Gehorsam ihres Königs guruckfehrten, mar Bengel aludlich, bag ihm nun wieber ber thatfraftigere Bruber zur Seite treten konnte; foviel er auch von Sigmund zu leiben gehabt hatte, hing er an ihm im Gefühl ber eigenen Richtigkeit und hoffte, mit feiner Gulfe Ruprecht zu fturgen. Wenzel wollte ben römischen Titel nicht aufgeben; mit bem Ehrgeig, ber auch Schmäch= linaen bobe Ehren begehrlich macht, wünschte er Raifer zu werben, wie er auch vorbem Ruprecht vorgeschlagen hatte. Die Regierung in Deutschland follte ber Bruder führen, und so griff er ju ber Ibee ber Reichsverweserschaft jurud und erkannte bie jenem 1396 verliehene Burbe wieber an. Ungebulbig, bie Sache in Gana ju bringen, verfündigte er ichon Anfang Januar 1402 von Ruttenberg aus die bevorstehende Bernichtung des Pfälzers, doch erft am 4. Februar wurde in Königgrat bas beiberseitige Berhaltnis geregelt. Sigmund, beffen Forberungen nicht geringer geworben waren, erhielt zu ben Regierungsrechten im Reich auch die in Böhmen, so daß für Wenzel nicht viel mehr als die königlichen Shren blieben; vereint wollten beibe alsbald nach Italien ziehen. Sigmund mit seiner Neigung für äußeren Brunt nahm für ben Reichsvikariat ein eigenes Siegel an, bas jum Beichen ber boppelten Gewalt bes Raifertums, ber weltlichen und ber geistlichen, ben zweiköpfigen Abler zeigte.

"Nichts ist weiter zu thun, als daß wir die Sache ausführen", hatte Sigmund nach Mailand geschrieben, aber das war eben der böse Punkt. Denn die brüderliche Sintracht hielt nur ein paar Wochen; am 6. März ließ Sigmund den böhmischen König verhaften und in die Burg auf dem Hradschin als Gefangenen führen, wahrscheinlich weil Wenzel seine alte Halsstarrigkeit in Geldsachen nicht ablegte. Die Folge war, daß Protop sich wieder von Sigmund lossagte und an der Spize einer Partei, die für Wenzel gegen die drückende Herrschaft des Ungarnkönigs kämpfte, die früheren Beziehungen zum deutschen Könige wieder aufzunehmen suchte.

Auch jetzt handelte Ruprecht nicht schnell genug. Er hatte bereits in Italien ben Umschwung in Ungarn und Böhmen erfahren, da gleichzeitig mit seinen Gesandten die Sigmunds beim Papste waren, der jedoch auf diesen ebensowenig gab wie auf Wenzel. In Innsbruck erzählte ihm der Hofmeister Leopolds, wie nur der Herzog durch entschiedenen Widerspruch seine Brüder Wilhelm und Albrecht abgehalten habe, Sigmund den Weg nach der Lombardei durch die

österreichischen Lande zu gestatten. Der König eilte zwar barauf in die Oberspfalz, boch ohne etwas Rechtes zu thun.

Sigmund war geschickter. Er lockte treulos Protop zu sich und nahm ihn ebenfalls gefangen, bann führte er im Juli Bruder und Better nach Oesterreich. Allen Ernstes wollte er Wenzel und Protop burch ben Grafen von Silly nach Mailand bringen lassen, von wo Galeazzo den böhmischen König nach Rom zur Kaiserkrönung führen sollte. Es wäre ein seltsames Schauspiel gewesen, wenn ein gefangener Trunkenbold mit Gewalt zur höchsten Würde der Christenheit befördert wurde.

Inbem Sigmund Böhmen behaupten wollte, tam feine Berrichaft in Ungarn wieber ins Wanken, ba ein Aufstand ber anjovinischen Partei in Dalmatien mächtig um sich griff. Er sicherte sich Böhmen wie Ungarn, wenn es ihm gelang. Wilhelm von Desterreich, ber sich bisher auch von Ruprecht ferngehalten hatte, von ber alten Feinbschaft gegen ihn abzubringen. Sigmund lieferte baber im August Wenzel als koftbares Pfand nach Wien aus, schloß mit Wilhelm, Albrecht und Ernst Bundnis, und versprach, einem von ihnen bas Königreich Ungarn ju vermachen, wenn er ohne männliche Erben fturbe. In ber That bestimmte er im folgenden Monate auf einem Reichstage zu Brekburg Herzog Albrecht zu feinem Nachfolger in Ungarn und wiberrief feierlich die Rechte auf die Nachfolge, welche er einst Jost von Mähren erteilt. Denn bieser hatte, sobald Sigmund Böhmen verließ, gegen seine feierlich geschworenen Gibe wieber bie Berrschaft an fich ju reißen gesucht, indem er an die Spite ber Wenzelschen Bartei trat und wie porbein Profop sich an Ruprecht manbte. Der Pfälzer wiederholte die Forderungen. welche er früher an Wenzel geftellt, Nieberlegung ber beutschen Königsmurbe, Auslieferung ber Reichskleinobien und Reichsregister, schriftliche Sulbigung, und erklärte sich zur größeren Lodung auch nicht abgeneigt, Jost bas Rönigreich Böhmen zu überlaffen.

Aber Jost hatte sich bereits einen leistungsfähigeren Bundesgenossen ausersehen, den Herzog Ludwig von Orleans. Wir erinnern uns, daß Ludwig der Freund Wenzels und sein Sohn mit Elisabeth von Görlitz verlobt war, wie Ruprecht in steter Sorge vor ihm schwebte und jene Erbtochter gern seinem Sohne zugeführt hätte. Der Streit zwischen den Herzögen von Burgund und Orleans war im Januar 1402 durch die Königin beglichen worden, doch nur um wieder auszubrechen; indessen gewann Ende Juni der Herzog von Burgund die Oberhand. Ruprecht schickte daher an den französischen Hof den dort sehr beliebten Herzog Ludwig von Baiern, den Bruder der Königin Jsabella, mit allerhand Aufträgen, deren eigentlicher Kern war, für seinen Sohn Hans doch noch die französische Prinzessin zu gewinnen.

Der König wußte bamals noch nicht, baß ber Herzog von Orleans gegen ihn die gefährlichsten Pläne schmiebete. Da er von Jost die Verwaltung Luxemburgs erhalten hatte, suchte der Herzog von diesem Stützpunkt aus den Kampf gegen Ruprecht zu eröffnen. Zum Bundesgenossen hatte er den Herzog Reinald von Geldern, der im Februar 1402 seinem ritterlichen Bruder Wilhelm gefolgt war und dessen Feinbschaft gegen Ruprecht fortsetzte. Im September gewann Ludwig auch den Markgrasen Bernhard von Baden, der früher von Wenzel reich begünstigt

fich burch Ruprecht beschwert fühlte, weil bieser bie von jenem bewilligten Privilegien und Bölle nicht bestätigen wollte. Bernhard wurde gegen Jahrgelb Basall bes Herzogs.

Ruprecht, von zwei Seiten bebroht, mußte um so eher zugreisen, als ihm Herzog Albrecht im Namen Sigmunds, der noch an seinem Plane, Wenzel nach Rom zu führen, sesthielt und nun Ruprecht dafür gewinnen wollte, Anerbietungen machte. Ruprecht stellte dieselben Bedingungen, wie vordem an Prosop und Jost, war bereit, Sigmund Böhmen oder die Mark Brandenburg zu überlassen, aber die Verhandlungen führten zu keinem Ergebnisse, vielleicht weil er nicht Wenzels Kaisertum zugestehen wollte. Sigmund, der den gefangenen Bruder nötigte, ihm und dem Oesterreicher die Regierung Böhmens völlig abzutreten, warf im Dezember mit einem ungarischen Heere den böhmischen Aufstand völlig nieder und nahm in Kuttenberg den überreichen, von Wenzel aufgespeicherten Schatz weg. Man fürchtete sogar einen Einfall ins Reich.

Ruprecht saß inzwischen in großen Sorgen vor Orleans und bessen Freunden. Er suchte baher ben hessisch-braunschweigischen Krieg gegen das Erzstift Mainz beizulegen, damit nicht eine unheilvolle Verslechtung entstehe. Aber dabei stach er in ein Wespennest, er erbitterte seinen bisherigen Freund Johann. Der Erz-bischof hatte ohnehin vom Könige nicht die einst verheißene Husen her im Februar 1403 vereindarte Frieden mißsiel ihm höchlichst, während Ruprecht seinen Gegnern daneben noch große Gefälligkeiten erwies; auch in anderen Dingen hielt sich der Mainzer für beeinträchtigt. So wurde er unsicher; man beschuldigte ihn, daß er sich nach Böhmen an den abgesetzten König, also wohl an Jost gewandt habe. Auch Bischof Friedrich von Sichstedt und bessen Brüder, die Grafen von Oettingen, vielleicht auch Johann von Nürnberg, standen mit dem Orleans, gegen den schon die Oesterreicher in den Vorlanden Verteidigungsmaßeregeln trasen, in Verbindung.

Ruprecht brannte das Feuer auf den Nägeln, seine Hausbesitzungen waren unmittelbar bedroht. Er verlangte von dem Badener Markgrafen Sicherung, daß sein Bund mit Ludwig von Orleans nicht gegen ihn und das Reich gerichtet sei. Der Markgraf beteuerte es, gab aber keine dem Könige ausreichende Bürgschaft. Endlich nach vergeblichen Verhandlungen entschloß sich Ruprecht zum Kriege, in welchem ihn Wirtemberg, der Bischof von Straßburg, Basel und die elfässischen Reichsstädte unterstützten.

Die Entschlossenheit trug gute Früchte. Außerbem vermochte Johann von Mainz nicht ben Erzbischof von Köln auf seine Seite zu bringen, der Herzog von Orleans aber war in Frankreich festgehalten, wo es ihm glückte, seinen Sinsluß neben und über Burgund zu behaupten. Erzbischof Friedrich vermittelte barauf am 5. Mai 1403 in Worms einen dem Markgrafen sehr günstigen Frieden. Für das Versprechen, künftighin weder dem Herzoge von Orleans noch den Königen von Böhmen und von Ungarn noch dem Mailänder zu helfen, erhielt er alle ihm entrissenn Besitzungen wieder, dazu das wichtige Recht, seine Herrschaft auch in der weiblichen Linie zu vererben.

Auch mit Erzbischof Johann verglich sich ber König im folgenden Monate zu dauerndem Frieden. Indem er versprach, ihn nicht von Reichswegen zu bekriegen, es sei benn, daß Johann Reichsunterthanen verunrechte, gestand er jenem eine übergroße politische Freiheit nach außen und im Reiche zu. Da jedoch der Krieg zwischen Mainz und den Fürsten von Hessen und Braunschweig, denen auch die Thüringer Landgrafen Beistand leisteten, dalb von neuem ausbrach, war Johann genügend mit sich beschäftigt. Die dringenoste Gefahr war so beseitigt, aber einen besonderen Vorteil hatte der König nicht davongetragen, im Gegenteil den Widersachern sehr günftige Bedingungen zugestanden. Darüber verlor er ganz den Zusammenhang mit den Dingen im Often.

Während Sigmund in Böhmen stand, schloß Jost im Februar 1403 mit ben Rebellen in Ungarn ein Bündnis und zwang dadurch Sigmund und die österreichischen Herzöge zu einem Wassenstillstand mit ihm, der wahrscheinlich Prosop die Freiheit wiedergab. Im Juli mußte Sigmund Böhmen aufgeben, da er nicht länger zaudern durfte, nach Ungarn zu gehen. Denn Papst Bonifacius hatte ganz offen Partei ergriffen für Ladislaus, der im August in Zara gekrönt wurde. Trozdem gelang es Sigmund bald, ihn wieder zu verdrängen; natürlich, daß er der ungarischen Kirche den Verkehr mit Bonisacius untersagte.

Doch inzwischen murben die Desterreicher selber Sigmund ungetreu. Wilhelm. ber vielleicht enttäuscht war, daß Sigmund nicht ihn, sondern Albrecht zum Erben Ungarns ernannt hatte, heiratete wirklich bie Schwester bes Königs Labislaus und war offenbar nicht abgeneigt, Sigmund ju verraten. Er ließ nun seinem Gefange= nen, bem Ronige Wenzel, größere Freiheit, fcbloß fogar mit ihm hinter Albrechts Ruden unter ber Vermittlung ichlefischer Fürsten ein Bunbnis gegen jebermann. Er kam baber in ben Berbacht ber Mitwissenschaft, als Wenzel im November verkleidet aus Wien entfloh, ohne daß sein Entweichen gehindert ober er verfolgt In Böhmen fand Wenzel jest bereitwilligste Aufnahme, benn seine Rudfehr mar ichließlich noch bie beste Lösung aus all biefen schrecklichen Wirren. Er einigte fich mit Jost und bestätigte auch bie Berpfandung Luxemburgs an Orleans, gegen die Sigmund vergebens Ginfprache erhob. Seine Berrichaft befestigte fich mahrend ber Jahre 1404 und 1405, auch Wilhelm von Meißen verföhnte sich mit ihm. Sigmund jog zwar wieder die öfterreichischen Berzöge Albrecht, Leopold und Ernft auf feine Seite und eröffnete mit ihnen Krieg gegen Mähren, beffen räuberischer Abel eine furchtbare Blage für Defterreich mar; aber Herzog Albrecht starb am 14. Septembrr 1404 erst siebenundzwanzig Jahre alt mit Hinterlassung eines gleichnamigen Sohnchens. Da Wilhelm in seiner alten Feinbschaft gegen Sigmund im Februar 1405 mit Benzel Frieden fcolog, blieb bem Ungarnkönige nichts übrig, als bas Geschehene hinzunehmen und sich auch mit Wenzel und Jost zu vertragen. Sein Bunfch mar nur noch, Rache an Wilhelm zu nehmen. Go jog fich ein verheerender Grengtrieg bin, ber erft im Mai 1406 sein Ende erreichte; bald barauf ftarb Wilhelm, ohne Kinder zu hinter= Markgraf Protop mar ichon ein Sahr früher verschieben. Auch Markgraf Wilhelm von Meißen schloß kinderlos im Februar 1407 sein an Thaten, aber auch an Ränken reiches Leben. Das Haupt ber wettinischen Familie wurde nun ber älteste Sohn Friedrichs bes Strengen, Friedrich ber Streitbare, hinter bem sein Better Friedrich ber Friedfertige, ber Sohn bes 1406 gestorbenen Balthafar, zurücktrat.

Das Ergebnis fo langer Rämpfe mar, bag Benzel König in Böhmen blieb. Ruprecht hatte eine flägliche Rolle gespielt. Stets bei ben einmal aufgestellten Forberungen beharrend, ohne es zu verstehen, bie vielen fich barbietenben Glud'saugenblicke mit frifchen Gebanken ju ergreifen, hatte er bis julest mit allen Barteien verhandelt, mit Protop, mit Jost, mit Bengel, mit Sigmund, mit Bilhelm von Meißen, ohne Rlarheit, ohne Nachdrud. Seine Schuld mar es allein. menn es babei blieb, baß sein Königtum ben Böhmer Balb und bie Elbe ju Grenzen hatte. Ruprechts Abeal blieb die Kaiserfrone, die Zerftorung ber Biscontischen Macht: boch hatte er es feit seiner Ruckfehr mit ber Approbation nicht mehr fo eilig. Er beließ Bischof Ronrad von Berben in Rom, aber ohne Bollmacht, etwas festzumachen. Natürlich nahm er bie gemachten Rugeständniffe zurud: er wollte nur bie berkommlichen Gibe ichwören, barüber hinaus nur mit Beistimmung ber Rurfürsten geben. Den Reichsständen stellte er bie Sache fo bar, als seien die Verhandlungen mit dem Bapfte lediglich an bessen Forberungen in Bezug auf Schisma und Mailand gescheitert, die er nicht habe bewilligen wollen; daß er fie boch eigentlich jugestanden hatte, verschleierte er mit bem wunderlichen Bormande, seine Gefandten batten ben Papft ins Unrecht seben und beffen bosen Willen beweisen wollen. Er ging sogar baran, mit Frankreich und England über bie Beseitigung bes Schisma ju beraten, wobei ihm wieber bie unklare Idee eines Ronzils bunkel vorschwebte, aber er gestand sich felbst und anderen zu, er wisse nicht, mas barin zu thun sei.

Bisher hatte ben Bapft die Furcht beherrscht, mit Galeazzo in Krieg zu geraten. Als jeboch ber Herzog im Juli 1402 nach einer gludlichen Schlacht gegen bie Florentiner und Frang von Carrara Bologna einnahm, mußte Bonifacius auf ernstliche Abwehr benten. Außerbem konnte unter biesen Umständen eine große Befahr entstehen, wenn Sigmund, wie er fortwährend anfunbigte, wirklich nach Italien tam und fich mit bem Mailander vereinte. Deshalb begunftigte ber Bapft ben Bewerber um Ungarn, ben König Labislaus, ben er gern als Generalkapitän von Italien gesehen hätte. Da ftarb am 2. Sevtember 1402 ber mächtige Tyrann von Mailand und in ber Aussicht, seiner unmündigen Söhne Herr zu werben, nahm Bonifacius zusammen mit Florenz ben Krieg gegen fie auf. Deswegen mar er ehrlich geneigt, nunmehr Ruprecht anzuerkennen, ber wiederum Boten nach Italien gesandt hatte, um einen neuen Zug vorzubereiten. Bischof Konrad von Berben überbrachte felbst im Oftober nach Deutschland bie Bedingungen. Wenn Ruprecht im nächsten Frühjahr käme und gerabewegs nach Rom zöge, wollte ihn der Papst approbieren, sobald er in Padua stünde und ihn bort burch einen Rarbinal jum italienischen Rönige fronen laffen. Als Gegen= leiftung ftellte Bonifacius über Schisma und bas Berhältnis ju Mailand ziemlich biefelben Forderungen wie früher und verlangte ben Gintritt Auprechts in die Liga mit ben Florentinern.

Der König nahm sich diesmal Zeit zur Antwort und gab im Januar 1403 burch ben rücklehrenden Bischof den Bescheid, er musse vorher mit den deutschen Fürsten Rücksprache nehmen. Erst Ansang März gingen Bischof Raban von Speier, der königliche Kanzler und der berühmte Heidelberger Professor Matthäus von Krakau nach Rom. Der König erkannte endlich, daß der Papst seiner mehr

bebürfe, als er bes Papstes. Daher zeigte er sich zäher als vorher, wollte sogar unter Umständen lieber die ganze Sache fahren lassen.

Es war für ihn beim besten Willen unmöglich, jetzt zu kommen, und bas erklärte er offen; ber bestehende Krieg mit Böhmen und Ungarn, der drohende mit dem Herzog von Orleans halte ihn sest. Wohl habe er die Absicht, in Italien zu erscheinen, aber vor drei Jahren werde es kaum angehen und auch dann nur, wenn der Papst ihm zwei Zehnten der deutschen Kirche bewillige. Deswegen sei es ihm auch unmöglich, in die Liga einzutreten oder auch nur Truppen zu senden; bestünde der Papst darauf, so verzichte er lieber auf die Approbation. Trot mancher Bedenken wollte er das Versprechen bezüglich des Schisma ablegen; unbedingt forderte er dagegen, wenn der Papst Abschwächungen in den Bestimmungen über Mailand nicht annehme, müsse er wenigstens volkommene Gegensseitigkeit zugestehen. Zugleich verlangte er alsbalbige öffentliche Approbation.

So war Ruprecht der Fordernde geworden, allerdings nicht durch sein persönliches Berdienst. Auch sein Gesandter Matthäus von Krakau sprach in der Antrittsrede zum Papste zwar ehrsurchtsvoll und demütig, aber nicht unwürdig. Bonifacius mußte nun eilen, Ruprecht sest an sein Papstum zu ketten. Denn im Mai setzte Frankreich Benedikt XIII. wieder als rechtmäßigen Papst ein und der Herzog von Orleans wollte ihn auch in Mailand zur Anerkennung bringen. Außerdem war damals Wenzel, wie es schien, in dauernder Gesangenschaft und Böhmens für immer beraubt, so daß er auch nicht mehr als Ruprechts Gegenstönig gelten konnte, und gegen Sigmund trat Bonisacius Ansang Juni offen auf, indem er zur Unterstützung des Ladislaus einen Legaten, den Kardinal Branda, nach Ungarn abordnete.

Am 10. Juli faßte bas Karbinalkollegium ben Beschluß ber Approbation, boch ihre feierliche Verkundigung erfolgte erst am 1. Oktober. Der Papst unterließ nicht, auch Wenzels Absehung ausbrücklich zu bestätigen.

Die Bulle hielt in ber Hauptmasse bes Textes die von Anfang an entworfenen Sätze fest, nur daß die Stelle über das päpstliche Absetzungsrecht wieder
gemildert wurde. Es hieß nun, die Kurfürsten seien, da dem Papste allein das
Absetzungsrecht zukäme, auf die päpstliche Autorität gestützt an Wenzels Entfernung gegangen, was freilich durchaus unwahr war. Ruprecht habe darauf
um Bestätigung der Absetzung Wenzels wie seiner Wahl gebeten, die der Papst
hiermit ausspreche. Den Reichsständen wie auswärtigen Fürsten teilte Bonisacius
das Geschehene mit und besahl ersteren, dem Könige getreu zu sein. Wenzel hat
später behauptet, Bonisacius habe Ruprecht für Geld bestätigt und es nachher
bereut, aber dare Zahlungen hat der Pfälzer damals gewiß nicht geleistet. Er
mag sie, und in nicht unbeträchtlichem Umfange, nur versprochen haben aus dem
erhossten Betrage der zwei Zehnten, die ihm Bonisacius wirklich bewilligte.

Die hochtönende Approbationsbulle und die begleitenden Schreiben des Papstes übten in Deutschland wenig Wirkung aus. Man hat dort zwar mit einiger Genugthuung verzeichnet, daß Ruprecht vom Papste anerkannt war, auch ließen sich später die Aachener die Anerkennungsbulle vorlegen — ein Nachklang früherer Zeiten —, aber der König gewann deswegen keinen Anhänger mehr, als er schon besaß.

Der König hatte sonach mit einiger Vorsicht bie Approbationssache zu einem leiblich glimpflichen Ende gebracht, aber burch bas Berfprechen, wieder nach Stalien zu kommen, feine Zukunft aufs neue gebunden. Allerdings konnte er bie Ausführung von bem Gingang bes Zehnten abhängig machen, aber er murbe burch ben Erfolg, ben er seiner Ansicht nach errungen hatte, so eingenommen, baß gleich wieber Italien in ben Vorbergrund seiner Bläne trat. Trot aller Mißlichkeiten, in benen er fich bewegte, begann er jenseits ber Berge Berhandlungen und so ernstlich faßte er die Sache, baß er im Sommer 1404 schon neue Anleihen für ben italienischen Zug aufnahm. Auch Bonifacius munichte bie Fahrt und erließ verschärfte Bullen über bie Eintreibung bes Rehnten, boch blutwenig kam ein, benn viele Diocesen verweigerten bie Rahlung. Ruprecht schrieb im März 1405 an Bapft Innocenz, er fei bereit gewesen, in brei Tagen aufzubrechen, ba sei ihm Nachricht gekommen, baß "bie Sachen sich nicht so schiekten, wie ber von Babua fürgegeben, ber nur seinen eigenen Rugen gesucht habe". In Bahrbeit hatte er tein Gelb und keine Aussicht, in Italien eindringen zu konnen. Allerdings entriß Franz, nachdem er mit Mailand ben Krieg begonnen, ben jurudgefehrten Scala bie Stadt Berona, die bem Reiche geborte, aber Ruprecht murbe fie ihm wohl gelaffen haben, wenn nicht ber Gludeftern bes Carrarefen, ber turze Zeit hell aufgeleuchtet hatte, ichnell wieber erloschen mare. Gegen ihn erhob sich Benedig, bem die Mailander Regierung Berona, Bicenza und andere Gebiete überließ, und fiegte allmählich in ichweren Rampfen; Frang und zwei seiner Söhne fanden als Gefangene Anfang 1406 ein schreckliches Enbe. Benedias festländische Macht legte sich nun als breiter schwerer Riegel bis zum Garbafee bin vor bie Ausgänge ber Alpen.

Ruprecht, ber inzwischen selbst mit Mailand verhandelt und die viel umworbene Prinzessin Lucia für seinen Sohn Stephan begehrt hatte, mußte unter biesen Umständen daheim bleiben, aber der romantische Italientraum hat ihn noch nachher versolgt, ohne je zur Wahrheit zu werden.

Wie diese Entwürfe von Anfang an sein Verhängnis waren, so hatten sie ihn auch in diesen Jahren nicht nur verhindert, die böhmischen Verhältnisse nachs drücklich anzusassen, sondern was noch schlimmer war, ihn verleitet, die Schulden, welche ihn sast erdrückten, noch zu vermehren. Dadurch geriet der König wider seinen Willen und gegen seinen eigentlichen Charakter auf die schiese Seene. Die Notwendigkeit, Geld zu schaffen, zwang ihn, nach Mitteln und Wegen zu suchen, die ihn als geldgierig, als Bedrücker erscheinen ließen. Es war seine ehrliche Absicht gewesen, das wenige den Stürmen entgangene Gut des Reiches zusammenzuhalten und nicht zu mindern; auch dagegen mußte er sündigen. So beschwor er sogar in dem kleinen Kreise der Reichsstände, die ihm wirklich gehuldigt hatten, Feindschaft empor, welche den ohnehin schwankenden Boden, auf dem sein Thron stand, zu unterhöhlen drohte. Gerade mit der Macht, auf die er am meisten angewiesen war, mit den Reichsstädten, kam der König in Streit.

Ruprecht schrieb im Januar 1403 an Heinrich von England: reicher Kindersfegen der Könige sei ein Glück für ihre Bölker, weil die gesicherte Thronfolge fortgesetzten Frieden begründe. Wenn das nur auch für Deutschland wahr gewesen wäre! Hier zwang im Gegenteil die Ungewißheit der Erbfolge den Königen

bie Sorge für die Nachkommenschaft als erste auf. Wolkten sie für das Reich etwas leisten, mußten sie Hausgut angreifen, ein schmerzliches Opfer! Auch Ruprecht hatte im größten Maßstabe seine Pfalz belastet, und es war von seinenr Standpunkt aus erklärlich, wenn er dafür Ersat von Reichswegen suchte. Da er auf freiwillige Gaben nicht rechnen konnte, ließ sich Entschädigung nur auf außerordentliche Weise erreichen. Damit erregte er die beständige Angst der Reichstände, über den engbemessenn Kreis ihrer Verpslichtungen hinaus herangezogen zu werden, und erweckte den Eindruck, er wirke nicht für das Reich, sondern für seine Familie. Wenzel war abgesetzt worden, weil er sich nicht um das Reich kümmerte, aber er hatte es nicht ungewöhnlich beschatt; so schien es jett, als sei man aus dem Regen unter die Trause gekommen.

Schon die Ernennung feines Sohnes Ludwig jum Reichsvikar mar ungewöhnlich, ba ber König die Pfalz behalten hatte und Ludwig bemnach nicht regierender Fürst mar. Nun hatte Ruprecht bie englische Aussteuer Ludwigs in Anspruch nehmen muffen, um seine Schulben zu bezahlen; bafur übertrug er ihm und seinen Erben im August 1402 die Pfanbschaft von Oppenheim. Die Reichsftabt war ben Pfälzern von Karl IV. verpfändet worben, aber weil Ruprecht König wurde, gemiffermaßen wieder ans Reich gekommen; jest ging fie wieder in pfälgisches Pfanbrecht über. Ruprecht glaubte in seinem Rechte zu sein und Johann von Mains, sowie später andere Rurfürsten, bestätigten feine Berfügung, aber fie machte bie anderen Reichsftabte beforgt. Der Ronig hatte ferner von ihnen ju feinem Romjuge und jum Kriege gegen Bohmen Beisteuern und Sulfe erhalten, bann neue Summen geforbert, Enbe 1404 begehrte er wieber zum Entseten ber Stäbte 150 000 Gulben; bag er auch seine Pfalz über ihre Kräfte heranzog, erfcbien nicht als Milberungsgrund, sondern bestärkte nur die Deinung von seiner harte und habgier. Schon mar bose Stimmung vorhanden, weil ruchbar wurde, die Aussteuer der königlichen Tochter Elisabeth, welche mit Herzog Friedrich von Desterreich verlobt mar, solle auf Reichsstädte in Schwaben ober Elfak angewiesen werben, benn Ruprecht hielt es feltsamerweise für ein Recht bes Königs, feiner Tochter 40 000 auf Reichsgut ausgesette Gulben mitzugeben. erschraf namentlich Bafel, weil es in alter und gerechtfertigter Furcht vor ben Habsburgern lebte, und glaubte, ber König wolle nichts anderes, als Bafel und Straßburg bemütigen. Diefer Verbacht fand bei ihrer Bundesstadt guten Glauben, benn Strafburg ftand auf ichlechteftem guße mit feinem Bischofe Wilhelm von Dieft, einem Mann von ben übelften Gigenschaften. Aber er mar ein getreuer Freund bes Königs, bem er unter bem Scheine eines Pfandes Befigungen bes Bistums übergeben hatte. Bon biefen waren bie Stäbte ber Ortenau Reichs= pfanbichaften, fo bag fich ber König für berechtigt hielt, fie einzulöfen, aber er wollte fie für die Pfalz erwerben. Als fich nun Strafburg mit bem Rapitel, bas gleichfalls feinen Bifchof haßte, gegen biefen verbundete, rief Bilhelm ben Rönig an. Die Stadt aber wies beffen Schiedsspruch gurud, weil er felber Bartei mar, wodurch verlett Ruprecht Reichsstände gegen sie aufbot. wurde im Juni 1405 ein einjähriger Waffenstillstand zwischen Bischof und Stadt geschloffen, aber lettere fab fich nach Bunbesgenoffen um und warb nun bie treibende Kraft jum Wiberstand gegen ben König. Sie verhandelte junächst um

ein Bündnis mit dem ebenfalls aufgeregten schwäbischen Städtebunde, der die von Ruprecht 1401 erhaltene Zusage, die Städte nie zu verpfänden, zur Grundslage seines Vertrages gemacht hatte und sich durch die Bodenseestädte verstärkte. Wollte man dem Könige Widerstand leisten, mußte man ihn vereinzeln, ihm die Hülse der umsitzenden Fürsten entziehen, ohne die er nichts ausrichten konnte. Straßburg betrieb daher einen Bund, der außer allen schwäbischen Reichsstädten auch Baden und Wirtemberg umfassen sollte. Warkgraf Bernhard, obgleich seitdem in äußerlicher Freundschaft mit dem Könige, hatte die Niederlage von 1403 kaum vergessen, und Eberhard von Wirtemberg, der schon mit den schwäsbischen Städten verbündet war, mochte auch mißtrauisch auf die pfälzische Hauspolitik sehen.

An biefem Bundniffe beteiligte fich auch Erzbischof Johann von Mainz und er mar es offenbar, ber bem Gangen erft rechte Form und rechtes Geschick gab. Er gurnte Ruprecht, weil er ihm nicht gegen Heffen und Braunschweig beigestanden. außerbem gibt ein Zeitgenoffe gang richtig als Grund ihres habers an: "weil fie viel Land hatten untereinander liegen". Es waren rein örtliche Streitereien um geringfügige Besitrechte amischen ber Bfala und bem Erabistume, bie bier aur Reichssache aufgeblasen wurden, benn Johann bekampfte in bem Könige nur ben Pfalzgrafen. Sein Groll hatte neue Nahrung erhalten, als jener eine Anzahl Raubritter in ber Wetterau mit ben Waffen nieberwarf, Die Johanns Lehnsträger und helfer gegen heffen waren, und zugleich unverhohlen Mißtrauen gegen bie Zuverlässigteit bes Erzbischofs zeigte. Obgleich Johann eben noch mit bem Markgrafen Wilhelm einen Briefwechsel geführt hatte, in bem fie ärger als Markt= weiber bie ehrenrührigften Schimpfworte einander an ben Ropf marfen, ichloß er plötlich mit allen seinen Gegnern Frieden. Kaum beabsichtigte er, bessen Kräfte ftark ericopft waren, gegen ben Konig felbst bie Waffen zu erheben, aber ibm war jede Gelegenheit willkommen, diefen zu bemütigen, und bas war leicht zu erreichen, wenn er sich an die Spite ber Ungufriedenen stellte. Wo er bann feinen Vorteil fand, ob bei ihnen, ob bei dem zum Nachaeben gezwungenen Könige, mochte bie Bufunft bringen.

Johann benutte seine Stellung als Kurfürst, um ber Widersetlichkeit gegen ben König einen Rechtstitel zu geben. Er stellte sich auf genau benselben Satz, durch ben Wenzel gestürzt worden war, auf die verfängliche Lehre vom Unterschiede zwischen König und Reich. Das Reich sei ständig vertreten durch die Kursfürsten, die neben dem Könige Mitinhaber seien; in diesem Sinne bezeichnete Johann die Reichsstadt Frankfurt als "des Königs und seine Kammer". Die kursürstlichen Vorrechte galten ihm als unbestreitbar und keinem Rechtsspruche unterworfen. Wenn also der König sie verletzt, dürsen ihm die Reichsstände nicht helsen; überhaupt geht die Pflicht gegen das Reich der gegen den König vor, wenn dieser unrecht thut. Er betrachtete demnach die Reichsstände für berechtigt, sich dem Könige unter Umständen zu widersetzen; die Entscheidung darüber kam dann natürlich nur den Kurfürsten zu, und in diesem Falle ihm! Nur um seine Person handelte es sich ihm. Er hatte gewiß nicht den weitergreisenden Plan, ein kurfürstliches Regiment neben und über das königliche zu sehen. Wie sollte er das auch thun? Der Trierer war seiner Krankheit wegen nicht voll zu zählen

und da Böhmen, Brandenburg und Sachsen, die auf Wenzels Seite standen, gar nicht in Betracht kamen, hätte er mit einem einzigen Kurfürsten seine Absicht ins Werk seben mussen, und dieser, Friedrich von Köln, war Ruprechts Freund.

Am 14. September 1405 wurde zu Marbach das lange beratene Bündnis abgeschlossen zwischen Erzbischof Johann, Markgraf Bernhard von Baben, Graf Sberhard von Wirtemberg, Straßburg und siebzehn schwäbischen Reichsktäbten, von benen Ulm und Reutlingen die bedeutendsten waren. Aus Begierde nach Frieden und gemeinem Nußen der Lande, allen Schußbedürftigen zum Schirmt und dem Reiche zu Ehren vereinigten sich die Genossen bis zum 2. Februar 1411 zu gemeinsamem Beistande. Sie nehmen zu allererst aus den König und die Pslicht gegen das Reich, wie sie einem jeden in Ehrbarkeit und mit guten Geswohnheiten herkömmlich sei; wenn aber der König oder irgend ein anderer sie in ihren Freiheiten und Rechten oder sonstwie verletzt, dann wollen sie allesamt des Schädigers Feind werden.

Der Bund gab sich, um berechtigt zu sein, den Schein eines Landfriedens, richtete aber seine Spipe gegen den König. Ob dieser ein Mitglied gegen sein herkömmliches Recht bedrängte, hatte der betroffene Teil eidlich zu versichern, war also allein darüber zugleich Kläger und Richter. Da von den Reichsstädten nur ein Bruchteil und nur zwei große mitmachten, die im Notfall gemeinsam aufzubringende Streitmacht zum täglichen Kriege nur gegen hundert Pferde betrug, bedeutete der Bund nicht viel. Zudem war wegen zu großer Entsernung Johann weder den Genossen noch diese ihm zu täglichem Kriege verpflichtet.

Der berühmte Vertag war bemnach vorläufig wenigstens nichts als eine Drohung an ben königlichen Pfalzgrafen und Johann barin nur eine ben Einsbruck mehrende Figur. Um ben Schein strengster Gesetzmäßigkeit zu wahren, schrieben die drei Fürsten sogleich in ehrerbietigster Weise dem Könige das Gesichehene mit der Versicherung, er sei ausgenommen, sofern er nicht Rechte verstümmere, und baten, Ruprecht möge sich die Sinung "behagelich und gefällig" sein lassen und sie schützen. Die Fürsten übernahmen überhaupt die eigentliche Leitung und Verantwortung.

Der König verfiel auf ben richtigen Gebanken, biese eigentümliche Rechtsauslegung burch das Reich selber wiberlegen zu lassen. Da unwiderbringlicher Schaben für Reich und Allgemeinheit zu besorgen sei, wenn solchen Handlungen nicht rechtzeitig wiberstanden würbe, berief er sofort auf den 21. Oktober einen Reichstag nach Mainz, zu dem er auch die Bundesglieder vorlub.

Die verschworenen Fürsten kamen nicht selbst, sondern ließen nur durch Boten die Borgänge beobachten. Ruprecht beging nun einen großen Fehler. Er fühlte sich nicht nur in seiner Sigenschaft als König, der allein für den Frieden zu sorgen habe, sondern auch als Mensch verletzt; er meinte, nichts Unrechtes gethan zu haben und wollte nicht als harter Herr erscheinen, der Reichsglieder von ihrem Rechte dränge. Statt daher einfach die Rechtsfrage zu stellen, ließ er sich auf Erklärungen und Versicherungen ein, um seine Unschuld darzuthun, und erreichte dadurch nur, daß ein neuer Reichstag auf den 6. Januar 1406 anderaumt wurde, auf dem er den Gegnern Rede stehen wollte. Als sie darauf keine Antwort gaben, machte er den weiteren Fehlgriff, mit ihnen in Verhandlung zu

treten. Sie benütten geschickt die Blöße, welche er sich gab, um eine Entscheidung durch das Reich hinauszuschieben. Unter der Maske der Ergebenheit betonten sie ihr Recht, ein Bündnis zu schließen, das von den sonst im Reiche üblichen nicht unterschieden sei; um dem Borwurf zu begegnen, es sei gegen den König geschlossen, erklärten sie, gegen ihn gar keine Klagen zu haben, und wenn sie welche hätten, könnten sie das mit ihm ohne Reichstag persönlich abmachen. Ruprecht ließ sich fangen; voll Sifer, seine Unschuld darzuthun, sagte er ihnen zu, daß er keinen Rechtsstreit erheben, sondern nur gütlich mit ihnen sprechen wolle. So verfuhr er den Wagen vollständig.

Die Berbundeten erschienen in Maing mit reifiger Macht, von bem Erge bifchof por ben Thoren empfangen; mit über 900 Pferben zog bie Schar, wie jum Rriege, nicht zu einem Reichstage geruftet, in die Stadt ein, an ber Berberge bes Königs vorbei. Der Ausgang bes Reichstages mar, wie er nach ben Fehlern Ruprechts nicht anders fein konnte. Die Genoffen, indem fie mit aller Entschiebenheit erklärten, von ihrem Bunde nicht laffen zu wollen, lehnten zunächst ab, auf die Borftellungen bes Rönigs einzugeben; erft auf Betreiben Johanns ließen fie fich herbei, ihre Beschwerben auszusprechen, bamit es nicht aussehe, als ob fie bem Ronige nichts vorwerfen konnten. Der Erzbischof felbst reichte zuerft eine lange, offenbar mohl bereitete Liste von Beschwerben ein, die zum Teil gar nicht mit ber eigentlichen Streitsache zusammenhingen, sonbern rein perfonlich maren, über feine angeblich gekränkten Rechte auf die Erzkanzlei und die königliche Ranzlei und die Juden, alte Schuldforberungen noch von Karls IV. Zeit ber. folgte Bernhard von Baben; auch ber Wirtemberger und bie ftabtischen Boten brachten einiges vor, boch nur beiläufig, "nicht in klagenber Beise". Ruprecht ließ bagegen ebenfalls feine Rlagen vorbringen, bis ber Erzbischof von Röln bem Gegant burch ben Borfcblag, einen neuen Tag zu feten, ein Ende machte. Der Rönig nannte eine große Bahl von Reichsfürsten, vor benen er zu Recht fteben wollte, aber bie Marbacher geftanben wieberum nur "einen freundlichen Tag", keinen Rechtstaa zu.

Es war die umgekehrte Welt; der König wünschte nichts mehr, als daß über ihn Recht gesprochen werde, während seine Gegner sich weigerten, es anzunehmen. Das einzige Ergebnis war gegenseitige Verbitterung. Beide Parteien fürchteten kriegerische Verwicklungen, für die Johann sich bereits vorsah; ein kleiner Ritter in der Wetterau, dessen Schloß Ruprecht bei jenem Zuge zerstört hatte, wagte schon dem Könige offen ins Gesicht zu trozen. Ruprecht war bessonders besorgt, der Mainzer möchte das frühere Bündnis mit dem Herzoge von Orleans, der in Lothringen unbekünmert um das Reich Krieg führte, wieder aufnehmen, und wohl nicht ohne Grund.

Aber die Städte waren die einzigen, welche die Lage grundfählich aufsfahren, sich freies Bündnisrecht erstreiten wollten, wie Basel an Straßburg schrieb: "sollten sich herren und Städte nicht verbinden dürsen ohne Erlaubnis eines Königs, so möchte niemand bei Freiheit nach altem herkommen bleiben". Mit steigendem Mißtrauen verfolgten sie daher die wiederholten Bermittlungstage, welche der unermübliche Erzbischof von Köln zu stande brachte, während der König Straßburgs Klagen nicht anhörte und die Stadt vor sein Hosgericht laden

ließ. Obgleich ber Bund wuchs durch ben Beitritt bes Grafen Philipp von Nassau-Saarbrücken und ber Städte Worms und Speier, mißsiel ben bürgerlichen Gliebern die Eigenmächtigkeit, mit der Erzbischof Johann bei den Aufnahmen versuhr. Anch Herzog Ludwig von Baiern, der mit seinen Bettern zankte, und Rotenburg melbeten sich, doch von ihnen waren eher große Anforderungen, als Unterstützung zu erwarten.

Wiewohl Rohann, um jeben Berbacht zu verscheuchen, die Berlängerung bes Bundes bis jum Tobe Ruprechts beantragte, mar er einem Bergleich mit bem Rönige nicht abgeneigt. Der Marbacher Bund hatte ihm nur bazu bienen follen, jenem feine Ueberlegenheit zu zeigen, und bas mar ihm gelungen; beswegen gab er bas Bundnis auch jest nicht auf, weil er es als Schreckmittel weiter gebrauchen konnte. Ende Februar 1407 vollendete Friedrich von Köln zu hemsbach bas Friedenswert. Ginige Ansprüche gab ber Rönig zu, andere blieben einem Schiedsgericht vorbehalten; feine Forberungen auf die Ranglei brachte Johann nicht wieber vor. Rönig und Erzbischof versprachen sich gegenseitig, fortan keine Ginungen mit Berren und Stäbten einzugeben ohne bes anbern Willen und Berhangnis, eine Berheißung, die fich jedoch nur auf ihr perfonliches Berhältnis zu einander bezog. Johann versprach ferner, bas Marbacher Bundnis über seine festaesette Dauer nicht zu verlängern, ein Verzeichnis ber Mitglieber zu übergeben und soweit es an ihm liege, keine neuen aufzunehmen; wenn bann noch bie Aufnahme Lubwigs von Baiern und Rotenburgs vollzogen wurde, so geschah bas, weil sie bereits im Gange war. Auch mit Bernhard von Baben veralich fich ber Könia.

Damit war die Marbacher Sinung ihrer rechten Bebeutung entkleibet und obgleich sie sich noch hielt, sank sie zu einem gewöhnlichen Bündnis herab. Daß noch 1408 Augsburg, Wangen und Lindau aufgenommen wurden, war nicht verfänglich, da sie in ihrer Sigenschaft als neue Mitglieder des schwäbischen Städtebundes beitraten. Andrerseits wagte der König freilich nicht, die Ausstattung der Elisabeth, als sie endlich Friedrich von Desterreich heiratete, auf Reichsgut anzuweisen, "weil es augenblicklich nicht gut anging", und verzichtete auch auf neue außerordentliche Anforderungen an die Städte. Er verlangte nicht mehr die Auflösung des Bundes, sondern wollte nur dessen Berlängerung abwehren; nachdem er 1408 mit Speier, Straßburg und Wirtemberg besondere Bündnisse geschlossen, hatte er von ihm nichts mehr zu fürchten.

Der Marbacher Bund ist sehr überschätzt worden. So unangenehm er für Ruprecht war, für das übrige Reich kam er kaum in Betracht, weil eben die Sache im wesentlichen eine pfälzische Angelegenheit war. Allerdings mußte Ruprecht die Sinung bestehen lassen und sogar durch seine Berträge mit den einzelnen Teilnehmern mittelbar anerkennen, aber nachdem die gegen ihn gerichtete Schärfe abgestumpst war, konnte er sich bequemen, den Verband als ein statthaftes Landsriedensbündnis zu betrachten, wosür ihn die Mitglieder von vorneherein ausgaben. Er vermochte zwar nicht seine anfängliche, dem Königtum angemessene Anschauung durchzusechten, doch die Städte, die überhaupt mehr auf Berteidigung als auf Angriss bedacht waren, setzen ihre Forderung eines undesschieß nicht Bündnisrechtes auch nicht durch. Da Ruprecht zudem seine Pfands

schaften behauptete, zog eigentlich bie Urheberin, die Stadt Strafburg, ben kurzeren.

Auch die Gefahr, bag Wenzel mit Benutung biefer Wirren wieder zu Anfeben gelangte, mar nun beseitigt. Mit Behagen hatte ber Bohme bie Bebrangnis bes Thronräubers verfolgt, fogar ben Bapft fuchte man zur Verwerfung Ruprechts au bewegen: auch Wenzels Freunde, ber Kurfürst von Sachsen und Bergog Ernst von Baiern, faßten gute hoffnungen. Selbst mitten aus bem Reich erging nach Brag ein Hulfsgesuch. In ber Stadt Rotenburg an ber Tauber führte ber reiche Bürgermeister Beinrich Topler, begeistert für städtische Selbständigkeit und Macht, umfichtig und verwegen feit langerer Reit bas Regiment. Er riß bie Burgerschaft zu fühnen Entwürfen mit sich fort und suchte namentlich burch bie Erwerbung eines großen Landgebietes bie städtische Macht zu vermehren. Folge waren vielfache Rriege, namentlich mit Burggraf Friedrich von Nürnberg; baber pflog ber Rat mit König Benzel hochverräterische Berbindungen, die durch aufgefangene Briefe zu Ruprechts Renntnis tamen. Da bie Stadt, an welcher bie ichon früher verhängte Reichsacht vollzogen murbe, von ben Genoffen bes bereits fraftlos geworbenen Marbacher Bundes feine Sulfe erhielt, mußte fie fich nach längerer Verteidigung Anfang 1408 unterwerfen. Heinrich Topler erlitt bas Schicffal so vieler Boltsführer, wenn ihnen bas Glud ben Ruden gekehrt hatte: bes Verrates angeklagt, ftarb er im Rerker!

Ruprecht hatte sogar das Glück, eine erwünschte Bestätigung seines Königtums zu erlangen. Herzog Reinald von Gelbern entschloß sich endlich, seinen Widerstand aufzugeben, und dadurch wurde auch Aachen von seinem Trot abzgebracht, zahlte sogar 8000 Gulden. Ruprecht ließ zwar keinen Zweisel an der Rechtmäßigkeit seiner ersten Krönung in Köln und an den angeblichen Rechten des dortigen Erzbischofes auskommen, aber er erklärte auch, daß dadurch den Gerechtsamen Aachens kein Abdruch entstehen solle. Am 14. November 1407 nahm er seierlich seinen Plat auf dem Stuhle Karls des Großen ein.

Bald barauf befreite die Ermordung des Herzogs Ludwig von Orleans ben König von einem raftlofen Feinde, ber ihn bis in ben letten Sommer hinein beunruhigt hatte. Doch murben bafür nun bie Burgunder feine Widersacher. Unter ben Gelöbniffen, welche Ruprecht bei feiner Bahl abgelegt und bei feiner Arönung bestätigt hatte, mar auch bas, Brabant beim Reiche zu erhalten, aber es ging bamit, wie mit Mailand. Die alte Herzogin Johanna von Brabant hegte von jeber ben Bunich, ihre reiche Erbichaft auf bie Burgunder ju übertragen, und erlangte endlich auch bie Ginwilligung ber brabantischen Stände, baß ber zweite Sohn bes 1404 gestorbenen Herzogs Philipp von Burgund, Anton, ihr nachfolgen follte. Als fie am 1. Dezember 1406 ftarb, ging bie Berrichaft an ben neuen Herrn über, ohne daß jemand nach bem Reiche fragte. Ruprecht erhob zwar ben gebührenden Ginfpruch, aber er bekam von ben Ständen nicht einmal Antwort. Dagegen hielt es König Bengel für geraten, ben jungen Bergog für sein Haus zu gewinnen. Er erkannte ihn als rechtmäßigen herrn von Brabant und Limburg an und gab ihm die vielumworbene Erbin, Elisabeth von Görlis, beren Anfpruche auf famtliche Familienlande er bestätigte, jur Gattin.

Herzogtum Luxemburg ging ebenfalls nach bem Tobe bes Markgrafen Jost an bas junge Chepaar über.

Ruprecht gelangte aber nicht bazu, allgemein anerkannter König im ganzen Reiche zu werben, obgleich die letzten Jahre ihm noch einiges Wachstum seines Anhanges brachten. So wandte sich ihm auch die Stadt Lübeck infolge bürgerlicher Umwälzungen zu. Endlich glückte es auch nach so viel fehlgeschlagenen Berssuchen, dem zweiten Sohne Hans eine Fürstentochter als Gattin zuzugesellen, die pommersche Prinzessin Katharina, die Schwester Erichs, dem bereits die Nachsolge in den drei standinavischen Reichen zugesichert war. Ihr Sohn Christoph wurde nach zwanzig Jahren dort König. Aber diese Erfolge wogen nicht schwer. Obsgleich der Kampf mit den Luxemburgern einschlief, kümmerte sich ein großer Teil der Reichsunterthanen weder um Ruprecht noch um Wenzel; in Verträgen wurde sogar ausgemacht, jeder möge bei dem Könige bleiben, bei dem er wolle.

Es war wahrlich nicht die Freude an dem schönen Heidelberg, welche Ruprecht bort festhielt, wie ihm ein begeisterter Reichsfreund vorwarf, sondern die durch die Berhältnisse aufgezwungene Beschränkung. Und doch hatte er den Kelch bitterer Ersahrungen noch nicht geleert; er mußte noch erleben, daß sein Königtum ganz ernstlich in Frage kam. Das hing zusammen mit allgemeinen Berslechtungen. Er, der vom Kaisertum nicht einmal den Titel führte, mußte leiden unter den geschichtlichen Erinnerungen, die noch an diesem hafteten.

Das Schisma, nun in seinem britten Jahrzehnt ftehend, ging einer plotlichen Löfung entgegen, welche bie großartigfte Macht bes Mittelalters vollftanbig umzuwandeln ichien. Die ganze Chriftenheit nahm baran ben lebenbigften Anteil, mit allen ihren Gliebern, von ben bochften bis zu ben niebrigften, geiftlichen und weltlichen und bot ihr gesamtes geistiges Bermögen auf. Die großartigften Riele waren gestedt, benn nicht allein follte bie Ginheit bes Papstums, fondern auch bie Reinheit ber Rirche wieber hergestellt werben. Die Zeit lebte in bem Gefühl, baß bie bestehenden Bustande unerträglich feien, und bafür machte fie bie Rirche verantwortlich, weil biefe bisher bie Berrichaft auf allen Gebieten bes menichlichen Dafeins geführt hatte. Richt plöglich, nicht auf einmal traten folche Unfcauungen auf; fie maren allmählich berangewachsen auf bem weiten Relbe bes öffentlichen Lebens, wie in ber ftillen Arbeitsftube ber Gelehrten. fich auch auf einen 3med vereinigten, maren fie baber febr verschiebener Art. Die einen Gebanten entsprangen aus ben Tiefen ber fich freier regenben Boltsfeele, andere murben erzeugt burch ben Wandel allgemeiner Ibeen, welchen bas fortschreitende Leben ber Menschheit mit elementarer Rraft stetig bewirkt, andere wieder ergaben sich aus wissenschaftlicher Forschung und religiösem Nachbenken. andere endlich maren Folgerungen, gezogen von dem prufenden Blid, ber fich betrübt auf bas gegenwärtige Befen ber Rirche und bes geiftlichen Stanbes richtete.

#### Dreizehnter Ubschnitt.

# Das litterarische Teben in Deutschland.

ine Schilberung bes geistigen Lebens in jener Zeit muß versuchen, aus ber Fülle bes Einzelnen bas Allgemeine herauszuschälen und zum Ausbruck zu bringen, aber was war bas Allgemeine? Ebensowenig wie in bem politischen Treiben gab es geistig eine Sinheit, nirgends feste Bilbungen. Die mannigsachen Thätigkeiten hingen nicht unter einander zusammen, bedingten sich gegenseitig nur in sehr beschränktem Grade. So liegt die Gesahr vor, daß das Auge, beunruhigt und erregt durch die wechselnde Gestalt und Farbe der Bilber, die es fassen muß, das richtige, ruhige Maß verliert und vielleicht einen nur stüchtig verspürten Reiz für gleichwertig hält mit einem von größerer Stärke und Bedeutung.

Betrachtungen folder Art lassen sich nicht auf ein einziges ober wenige Jahre beschränken, andrerseits ist es unthunlich, in einem Werke, das haupts sächlich die politische Geschichte verfolgt, die Entwickelung aller dieser Aeste und Zweige des großen Lebensbaumes in ihrem Berlaufe zu schilbern. Ich will nur zeigen, wie es etwa stand zu der Zeit, als die großen Konzile ihren mächtigen Einsluß zu üben begannen.

Es ist ein eigentumlicher Zeitabschnitt: soll man ihn als Stillstand ober Bewegung, als Riebergang ober als Aufsteigen bezeichnen? Es ließen sich alle biese Deutungen rechtfertigen.

Darüber, daß die deutsche Dichtung seit der Stauserzeit mehr und mehr an Form und innerem Werte verloren hatte, besteht kein Zweisel. Gewöhnlich gelten der Verfall des Reiches und des Königtums, der überall herrschende Unsfriede als Grund ihres Rückganges. Aber politische Größe und Macht zeitigen nicht immer hervorragende Schöpfungen auf geistigem Gebiet, die wie unsere zweite große Litteraturperiode auch entstehen, wenn die äußeren Verhältnisse sie nicht begünstigen. Die Regierung Philipps, die letzen Zeiten Kaiser Friedrichs II., die des Zwischenreichs übertrasen an Glück und Glanz keineswegs die Herrschaft Ludwigs oder Karls IV., aber wieviel größer sind ihre litterarischen Hervorz

bringungen! Die Ungunst der fürstlichen Kreise, die man schon damals wie noch heute als verderblich beklagt hat, traf zwar manche Sänger hart, doch die dicketende Kunst bedarf der Hülse des Geldes viel weniger, als die bildende, und wenn die Fürsten älterer Zeit reichlicher spendeten, so thaten sie es erst, als ihre Teilnahme geweckt war, als das, was die Sänger priesen, auch ihnen am Herzen lag. Unter ihren Nachkommen ging Freigebigkeit an sich nicht unter, nur strömte sie nicht mehr in so reichem Grade über die Dichter, weil der Inhalt ihrer Berse nicht in gleicher Weise wie früher den Sinn der Herren bewegte. Der Stand der Dichtenden sank daher nicht allein deswegen, weil sie geringere Gaben empfingen, auch nicht weil die Ritter verwilderten, denn unter ihrer übergroßen Schar gab es immer noch Anständige und Gesittete genug, sondern weil die früher treibenden Kräfte erlahmt waren.

Die Urfachen bes Rückschrittes lagen in ben umgewandelten Anschauungen. Auch bas Genie, bas sich feine eigenen Bahnen sucht, erfährt von der Gunst ober Ungunft ber Zeiten Borteil ober Gintrag, benn es hängt bavon ab, ob es ihm vergönnt ist, Tone anzuschlagen, welche die Herzen aller Zeitgenossen ergreifen. Sein Erfolg hängt bavon ab, ob überhaupt Stimmungen ober Borftellungen vorhanden sind, die den Mitlebenden gleich verständlich, gleich packend So feltsam es nun klingen mag: es gab bamals keine ben Sinn ber Gefamtheit fesselnden ober erfüllenden Strömungen, benn die Zeit mar ideallos und ibeenlos. Die mittelalterlichen Tendenzen hatten abgewirtschaftet; sie beherrschten noch immer die Welt, aber sie begeisterten nicht mehr, sie waren noch nicht burch andere, lebenbigere erfest und ber gegenwärtige Ibeenbestand gab feine Befriedigung. In ber vorangegangenen Epoche hatten die kirchlichen und die ritterlichen Ibeale die Welt entflammt. Aber die Kirche in ihrer gegenwärtigen Gestalt rief nur Rlagen hervor, fie brudte, statt zu erheben; mochten auch weiter fromme Seelen ihre Lieber zum Lobe ber Kirche ertonen laffen, einen allgemeinen Bieberhall erweckten fie nicht. Derjenige Gebanke jeboch, welcher neue Anregung hätte geben können, ihren ganzen Bau umzuwerfen, statt ber in ihr sichtbar und förperlich vertretenen Ginheit ber Welt eine geistige ju errichten, lag in weitester Ferne, noch gang unfagbar. Die firchlichen Reformfragen, ber Streit um bas Schisma fonnten unmöglich eine Seele poetisch höher stimmen.

Auch die andere Quelle der Dichtung versiegte. Das Rittertum hatte teils aus dem kirchlichen Drange, teils aus der verseinerten Weltlust seine Stoffe geschöpft. Allein die Kreuzzüge, jene mächtigen Geistespsleger, hatten mit einem ungeheuren ernückternden Fehlschlag geschlossen, die reizvolle, aber in sich unwahre Minnedichtung vermochte sich auf die Dauer nicht gegenüber dem wirklichen Leben zu behaupten. Zwar hatten die epischen Dichtungen jener Zeit noch immer ihre begeisterten Verehrer und wurden weiter abgeschrieben und gelesen, noch immer klangen die Namen der geseierten Helden als Vornamen in den Familien nach, besonders in Süddeutschland, aber jene Freunde des Alten kamen manchmal in die Gesahr, wie Don Quigote angesehen zu werden. Das Volk erfreute sich mehr an den Kraftproben, welche die Helden abgegeben, und an den wunderbaren Abenteuern, die sie erlebt hatten, und in einer diesem Sinn entsprechenden Form pslanzten sich die Sagenstosse weiter. Die Feinheit und Zierlichseit der älteren

Reit wurde barüber abgestreift und verwischt, eigentlich neues nicht mehr geicaffen. Das Rittertum felbst entsprach, tropbem es die Formen bewahrt hatte, seinem früheren Wesen nicht mehr. Die fürstliche Welt hatte sich barüber erhoben, die große Rahl des geringeren Abels mar teils mirticaftlich gesunken, teils hatte fich ber alte romantische Klug zur Erbe geneigt und bie ehemalige ritterliche Rucht, die als eine kunftliche Schöpfung nur andauern konnte, solange bie Begeisterung mahrte, mar in Vergessenheit geraten. Um bie Wende bes breizehnten Sahrhunderts hatte diese Boesie noch bedeutendes geleistet; Konrad von Burzburg und Beinrich Frauenlob, ihren Borgangern allerbings nicht ebenburtig, bichteten noch unter Rubolf und beffen Nachfolgern, aber gur Zeit ber erften Habsburger schilberte bereits ber sogenannte Seifried Helbling ben Untergang ber ritterlichen Bucht. Als einer ber letten, ber bie alten Anschauungen im Bergen trug, hat ber Berfaffer ber steierischen Reimchronit mit Geschmad ritterliche Rampfe geschilbert und mit poetischer Gestaltungsfraft Borgange und Berfonlichkeiten gezeichnet. Am Ende des Jahrhunderts hielt noch Beter Suchenwirt seine ein= tönigen Shrenreden, die icon mehr in die gereimte Erzählung verfallen; er zeichnete sich mehr burch politischen Blid und fein warmes Berz aus, als burch feine Berfe.

Der Minnesang erhielt sich besser am Leben. Auch hier sammelte man liebe- und verständnisvoll die vorhandenen Schätze, wie die Manessehandschrift zeigt, und noch im späteren vierzehnten Jahrhundert suchten einzelne Dichter die ererbte Weise fortzusetzen, wie Hadamar von Laber mit seiner spitssindigen, doch sinnigen Allegorie, Hugo von Montfort und zuletzt der ritterliche Politiker Oswald von Wolkenstein. Das Minnelied wurde auch vom Bolke weitergepslegt, doch weder so kunstreich in der Form noch so gekünstelt im Inhalt. Diese Bolkslieder belebte mehr die wirkliche Herzensliede, die menschliche statt der ritterlichen. An die Stelle der "Herrin" trat die Geliebte, die wirkliche oder die nur empfindungs-voll erdachte; auch das Sträuben gegen eine fesselnde Reigung, das Necken, wie der Schmerz über versagte Erwiderung fanden Ausdruck, während die Gedankenverbindung springender wurde, weil sie mehr aus dem Gefühl als aus dem Ueberlegen hervorging.

Die lehrende, sittenpredigende Dichtung trieb noch ihre Sprossen, die sogar manche Blüten zierten; Hugo von Trimbergs "Renner" mit seiner bissigen Schärfe, und der anspruchslosere, etwas hausbackene "Sbelstein" Boners in seiner schlichten frischen Sprache gehören zu den besten Erzeugnissen der Zeit.

Minnelieb und Lehrgedicht nebst ber religiös-firchlichen auf ber allgemeinen scholastischen Bildung beruhenden Dichtung wurden indessen noch weiter kunstweise getrieben in dem städtischen Meistergesang. Seine volle Ausbildung gehört erst dem folgenden Jahrhundert an, doch führt sein Ursprung bereits zurück auf die handwerksmäßigen fahrenden Dichter des dreizehnten Jahrhunderts. In den bürgerlichen Kreisen wurde er dann zur zünftischen mit ängstlicher Strenge gehandhabten Uedung. Der überkommene und bewahrte Inhalt war freilich diesem Kreise eigentlich fremdartig und konnte daher nicht lebensfrisch gedeihen, aber so wenig auch durchschnittlich wirkliche Poesie in dem Meistergesang zum Ausdruckkam, er wirkte nüslich in manchen Beziehungen, veredelte das tägliche Leben und

bie Trinkstubenlust und vor allem: sein Bestehen zeigt, wie das Bürgertum bestrebt war, zu seiner erwerbenden Thätigkeit auch geistige hinzuzufügen. Die sahrenden Sänger, unter denen offenbar manches Talent sich bewegte, vergröberten bagegen in Rücksicht auf die Zuhörerschaft, mit der sie rechnen mußten.

Ueberhaupt sangen Bürger und auch Bauern unendlich viel, sie trugen alte Lieber weiter fort und verfaßten neue. Verhältnismäßig wenig ist bavon erhalten geblieben. Die Sangesluft umfaßte alle Lebenslagen.

Der religiöse Gesang beutscher Zunge ertönte in den Liedern der Geißelbrüder und der Sekten, doch auch bei kirchlich Gesinnten, bei den Mystikern fand er Bereicherung. Auch er wurde volksmäßiger, oft tiessinnig behandelte er gern das seelische Bedürfnis nach göttlicher Gnade. Die Lebensfreude schuf Trinkund Tanzlieder, Lod- und Spottlieder, ebenso entfaltete sich überreich das politische Lied. Bald volksliedartig, bald einfach erzählend, oft holperig ungelenk und trocken, manchmal nur eine gereimte Chronik, begleitete es die Begebenheiten, die Kriege und sonstigen Vorkommnisse, gewöhnlich rückslos und beißend im Urteil über den Gegner. Es kam vor, daß seinetwegen Fehden entstanden, oder daß, um solche zu vermeiden, das kecke Liedersingen verboten wurde. In Halberstadt wurde bei einem Friedensschluß zwischen Bürgern und Geistlichkeit ausgemacht, "alles bessen, was gesungen, gedichtet oder gereimt worden sei in dieser Schicht, solle man nicht mehr gedenken".

Bielfach fanden bramatische Aufführungen statt, auch eine überkommene, boch mit Gifer aufgenommene Erbschaft, teils geistliche Spiele, teils wie die Fastnachtsspiele von mehr weltlicher komisch-satirischer Art, die aber auch in die ernsten Schaustellungen überschlug. Trot der kindlichen Ginsacheit in den Vorrichtungen packten sie die Zuschauer, benen bei dem Gesang der eingelegten Lieder eine gewisse Mitwirkung zusiel. Höhere Kunstformen kamen babei nicht in Anwendung, alles ging berb, gewöhnlich vor sich.

Um 1400 stand die deutsche poetische Litteratur, wenn als Maßgabe umsfangreiche und formvollendete gedankenvolle Werke gelten, so tief wie nur je. Mächtig gewachsen war jedoch die allgemeine Teilnahme an ihr, die Verbreitung nach unten. Es ist das Bürgertum, das in ihr vorherrscht, mit seiner ganzen Aufsfassung und Weise; die gewöhnliche Lebensführung in ungeschmückter, unveredelter Gestalt, der Realismus drückten ihr das Gepräge auf.

Aehnlich stand es mit der Prosa, deren meiste Erzeugnisse indessen nicht aus den eigentlich litterarischen Zwecken der Ersindung und Unterhaltung hervorgingen. Der Gebrauch der beutschen Prosa stieg überhaupt ins Unbegrenzte und umfaßte alle Gebiete. Bolkstümliche Belehrung erstrebten die Uebersetzungen aller Art, welche teils wissenschaftlichen, teils religiös-kirchlichen Inhalts und oft von großem Umsange waren, wie auch die ganze Bibel ins Deutsche übertragen wurde. In deutschen Predigten, die schon in früherer Zeit der schriftsellerischen Thätigkeit in freier Rede ein weites Feld boten, wurde fortgesetzt viel und auch Tüchtiges geleistet. Die großen Mystiker, allen voran Meister Echart, dann Tauler und Suso, waren die Bahnbrecher für eine kraftvolle und neue Formen schaffende Sprache gewesen, doch fanden sie zunächst keine gleichwertigen Nachsfolger. Andere Schriften religiösen oder moralischen Inhalts, wie Legenden,

wurden ebenfalls zahlreich in deutscher Sprace entweder neu verfaßt ober nach frembsprachigen Mustern bearbeitet. Ratürlich verdanken die Schriftwerke dieser Gattungen fast ausschließlich gelehrten Geistlichen ihren Ursprung. Auf dem Gebiete des Rechtes rief das Bedürfnis mancherlei Schöpfungen hervor, wie Rechtsbücher, Stadts und Landesrechte u. dergl., doch stützte man sich dabei gerne auf Borgänger, wie namentlich auf den Sachsen und Schwabenspiegel.

Zahllos waren die Beurkundungen jeder Art. Unter Karl begann bie heimische Sprache auch in ber taiserlichen Kanglei bie Oberhand zu gewinnen und unter feinen Nachfolgern wurde fie in steigenbem Dage gebraucht, fo bag bie lateinische Sprache auf bestimmte Verhältnisse beschränkt blieb. Das Bürgertum hatte icon im breizehnten Jahrhundert und zwar im Besten um Jahrzehnte früher als im Often angefangen, feine geschäftlichen Berhandlungen beutsch ju führen und aufzuzeichnen, mas endlich allenthalben geschah. Meisterlin, ber in der zweiten Salfte bes fünfzehnten Jahrhunderts lebte, erzählt, König Rubolf habe 1283 zu Nürnberg auf Berlangen ber Fürsten angeordnet, daß die Urkunden auch beutsch abgefaßt werben burften, "und wurde bort beschloffen und bestätigt, baß bie beutsche Runge genugsam Worte aus ber lateinischen und römischen hatte, baß man in ihr allerlei Sändel begreifen möchte, benn wo fie Mangel an Worten gehabt bätte, ware sie gebessert und erfüllt aus anderen Sprachen. Da fingen bie Bürger von Rürnberg an, beutsche Worte zu gebrauchen, und murben berühmt im Reiche, daß sie wohlrebend wären. Aus solchem kaiserlichen Stikt kam großer Nupen ber beutschen Nation, so daß die Laien für sich ihre Kangleien hielten. Ein jeglicher vernünftiger Mann mag versteben, wie burch biefes taiferliche Defret ben Belichen ein großer Sinterschlag geschehen und ben Deutschen Sulfe und Unterstützung". Der Nürnberger wußte also die deutsche Sprache wohl zu fchäten.

Wie sich das alles entwidelte und gestaltete, zeigt am besten die Geschichtsschreibung. Derselbe wackere Nürnberger, der unsere Muttersprache so liebte, stieß den Rotschrei aus: "Mehr weiß ich zu sagen von den Zeiten und Geschichten, die bei Alexander dem Großen oder bei Oktavian dem Mächtigen geschehen sind, als von denen, welche sich verlausen haben unter den Kaisern, deren wir uns genau erinnern, wie Wenzel und Ruprecht und Albrecht und Sigmund. Denn die Fürsten und auch die Stadtregenten begnügen sich, wenn sie erzählen hören von denen, welche es gesehen haben, und achten nicht, ob es beschrieben wird. Hätten das auch die Alten gethan, was wüßten wir dann? Wir Deutschen versachten das, denn unsere große Grobheit läßt uns nicht der Zukunftigen gebenken, benen es lieber wäre wie Gold". Der gute Mann hatte nicht unrecht.

Auf die Geschichtsschreibung wirkten ber aufgelöste Zustand des Reiches, sowie der Verlust großer bewegender Ideen noch schädlicher ein, als auf die allgemeine Litteratur. Früher boten die beiden Mächte, Papsitum und Kaisertum, der historischen Betrachtung einigen Anhalt und noch unter Ludwig dem Baiern verlieh ihr der Kampf beider Gewalten Farbe und Leben, wenn auch bei weitem nicht in dem Grade, wie wir wünschen möchten.

Bis zur Mitte bes Jahrhunderts stand die Geschichtsschreibung im großen und ganzen noch unter ben Nachwirkungen ber früheren Zeit, und ihre vornehm=

lichsten Werke rührten von Geistlichen her. Der kenntnisreiche und weitblickenbe Abt Johann von Bictring in Kärnthen, bann Graf Albert von Hohenberg, bem bie Urheberschaft eines nicht unparteisschen, aber burch beutsche Gesinnung und politische Auffassung ausgezeichneten Werkes zugeschrieben wird, verdienen bie ersten Plätze; neben ihnen mögen die streng geistlich gehaltene Chronik von Königssaal in Böhmen, der stoffreiche und kleißige Tagebuchauszeichnungen verwertende Heinrich von Diessenhofen in Konstanz, der behagliche doch urteilslose Plauderer Johann von Winterthur, der schwerfällige Heinrich von Sichstedt, aus dem Norden der gelehrte, wundersüchtige Dominikaner Heinrich von Hersord genannt werden.

Sie alle schrieben lateinisch. Einige von ihnen gehörten zu ben Bettelsorben, ben Minoriten und Dominikanern, die mitten im städtisch-bürgerlichen Leben Fuß gefaßt und ihm entsprechend ihre Wirksamkeit gestaltet hatten. Bei beiben trug, durch die Erfordernis der Predigt veranlaßt, der wissenschaftliche Betrieb einen encyklopädischen Zug; in der Geschichte pslegten sie daher für die Vergangenheit auch die Weltgeschichte und suchten deren hauptsächlichste Ereigsnisse in kurzen Auszügen bequem und übersichtlich darzustellen. Bon wissenschaftlicher Unterscheidung des Wahren und Falschen, von tieferem Eindringen ist freilich nichts zu spüren, die älteren Zeiten wurden mit einem Wust von Wärchen und wunderlichen Geschichtchen durchsetzt. Die große Masse fand hier, was sie suche, Unterhaltung und den Reiz des Absonderlichen.

Das Volkstümliche, welches ben Büchern ber Bettelmönche eigen war, haftete seit Karl IV. fast ber gesamten Geschichtsschreibung an, obgleich die von ihm persönlich veranlaßten Werke sich in ben alten Gleisen bewegten. Die Aufzeichner ber gegenwärtigen Zeitereignisse beschränkten sich noch mehr wie ihre Vorgänger auf ihre Nachbarschaft, die gelehrte Abfassung machte der laienmäßigen Plat und die deutsche Sprache verdrängte zwar die lateinische nicht ganz, aber wurde viel mehr gebraucht. Auch hier schuf sich das bürgerliche Wesen seinen vollen Ausdruck.

So entwidelte und verbreitete fich bie ftabtische Geschichtsschreibung. Der Stolz auf die errungene Stellung, das Bewußtsein, wie schwer sie manchmal behauptet wurde, der Bunfc, kommenden Geschlechtern eine Lehre zu hinterlaffen, nebenbei gelegentlich bas Streben, bie gelehrte Geschichtsschreibung nachzuahmen, auch die bloße Luft am Fabulieren erzeugten eine große Anzahl von Buchern hier und bort, im Suben und im Norben. Bon ben Berfaffern gehörten viele allerbings bem geiftlichen Stanbe an, aber ba fie mitten im Burgertum ftanben und oft beffen Anschauungen teilten, find fie zu ihm zu rechnen; es kam mehr= fach vor, bag anfänglich lateinisch geschriebene Arbeiten nachher von bem Berfaffer felbst ins Deutsche übertragen murben, um fie gemeinverftanblicher ju Auch die Freude am Reimen regte sich babei und warf sich auf solche Stoffe. An bem Anfang unserer Zeitperiobe fteht bie erfte große Leiftung ftabtifcher Befdichtsschreibung, aufgezeichnet in Strafburg unter bem Gefühl ber Siege über die bischöfliche Gewalt. So entstand eine ganze Reihe städtischer Chroniken, von benen einige, wie die Strafburger bes Jakob Twinger von Königshofen, bie Lübecker bes Detmar und feiner Fortseter besonderen Ruhm erlangten. Die anmutigfte ift die Limburger Chronit bes Tilemann Elben, ber uns mit feinen Berichten von den zur Zeit beliebten Liebern, von den wechselnden Trachten, von dem ganzen Treiben lebendig in jene Bergangenheit versett, der uns Persönlichsteiten schildert, wie sie leibten und lebten, und in mancher psychologisch feinen Anekdet verrät, wie er als teilnehmender Mensch unter lebenswarmen Menschen seine Beobachtungen machte. Er bietet, was wir bei den anderen Autoren schmerzlich vermissen, denn er erzählt nicht allein die Ereignisse, er führt auch die Handelnden vor.

Es läßt sich allerdings nicht behaupten, daß die Geschichtsschreibung durch biese Wandlung auch gleich an Form und Inhalt gewonnen hätte; im Gegenzteil, es ging ihr wie der übrigen Litteratur. Alle diese in sich recht verschiedenen Bücher sind keine Kunstwerke. Sprache, Darstellung, Stoffeinteilung tragen große Mängel an sich, auch die Zuverlässigkeit ist nicht unzweiselhaft; der beschränkte Gesichtskreis, der sich eigentlich nur auf hansischem Boden weiter spannte, verzringerte den Wert.

Daneben hat auch bas lanbschaftliche Gefühl ober bie Teilnahme für ein Fürstenhaus Schriftsteller geschaffen, so in Baiern und Desterreich, in der Grafsschaft Mark, in einzelnen Bistümern und anderwärts, doch gehören sie alle unteren Lebensstellungen an und sind auch ihrer Weise nach meist auf die Rechnung des Bürgertums zu sehen.

### Dierzehnter Abschnitt.

### Wissenschaft und Kunst.

Bolkstum überwuchert wurde. Borläufig hielten sich noch Fortschritt und Rückschritt die Wage. Es war ein Vorteil, daß dem bürgerlichen Stande die Weiterbildung der Litteratur zusiel, weil er einen großen Teil des Bolkes umfaßte, weil er nicht die phantastischen Ideen des Mittelalters, sondern die Wirk-lickeit ergriff und pslegte. Doch ergaben sich auch gewisse Nachteile, denn Einseitigkeit und Beschränktheit im Inhalt, Nachlässisseit in Form und Sprache drangen in das Schrifttum ein. Der Bürgerstand mußte sich erst hervorarbeiten aus den eng umschlossenen Stände besaßen, seinere Lebensart und Wissen, gewissermaßen erst die anderen Stände besaßen, seinere Lebensart und Wissen, gewissermaßen erst die volle geistige Vertretung des ganzen Volkstums erringen. Dann erst konnte er neue Ibeen und Formen schaffen. Auf dem Wege dazu war er, aber zum Ziele war noch weit und mancherlei Hindernisse kürmten sich damals und später entgegen.

Die beutsche Lebewelt war noch nicht bazu gelangt, bas Neue klar zu ergreifen und aus ihm heraus Neues abzuleiten. Im Grunde genommen war die Zeit geistig eine Erholungspause, die im Bölkerleben vorkommen und vorkommen müssen, wie bei dem einzelnen Menschen. Sie sind nicht Unthätigkeit, sondern Borbereitung und Rüstung zu weiterer Arbeit; wenn sich die zersetzten früheren Ideen niedergeschlagen haben, erwächst auf ihnen eine andere Saat.

Das Bürgertum mußte seine geistige Thätigkeit noch verbreitern und vertiefen, indem es sich mit größerem Wissen ausrüstete. Das konnte in ausreichendem Umfang nur durch die Schule geschehen und auch diese befand sich auf einer Nebergangsstufe. In früheren Jahrhunderten lag aller Unterricht in den Händen der Geistlichkeit, deren Stifts- und Klosterschulen als erste Aufgabe naturgemäß die Erziehung zum Kirchendienste betrieben. Auch den Privatunterricht, den namentlich das weibliche Geschlecht der höheren Stände empfing, erteilten auf geistlichen Schulen Vorgebildete. Der größte Teil der männlichen vornehmen

Laienwelt entzog sich eine Zeit lang geflissentlich aller Gelehrsamkeit, selbst ber Uebung des Schreibens und Lesens, da diese Künste nur für die Pfassen bestimmt zu sein schienen.

In ben Stäbten mußte früh eine andere Anschauung entstehen, benn Lefen, Schreiben, Rechnen fonnte ber Kaufmann nicht gut entbehren, ber Sandwertsmann nüplich verwerten. Obgleich bie vornehmeren Burger auch fpater ihren Kinbern häuslichen Unterricht burch einen Rleriker erteilen ließen, entstanden überall in ben Stäbten und felbst in ben fleinsten öffentliche Schulen, gewöhnlich mit ben Pfarrfirchen verknüpft, boch auch andere felbständige. Die Geiftlichkeit, welche baburd ihre Vorrechte geschäbigt fab, versuchte oft genug, hemmnisse ju schaffen, und ber Streit ging manchmal bis an ben papstlichen Stuhl, aber bas allgemeine Bedürfnis mar ausschlaggebend. Die Ortsbehörden, wie bie Landesfürsten. betrachteten fich als die herren biefer ftabtifchen Schulen, für bie fie Mittel gemährten, nahmen die Lehrer in ihren Dienst und bestimmten die außerlichen Berhältnisse. Große Vorstellungen barf man sich natürlich von diesen Anfängen nicht machen, ber Unterricht beschränkte sich meift auf bas Elementare. Schule entwickelte fich fo in gewiffer Unabhängigkeit von ber Rirche, ber allerbings eine Oberaufficht nicht bestritten werben tonnte, als stäbtische ober faatliche Sinrichtung und legte in die Bürgerschaften die Reime einer allgemeinen So trug die Laienschaft zu ber Berbreitung bes Wiffens bei, ein Fortschritt für sie selbst von höchstem Belange. Er wurde erst recht wirksam burch bie Gründung ber Universitäten.

Die beutschen Rirchen und Klöfter brachten in ihren guten Zeiten Gelehrte von großer Bebeutung hervor, aber ber weltberühmte Albertus Magnus, ber Doctor universalis, ber 1280 in Köln starb, war für lange Zeit ber lette. Richt. bak bie Beschäftigung mit ben Wiffenschaften in ber beutschen Geiftlichkeit erloschen mare. Die Domkapitel hielten meift einen Teil ihrer Stellen für Grabuierte offen, verlangten auch von ben abeligen Domberren, baß fie Stubien trieben, Borfchriften, welche allerbings oft unbeachtet blieben. Das Abschreiben alter, bas Zusammenstellen neuer Schriften beschäftigte nach wie vor Rlofterinfassen; Bücher blieben hochgeschätter Besit und manche geistlichen Anstalten verfügten über eine für jene Zeit nicht geringe Bibliothet, beren Sauptmaffe natürlich Abhandlungen theologischer Art bilbeten. Selbst ein bem Universitäts= studium ähnlicher Unterricht war hin und wieder anzutreffen, auch als bann bie Hochschulen entstanden, erfuhren sie von geistlicher Seite thatkräftige Unterstützung. Die Führung ging inbessen gang und gar über an bas Ausland, und wer größere Kenntnisse erwerben wollte, mußte frembe Schulen, die Universität von Paris ober die italienischen aufsuchen. Wohl haben auswärtige Gelehrte, wie die um Raifer Ludwig gescharten, von Deutschland aus mächtigen Ginfluß auf die gefamte geistige Entwidelung geubt, aber sie fanden bort teine Schuler und Rachfolger, und mas in ber Beimat von gelehrten Schriften entstand, mar nicht geeignet, wesentlich zu förbern und vorwärts zu leiten. Es gab wohl Bielwiffer und fleißige Schriftsteller, aber ihre Werke erhoben sich nicht über bas gewöhnliche Maß. Beber in ber Theologie — abgesehen von ber Mystit —, noch in ben philosophischen Wiffenschaften, in benen bamals lebhafter Streit entgegengefetter Lehrmeinungen brannte, hat ein beutscher Gelehrter sich über seinen engeren Kreis hinaus einen Namen gemacht. Zwar erwarb sich ber ungemein vielseitige Regens-burger Konrad von Megenberg bas Berdienst, zuerst naturwissenschaftliche Dinge in beutscher Sprache allgemein verständlich zu behandeln und erntete bafür vielen Beifall, aber ein selbständiger ober tiefer Geist war er nicht.

Konrab verfaste auch mehrere Schriften, welche im papstlichen Sinne die Streitfrage zwischen Staat und Kirche behandelten; hatte er darin deutsche, obsgleich anders gesinnte Vorläufer in Jordan von Osnabruck und seinem älteren Freunde Lupold von Bebenburg, Nachfolger hat er zunächst nicht gefunden.

Dieser bürftige Stand ber Wissenschaften wird nicht auf allgemeine Unsfähigkeit der damaligen deutschen Belt zurückzuführen sein, denn die Myftiker zeigen uns, wie tief auch damals Deutsche zu benken vermochten, und es darf nicht unerwähnt bleiben, daß in der Fremde so manche deutsche Gelehrte zu hohem Ansehen gelangten. Eher lag der Grund darin, daß die Ausbildung und Berseinerung, welche die Wissenschaften ersahren hatten, bereits ein größeres Zusammenwirken gleichartiger Bestrebungen an einem Orte ersorderten, wie es im Auslande die Universitäten darboten.

Doch biesem Mangel wurde abgeholfen, indem noch im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts fünf deutsche Universitäten entstanden. Wir wissen, wie Karl IV. seiner Regierung den hohen Ruhm verlieh, die erste Universität im Deutschen Reiche, in Prag, zu schaffen. Die traurigen Zeitumstände, in welche die Gründung siel, die starken Anforderungen, welche zunächst die Politik an den Herrscher stellte, hemmten ein schnelles Aufblühen; erst seit dem Ende der Sechzigerziahre nahm die nunmehr reicher ausgestattete Schöpfung einen glücklichen Aufschwung, wurden die vier Fakultäten voll ausgebaut. Die vier Nationen, in welche nachher die Universität nach Pariser Muster eingeteilt wurde, beschreiben den Umfang der Länder, aus denen Studierende herbeikamen, das Deutsche Reich, Ungarn, Polen, Rusland, die nordischen Reiche.

Den Antrieb für die Erweiterung von Prag gab wahrscheinlich der Wettbewerb mit der eben entstehenden neuen Hochschule in Wien. Am 12. März 1365 unterzeichnete Herzog Rudolf IV. den pomphaften Stiftungsbrief auf Grund päpstlicher Erlaubnis, deren schriftlicher Ausdruck bald darauf nachfolgte. Doch erst Herzog Albrecht III. erhob seit 1383 die nur kümmerlich ihr Dasein führende Anstalt zu einer wirklichen Universität und erreichte vom Papste die Genehmigung sur eine theologische Fakultät; er gewann von der Pariser Hochschule, die der schismatischen Streitigkeiten wegen von vielen deutschen Lehrern und Studenten verlassen wurde, hervorragende Gelehrte, namentlich den vielseitigen Heinrich von Langenstein, und nun konnte sich Wien bald neben Brag stellen.

Wenn Wien und Prag hauptsächlich ben östlichen Ländern bienten, wurde Seidelberg, 1386 eröffnet, die erste deutsche Hochschule ber rheinischen Gegenden. Der große Pfalzgraf Ruprecht I. schuf sie, die jest die älteste Universität innershalb des neuen Deutschen Reiches ist. Auch hier war ein Pariser Professor Marssilus von Inghen der erste bedeutende Leiter, aber Prag stellte schon gleichfalls einige der Lehrer.

Weltliche Landesfürsten waren es bemnach, welche zuerst bas hohe Studium

nach Deutschland verpflanzten, boch es ist bezeichnenb, daß ihnen alsbald Stäbte nachfolgten. Auf Bitte bes Rats von Köln gestattete 1388 Urban VI., bort ein bem Pariser gleichberechtigtes Generalstubium zu errichten. Die ersten Lehrer konnte zum größten Teil die städtische Geistlichkeit selbst stellen, meistens Pariser Magister; die Stadt selbst trug zur Ausstattung reichlich bei.

Schon früher hatte Erfurt, eine ber größten Städte im ganzen Reiche und von ihren Herren, den Mainzer Erzbischöfen, fast unabhängig, den Plan gefaßt, zu ihrem glänzenden Reichtum die Wissenschaft zu fügen, der 1392 zur Aussführung gelangte. Die Anfänge waren nicht eben groß, aber unerwartet schnell traten günstige Verhältnisse ein und gerade dieser Universität war es später beschieden, ihre Genossen alle an Ruhm und Sinsluß auf die Gestaltung der Wissenschaften und des Geisteslebens zu übertreffen.

Die Absicht bes beutschen Orbens, in Königsberg eine Hochschule zu gründen, kam nicht zur Ausführung, die in Würzburg 1403 errichtete ging nach wenigen Jahren dürftigen Daseins wieder ein, so daß erst 1409 Leipzig und 1419 Rostock die Gesamtzahl auf sieben brachten, aber mittlerweile war die älteste, Prag, für Deutschland wieder verloren gegangen.

Ein reger Eifer war somit in die Deutschen gefahren, nachzuholen, was so lange versäumt worden war. Und obschon manche nicht allzulöblichen Eigenschaften, Eitelkeit, Rücksicht auf den für die Städte zu erwartenden Gewinn, unter den Triebsedern gewesen sein mögen: es wäre unrecht, die Achtung und Hochschaftung der Wissenschaften, welche zugleich zu Tage trat, deswegen nicht anzuerkennen. Der Besuch der ausländischen Gelehrtenschulen, der unleugdar die Anschauungen erweitern konnte, hörte auch keineswegs auf, im Gegenteil, der Wunsch, auch die Fremde zu sehen, wurde erst recht angeregt. Aber es war vom höchsten Wert, daß nun Deutschland wissenschaftlich auf eigene Füße gestellt, nicht mehr vom Auslande abhängig war.

Diese Hochschulen sind ihrem Wesen und ihrer Lehrweise nach durchaus als kirchliche Anstalten zu betrachten und sie waren die starken Festen des Glaubens. Die Theologie verzichtete auf jede selbständige Erklärung und begnügte sich mit den Kirchenvätern und der Glosse; die Kirchengeschichte entbehrte jeder Spur von freier Kritik. Die Juristen trugen vorwiegend kanonisches Recht vor und außer diesem nur römisches, während das deutsche ausgeschlossen blieb. Undestritten und allgebietend herrschte die scholastische Philosophie. Ihre Verdienste sollen nicht geleugnet werden, aber den Durchschnittsmenschen konnte sie geistig nicht weitersühren, weil sie sein Denken nur in spanische Stiefeln einschnürte, aber nicht befruchtete. Sie gleicht einem Vergbau, aus dem die Arbeiter eine Zeitzlang edles Metall gruben, aber da sie in den Gängen den Schutt liegen ließen, wurde die Arbeit immer beschwerlicher und weniger lohnend, so daß man schließelich aus Ueberdruß den Schacht lieber ausgab, obgleich er noch nicht ganz ausgebeutet war.

Der Unterricht erfolgte noch in ber althergebrachten Schulweise. Er leitete nicht zur felbstthätigen Forschung an, sondern begnügte sich, das vorhandene Wissen ben Schülern zu vermitteln und beizubringen. In den Lektionen wurden die vorliegenden Texte der Lehrbücher erklärt, in den Disputationen Lehrer wie Schüler

geübt, über das Erlernte und den Kenntnisstoff zu verfügen, ihn formal zu ersgreifen und zu beherrschen. Sehr bunt zusammengeset war die Schar der Studenten, deren es vom Knaben: dis zum gereiften Mannesalter hinauf gab. Denn die artistische Fakultät dot den Unterricht von einer sehr niedrigen Stufe an, und sie mußte erst durchgemacht werden, ehe der Eintritt in die anderen Fakultäten erfolgen konnte. Sie war daher die bei weitem zahlreichste und oft auch einskußreichste. Nur ein geringer Teil der Studenten ist über sie hinaussgegangen zu den höheren Wissenschaften; Abrundung und Abschluß der Studien, wie sie heute selbstverständlich sind, gab es also nicht.

Die ersten Wirkungen ber Universitäten auf bas gesamte Bolk burfen nicht überschätt werben. Unsere heutige Lehrfreiheit hatte auf ihnen keine Stätte, so baß sie nicht Ausgangsorte aufgeklärter Ansichten fein konnten, und es hat langer Zeit bedurft, bis die Professorenschaft große bahnbrechende Geister hervorbrachte, bis ber Autoritätsglaube bem freien Denten und Suchen weichen mußte. Die Wiffenschaft murbe burch bie Sochschulen feineswegs volkstümlich und konnte es in biefen starren Formen nicht werben. Inbessen gab ber körperschaftliche Geist, ben auch die Bezeichnung "Universitas" ausdrückt, Selbstbewußtsein und Sicherheit, und obschon die Anstalten durch viele Fäden mit der Kirche zusammenhingen, waren sie innerhalb berfelben ziemlich felbständig gestellt. Ihre Lehrer gewannen baburch allmählich Mut und Befähigung, sich zu eigenen Meinungen burchzuarbeiten ober die anderer aufzunehmen. Die Pforten öffneten fich für jedermann, bem Aermsten wurde bie Möglichkeit geboten, sich zu höherem burchzuschlagen. Abelige, Bürger, wie Bauern schickten borthin ihre Söhne, die bann in amtlichen Stellungen ober mit ber genossenen Unterweisung sich bescheibend ihrer Heimat Bilbungsstoff zuführten, ber nach allen Seiten hin burchsiderte. Der Lehrerbestand für die Schulen besserte und mehrte sich, für den Beamtenstand, der immer mehr hervortrat, wurden tüchtige Kräfte herangezogen. Die Hauptsache aber war und blieb, daß durch die Universitäten das Monopol der Geistlichkeit auf Wissen und Können aufgehoben wurde; trop ihres mittelalterlichen Zuschnitts und ohne Absicht trugen fie zur Auflösung bes Mittelalters bei. Allerbings mar ber Erfolg ein langfamer, so langfamer, daß er sich im einzelnen kaum nachweisen läßt, aber er tam. Ift früher bie Bebeutung ber Hochschulen für die allmähliche Umbilbung unseres Volkes höher als gebührend angeschlagen worden, so ist die allzugeringe Schätzung, bie beutzutage manchmal beliebt wirb, ebenfo unrichtig.

Es war auch eine Riesenarbeit zu verrichten und nur ein kleiner Teil ist noch im Mittelalter geschehen, aber es wurde ein Anfang gemacht. Es ist schwer möglich, sich in den Anschauungskreis der damaligen Menschen und selbst derer, die für gebildet gelten dursten, hineinzuversehen. Abgesehen von der kirchlichen Auffassung und dem, was mit ihr zusammenhing, liegt der Unterschied hauptssächlich in der Erkenntnis und der Beurteilung aller naturwissenschaftlichen Dinge. Der Deutsche hat immer Liebe für die ihn umgebende Natur gehabt, und auch die asketische Richtung des früheren Mittelalters vermochte sie nicht auszurotten; die Freude an Wald, Wiese und Heibe, an den Blumen, die sie schmücken, an den Bächlein, die sie durchrauschen, an den Bögelein, die sie beleben, tritt in der lyrischen Poesie mit aller Pracht hervor, wenn sie auch oft nur als herkömmliche

Rebensart mißbraucht wurde. Die Tierfabel zeigt, wie das Gebaren der versichiebenen Gattungen der Beachtung wert befunden wurde. Auch eine äußerliche Kunde der Naturgegenstände war vorhanden und beliebt. Glossare verzeichneten die Namen von Tieren, Pflanzen und Gesteinen, die Schriften des Altertums, namentlich des Aristoteles wurden studiert, wie das Albertus Magnus in weitem Maße that, aber eine wirkliche Erkenntnis des inneren Naturseins blieb versichlossen, es sehlte das Bewußtsein des Naturlaufs, das Verständnis der Gründe, die das einzelne Vorkommnis bedingen. Man haftete an allgemeinen Vorstellungen, sammelte nur, ohne zu prüfen, bewegte sich in unbestimmten Benennungen und Ausdrücken, und schrieb den Gegenständen angebliche sabelhafte Kräfte zu, ohne zu fragen, woher und warum sie kommen sollten.

Aftronomie und Physit bilbeten einen Teil bes höheren Unterrichts und erstere ober wenigstens die Beobachtung der leichter bemerkbaren Borgange am himmel hat das ganze Mittelalter hindurch großes Interesse erweckt, auch Berechnungen wurden angestellt. Alle diese Bemühungen trasen nirgends den Kern, weil willkurliche und grundlose Boraussehungen ein klares Erkennen unmöglich machten.

Auch die Geographie hat im Mittelalter allzeit Liebhaber gefunden und in ben späteren Jahrhunderten erweiterte sich die Runde der fremden Länder, bes sonders Asiens, ganz beträchtlich. Doch auch sie verquidte sich sofort mit Fabeleien.

Ein wirrer Wust ber abenteuerlichsten Borstellungen, mit benen sich Reste heidnischer Ueberlieferungen mischten, erfüllte baher die Köpfe, und die Schule psiegte ihn eher, statt ihn auszurotten. Auch heute ist ja die Kenntnis der Naturwissenschaften im Bolke nicht so groß, wie zu wünschen wäre, aber der Unterricht psianzt wenigstens den Schülern nicht Wahngebilde ein. Die Folge war ein unbegrenzter Aberglaube, der in dem kirchlichen Wunderglauben weitere Nahrung fand. Die durch die großen Weltereignisse hervorgerusene Aufregung machte ohnehin alles glaublich, und die schüchternen Versuche besserer Geister, vernünfstiger zu denken, blieben wirkungslos, weil auch sie einer sicheren Kenntnisgrundlage entbehrten. Boraussagungen, dunkel und unergründlich, wie sie stets zu sein psiegen, aber deswegen um so packender, schwirrten eine nach der andern umher und erhisten die leicht bewegliche Phantasie.

Natürlich wurde auch die Auffassung der Begriffe von Staat und Kirche durch die Unklarheit und Beschränktheit des Denkens beeinträchtigt. Die Kirche sußte allerdings auf der ererbten Sicherheit, aber die Bedeutung des Staates kam nur schwach zum Bewußtsein. Die Scholastik, die auch sein Wesen in den Kreis ihrer Untersuchungen zog, übertrug auf ihn die Theorien des Aristoteles, und nur Wenige, wie ein Marsilius von Padua, merkten, daß sie nicht recht passen wollten. Mit den allgemeinen Redensarten von den Pklichten eines guten Herrschers, von der Notwendigkeit, das Glück der Unterthanen und ihren Frieden zu begründen, kam man nicht viel weiter. Daher sehlte auch ein eigentlicher Staatsgedanke; indem jeder Teil die Selbsterhaltung als Hauptzweck auf sein Panier schrieb, wurde die Richtung eine demokratische. Aber da der Grundgedanke des Demokratismus, die allgemeine Gleichberechtigung, nicht vorhanden oder nicht durchssührbar war, blieb als Folge nur Auslösung. Zum Glück dot das Bürgers

tum mit seinem Bedürfnis nach festen Orbnungen ben Ausgangspunkt zu richtigeren Anschauungen, die sich demnach aus der Praxis, nicht aus der Theorie heraus bilbeten, und jene erwuchs aus dem weltlichen Leben. Indem dieses in seine vollen Rechte eintrat, war der wirksame Anstoß gegeben, der dann zu neuen Staatsgedanken geführt hat.

Unter biesen Umständen konnten auch allgemeine wirtschaftliche Gedanken nur unvollkommen und langsam entstehen, Gedanken, welche nicht allein der Entsfaltung und Erhaltung der einzelnen Kraft, wie es die zünftischen Ordnungen thaten, sondern ihrer Zusammenkassung zu einer Gesamtheit galten. Die Maßzegeln, die oft genug getroffen wurden, um Handel und Wandel zu schützen, richteten sich in der Regel nur auf eine augenblickliche Notlage und suchten sie meist auf Kosten Anderer zu beseitigen. —

In der Runst war das Bürgertum der Kirche nicht nur ebenbürtig geworden, fondern zog bie Ausübung fast gang an sich. Mehr wie andere Runstzweige erfor= bert bie Arcitektur bebeutende Mittel und biefe boten bie aufblübenben Stäbte reichlich bar. Allerbings half auch bie Geiftlichkeit burch Ablag und Predigt und wurde noch die Urheberin großer Unternehmungen, doch bediente sie sich bazu fortan meift ber bürgerlichen Meifter. In ben Städten erhoben fich als erfte Reichen bes in ihnen waltenben Könnens und Bermögens bie großartigen Bfarrfirchen, die bescheibenen Werke einer alteren Zeit murben abgebrochen ober in ihren Teilen allmählich umgeschaffen. Daneben entstanben zahllose Reugrundungen an Rirchen und Rapellen, groß und flein, weit über bas Beburfnis bes Gottesbienstes hinaus, benn nicht bloß wollte sich gläubiger Sinn ein Berbienft um bie himmlischen erwerben, oft wurden auch Gotteshäuser errichtet zur Feier eines großen Gludes ober zur Guhne eines Berbrechens. Der Bunich, Großartiges, Unvergleichliches zu vollbringen, band sich häufig nicht an die Thunlichkeit einer ichnellen Bollenbung, fonbern überließ es ben tommenben Gefchlechtern, auch ihren Roll Gott und bem Glanze ber Stadt zu entrichten. Daber bie manchmal übertühnen Entwürfe, bie folieglich nicht gang ausgeführt murben.

Die Gothik, vom breizehnten Jahrhundert übernommen, hatte im ganzen Abendland die Herrichaft errungen, aber bei ben einzelnen Bölkern empfing fie je eine andere Ausbildung; felbst in ber Bautunft, die am meisten eine gewisse Stetiakeit in fich trägt, offenbarte sich, wie die Nationen auseinander Die beutschen Baumeister pflegten mit Vorliebe bie vertikale Richtung. bas Streben in die Sobe; ihr Ehrgeis gipfelte barin, die fteilen Schiffe burch mächtige, weithin über bas Land sichtbare Turme überragen zu laffen. Der Selm murbe burchbrochen, benn leicht und zierlich follte bas Riefenwert erscheinen. Dit Borliebe, namentlich im Norben, errichtete man hallenkirchen mit weiten, licht= burchströmten Räumen, in welche bie glasgemalten Fenster ihren farbenreichen Schein marfen. Der St. Beitsbom in Brag, ber Ulmer Munfter, ber Stephansbom in Wien legen Zeugnis ab, ju welch gewaltigen Entwürfen sich bie Meister erhoben; neben ihnen zeigt die Frauenkirche in Nürnberg, wie kleinere Rirchen bas, was ihnen an Umfang abging, burch reiche Ausführung zu erseten suchten. Der Steinbau mar unerschöpflich in tunftvollem Magmert an Thuren, Fenstern, und Pfeilern, in Statuen, welche bie Nischen schmuden unter Balbachinen, beren luftige Bekrönung des spröben Stoffes zu spotten scheint. Die Außenseiten der gewaltigen Backsteinbauten belebte die Durchmusterung mit farbigen Ziegeln. So groß war die Kunft der Deutschen, daß das Ausland, selbst Italien sie als Werkmeister berief.

In der kirchlichen Baukunst wird wahrnehmbar, wie der Uebergang an die bürgerlichen Meister, die Rücksicht auf die Bedürfnisse und den Geschmack des Laientums die Formengestaltung bestimmte. Bei allem Wagnis in dem Aufbau bildete sich eine handwerksmäßige Uebung, die eben gerade in dem Gesuchten, dem Gekünstelten und Ueberraschenden ihr Feld suchte und darüber an Ernst und Klarheit verlor; die Besonderheit des Meisters ließ sich freien Spielraum. Die Lust an überreichem Schmuck schädigte die feste Strenge der Architektur, die Grenzen zwischen den Künsten verwischten sich.

Die Gothik biente auch ben Werken ber Welt, und in ihnen burfte bie fröhliche Lust der Baukunstler sich noch freier entfalten. Es erhoben sich Rathäuser mit ihren laubenartigen Vorhallen und Bogengängen und ihren stolzen gegliederten Giebeln, nicht selten durch Türme bereichert. Reich verzierte Stadtthore lehrten den eintretenden Fremdling, daß die Bewohnerschaft hinter ihnen sich nicht allein zu wehren verstand, sondern auch hohen Sinn und Reichtum besaß; Häuser der reicheren Bürger, jetzt den Bedürfnissen einer bequemen, üppigen Lebensssührung angepaßt, gaben Straßen und Plätzen ein stattliches Aussehen. Deffentliche Brunnen erhielten kunstvolle Fassungen; der herrlichste von ihnen, der "schöne" Brunnen in Nürnberg, dei dem Bau= und Bildhauerkunst miteinander um die Schre der Urheberschaft wetteiserten, wurde um 1390 unter Leitung des Rates errichtet.

Burgen und Schlösser ber Fürsten gestalteten sich ebenfalls ben Anforderungen der Zeit entsprechend, soweit die Geldmittel es gestatteten. Im äußersten Nordosten schuf ber deutsche Orden die Marienburg, den Sitz seines Hochmeisters, als den großartigsten Schloßbau des ganzen Mittelalters; er zog selbst die mussivische Kunst heran, um seine Schukpatronin, die Jungfrau Maria, in ungewöhnlicher Pracht zu verherrlichen.

Die Architektur gab mit ihrer Weise ber Bilbhauerkunst Anregung und Nahrung. Daher ging auch ihr Lieblingszug, das Streben nach oben, auf die Schwester über. Die Körper wurden übermäßig hoch und schlank gebildet, ihre weiche Biegung, nötig um die Steisheit zu milbern, entsprach den Linien des Ornaments, unter dem faltigen, langherabwallenden Gewand verschwindet der Leib, dessen Bau nur angedeutet wird. Die Malerei huldigte demselben Ideal. Durch den gothischen Bau verlor sie das Feld, auf dem sie disher hauptsächlich ihre Thätigkeit ausgesicht hatte, die breiten Wandssächen in den Kirchen. Ganz hörte die Wandmalerei deswegen nicht auf, denn ihr boten auch die weltlichen Wohnhäuser Raum und Platz, und hier entwarf sie nicht allein die herkömmslichen kirchlich-religiösen Schilderungen, gern entnahm sie aus dem Weltleben sowie aus der Litteratur heitere und frische Vorwürse. Die Kunst trat eben aus der Kirche heraus in die Laienwelt und diente dieser nicht minder bereitwillig.

Die Tafelmalerei kam nun empor. Noch läßt sie bie Figuren sich vom golbigen hintergrund abheben, in Erinnerung baran, daß sie von der Wandmalerei

ausging. Die Gestalten im bunten Gewande sind schlank und weich, mit zierlichen Händen und Füßen, das ovale Gesicht mit kleinem Mund und jugendlichen Rügen ift erfüllt von Seelenreinheit und Milbe, von inniger Anbacht. Menfchen erscheinen wie Beilige, felbft ber Krieger wirb jum fanften Jungling. Seltsam wiberspricht die selige Versunkenheit, die über ben Bilbern liegt, bem berben, ja roben Wefen, bas bie lebenben Menfchen an fich batten. Wohl fdlua in der Mostit eine verwandte Aber, aber man darf die Form, deren die Kunft sich bediente, nicht als ben getreuen Ausbruck ber Zeitrichtung nehmen. Reichnung war gegeben burch bas Können ber Künftler, und die sich fortbilbende Runft ftrebte bereits barüber hinaus, fuchte bas Individuelle ju faffen und gelangte zum Naturalismus. Auch nicht alle Schulen pflegten biese entzuckte und entzückende Berklärung, welche bas Rölner Dombild in höchfter Bollendung zur Schau trägt. Die Prager Schule am hofe Karls IV. liebte berbere Körper und fräftigere Gesichter, wiewohl bort nicht minder kirchliche Gesinnung herrschte. Die Kunft, obgleich sie wie die Wissenschaft im Mittelalter wurzelte, mar weiter vorgeschritten, als biefe und rang nach neuen Formen; sie hatte ben Borzug ber engen Berbindung mit Leben und Bolk und wurde von Meistern geubt, die aus beiben hervorgingen und ihnen angehörten.

Wohin wir im geistigen Leben bliden, überall steht bas bürgerliche Laientum voran. Noch wirtschaftet es mit bem Erbteil früherer Zeiten, aber bieses genügt nicht mehr, um bas reich entfaltete Dasein zu fassen. Das beutsche Bolkstum strebt aus bem Mittelalter heraus und sucht für sich echten Ausbruck und lebens= wahre Gestaltung.

#### fünfzehnter Abschnitt.

### Kirchliche Bustände.

in geschickliches Urteil über bie im Laufe ber Zeiten wirksamen Mächte und Kräfte läßt sich allein auf ihre in dieser Welt sichtbaren Leistungen begründen. Was die Kirche sich sonst zum Ziele ihrer Arbeit an den Menschen sett, liegt auf einem überirdischen Gebiete, in das die Geschichtsforschung nicht einzudringen vermag; nur soweit es sich um den Menschen als Erbenbürger handelt, darf sie ihre Aufgabe stellen. Die Kirchen sind für sie nur wechselnde Erscheinungssormen. So allgemein gültige Begrisse Keligion und Christentum zu sein scheinen, so sind sie doch nicht immer und überall dasselbe gewesen; ihr reichhaltiger und mannigfacher Ausmünzung fähiger Inhalt wurde je nach Zeiten und Bölkern anders gefaßt und ausgeprägt. Welche Unsumme von Thorheiten müßte sonst dem Christentum ausgebürdet werden! Außerdem sind Kirche und Religion nicht bloß schöpferische Gewalten, sondern auch sie unterliegen in ihrem irdischen Bestande den allgemein herrschenden Berhältnissen, burch welche die Aussührung der in ihnen liegenden Erundgedanken in stets wechselnder Weise beeinflußt wird.

Das Papsttum hatte einst ben Riesenkampf mit bem Kaisertum um eines hohen Gedankens willen begonnen: es wollte die Kirche zu einer in sich geläuzterten, Friede und Gnade bringenden Heilsanstalt umschaffen. Hatte es dieses Ziel erreicht, dann waren die furchtbaren Opfer nicht vergebens gewesen, dann war auch der geschichtliche Beweis erbracht, daß das papstliche System das richztige, zu einer dauernden Herrschaft berufene und berechtigte sei.

"Unter den Geistlichen, dem weltlichen Klerus und den Mönchen, entstand zu dieser Zeit Zwietracht, Empörung, Anzettelung, Verschwörung und Bündelei überall. Auch die simonistische Keherei riß so im Klerus ein und wucherte so üppig, daß jeder jeden Standes, hoch, mittel und klein, und jeder Weltgeisteliche oder Mönch auf jede Weise offen kaufte und verkaufte jedes geistliche Gut ohne Scheu, ohne Tadel, geschweige denn Strafe, so daß es scheinen konnte, als habe der Herr Käufer und Verkäufer nicht aus seinem Tempel geworfen,

fondern sie in ihm eingeschlossen, und als ob die Simonie nicht kegerisch, sonbern firchlich, katholisch und beilig mare. Die Prabenden, Aemter und alle anberen firchlichen Burben, Pfarrfirchen, Kapellen, Bifarieen und Altare tauschten fie ein für Gelb, für Beiber und felbst für Buhlerinnen, festen fie aus im Würfelspiel zu Verlust oder Gewinn. Damals wurde auch jede Religion von den Lehrern zersprengt, wie von den Schlangen, welche bei ihrer Geburt den Mutterleib zerreißen. Alle Stellung und Beförderung war nur zu haben für Gelb, Borteil und Nugen, felbst alle Rlofterämter, mochten fie auch noch fo klein fein, murben von Beliebigen, von Unwiffenden, Ungebildeten, Ungelehrten, Junglingen, von Unerfahrenen, Gfeln und Unbrauchbaren, bie Geld gestohlen hatten ober fonft irgendwie besagen, getauft, eingenommen und bekleibet ober auch von ben Brälaten sogar an ber römischen Rurie, wie einst die Brabenben, verschafft und erlangt. Und feitbem werben achtungswerte Manner, wie vor Alters, unter Weltgeiftlichen und Klofterbrübern nicht leicht gefunden. Sieh' Dir an die Aebte, bie Brioren, Guardiane, Magister, Lektoren, Propfte, alle Ranoniker und feufze! Sieh' an ihr Leben, ihr Beifpiel, Unterricht und Lehre und bie Gefahren ber Bflegebefohlenen und erzittere! Auch Du, herr, Bater ber Erbarmung, fieh' es an und erbarme Dich, weil wir gegen Dich gefündigt haben."

Es mar um die Mitte bes Jahrhunderts, als fich diefe Rlagen ber gepreften Bruft bes Dominitaners Beinrich von Berford entrangen. Bar es feit= bem anders geworben? Der Sturm von Beschwerben, ber fich por und auf bem Ronftanger Kongil gegen die firchlichen Buftanbe erhob, die bufteren Gemalbe, die nicht nur in Deutschland, sondern im gangen Abendlande von bem Treiben ber Geiftlichkeit entworfen werben, laffen ichließen, bag ber Berfall noch mehr Mit iconungsloser Schärfe führte empörter Born um fich gegriffen batte. gegen Glieber ber gangen hierarchie, vom Bapfte herunter bis jum Bifar und Mond, eine Sprache, wie fie fonft nur gur Zeit ber mutenbsten Barteifampfe vernommen wirb. Diejenigen, welche fo flammende Borte in die Belt fcleuberten, gehörten meist selbst ber Kirche an, waren sogar stolz barauf; bennoch ließen fie fich an Ungeftum taum von ben abtrunnigen Regern überbieten. Es ift gar nicht möglich, alle biefe gleichlautenben Erklarungen zufammenzuftellen; die mit ben schwersten Beschulbigungen belaftete Rlageschrift murbe fein Ende finden, jede Seite das gleiche Bild grauenhafter Verberbnis entrollen.

Ist das nun alles wahr und richtig? Ja und nein, je nachdem! Es gab unglaubliche Mißstände, aber keineswegs war die gesamte Geiftlickeit ein pest-hauchender Sumps. Die seurigen Ankläger wären ja sonst nicht aufgetreten, und eben ihr Uebermaß zeigt, wie sehr ihnen die Kirche und ihre Aufgaben am Herzen lagen. Es gab unter dem hohen und niederen Klerus gute und schlechte Menschen, und wir durfen getrost annehmen, daß es der ersteren mehr gab, doch sie mußten für die Sünden ihrer Genossen mit büßen.

Der Fehler lag viel mehr an bem System, als an ben einzelnen Person- lichkeiten. Das ins Ungemessene gesteigerte Uebergewicht bes Papsttums, seine unnatürliche Stellung hatte die Kirche in ben Abgrund gerissen und zog die Päpste mit unwiderstehlicher Gewalt nach. Die Avignonesen waren — vielleicht mit Ausnahme von Clemens VI. — burchaus sittenreine Männer, aber unter ihnen

trat bereits ber Niebergang ber Kirche ein, ben bas Schisma erft zur öffentlichen Befprechung brachte.

Es hieße die ganze Geschichte des mittelalterlichen Papsttums schreiben, wenn die Ursachen, welche zu so beklagenswertem Ergebnis führten, alle aufgesführt werden sollten. An Warnungen hatte es seit dem zwölften Jahrhundert nicht gesehlt, aber es war das Verhängnis des Papsttums, daß es auf der einsmal beschrittenen Bahn nicht mehr einhalten konnte, so wenig wie die stetig wachsende Lawine zum Stillstand kommt.

Der Umfang ber Aufgaben, welche bas Bapfitum fich gestellt batte, bie badurch erforderte Bermehrung der ganzen Zuruftung hatten die papstliche Macht zu einer unübersehbaren Daffe anschwellen laffen. Der Gebanke, ber Rirche gebühre bie Oberleitung bes ganzen menfclichen Lebens, gereichte ihr zum Berderben, weil er sich als unausführbar erwies. Um bie Rirche für ibn ftark genug zu machen, hatte man fie an ihrer bochften Stelle gufammen= gefaßt, bis Rirche und Bapfttum ju einem Begriffe jusammenschmolzen. Da= burch murbe bas Papfttum verantwortlich für alles, mas in der Kirche geschah. während es ihm unmöglich mar, biefe überall in ihrem rechten Gange ju erhalten. Das konnte beim besten Willen nicht geschen, da bas Bapstum auker ber großen Bolitik nicht nur Dogma und Rucht beaufsichtigen wollte. sonbern auch die kleinsten Dinge der Verwaltung an sich zog. unheilvollen Folgen wurden ihm mit Recht aufgeburdet, da es ehern und unverrudt seinen Bestand behaupten, nicht zu Gunften einer Besserung Opfer bringen wollte.

Der Wiberstand gegen das Papstum regte sich zuerst auf dem politischen Gebiet. Indem es in das innere Leben der Staaten und Völker eingriff, das eine Mal mit Wohlmeinung, das andere Mal, um seine Kraft zu zeigen, wurde es zur politisch-weltlichen Macht und setzte sich dadurch in die Lage, wie eine solche beurteilt zu werden; die Uebergriffe, die es wirklich oder vermeintlich that, schaeten seinem geistlichen Beruf und Ansehen. Das Verhängnisvollste war nun, daß die Päpste für ihre politischen Kämpse, sowie für die Behauptung des Kirchenstaates und der Stellung in Italien fortwährend gewaltiger Geldmittel bedurften, welche die Christenheit aufzubringen hatte, und dieses Geldwesen hat zuerst das Papstum vor aller Welt bloßgestellt, schließlich seinen und damit der alten Kirche Sturz herbeigesührt. Um sich zu behaupten, blieb nichts übrig, als die Quelle, aus der das Unheil floß, ossen zu halten, wo möglich noch zu erweitern. Die Päpste hatten ferner den Plan, das heilige Land zus rückzugewinnen, nicht aufgegeben und forderten dazu Abgaben ein, ohne daß ein Erfolg zu sehen war.

Sine genaue Kenntnis bes papstlichen Finanzwesens in jener Zeit besitzen wir freilich nicht und werden wir bei dem Mangel der urkundlichen Grundslagen kaum je erreichen. Wir sind angewiesen auf vereinzelte Nachrichten, von denen viele sicherlich übertrieben sind. Die Geldwirtschaft der Kurie krankte, wie die der weltlichen Herren, vor allem an dem unregelmäßigen Singang der Sinkunfte gegenüber hohen Ausgaben. Die große Masse hatte kein Urteil darüber, wieviel erforderlich war, und daher wurde jede Abgabe mit Widers

willen geleistet. Doch kann man bas System an sich einigermaßen beurteilen, und wie die öffentliche Meinung es faste, war für den Gang der Dinge maßgebend.

Es ist bekannt, wie namentlich der Kirchenverberber Johann XXII. die Berleihung von Bistumern und Pfrunden zu einem höchft einträglichen Geschäft machte. Das war im großen und ganzen geblieben und was wir von ein= zelnen Borgangen zuverlässig wissen, ist allerbings fark genug. Kur die Bis= tumer galten bestimmte Taren, wie g. B. für Münfter 3000 Gulben; häufig tamen noch befondere viel größere Verpflichtungen ber Bewerber hinzu. So ging es herunter bis ju ben geringen Pfründen und nicht genug, daß erlebigte für Geld vergeben wurden, es waren auch fogenannte Erspektanzbriefe zu haben. Bonifacius IX. trieb bamit völligen Handel; er widerrief endlich die erteilten Gnaben, boch nur, um neue vertaufen ju tonnen. Gine ernstliche Brufung ber Gigenschaften ber Bewerber tonnte babei nicht ftattfinden, ber mit Gelb ober einflufreicher Empfehlung Ausgerüftete gewann leicht die Vorhand. Bunder, wenn die Meinung entstand, die Rurie verkaufe geistliche Aemter an ben Meistbietenden, und im Grunde genommen war es auch nicht viel beffer. Ru foldem Enbe hatte ber Rampf ber Gregorianischen Zeit gegen bie Simonie geführt! Das Bapstum, groß geworben, weil es anderen die Simonie verwehrte, fiel burch die eigene!

Das Bapsitum war die große Gnabenquelle, aus der Berleihungen und Bergunftigungen aller Art floffen, felbst die Bestätigung rein weltlicher Rechte. Ungahlige Streitsachen wurden borthin getragen, benn auch die Laiengewalten fanden es bequem, die Sache gleich mit einem Schlage an ber bochften Stelle ju erledigen, wenn fie mit ber heimischen Geiftlichkeit in Zwift gerieten. Aber toftspielig war bas immer. Bei ber Ueberhäufung ber furialen Behörben mit Geschäften bauerte es lange, ebe man die Sache überhaupt anbringen konnte. Da blieb nichts übrig, als unten bei ben geringeren Beamten anzufangen, bamit fie bei ben großen herren vermittelten; weil nachher, wenn ber Entscheid gefallen war, wieder lange Zeit verging, ebe die Ausfertigung der Bullen die mannigfachen Stufen burchlief, mußte man wieber babinter fein, um ben teuern Aufent= halt in Rom abzukurzen. Ueber die Sohe ber Hauptzahlung für ben Papft wurde manchmal lange bin- und hergefeilscht. Immer liefen gang erkledliche Summen zusammen und allgemein hieß es, in Rom sei ohne Gelb nichts aus: zurichten, bas Recht feil, eine Meinung, die freilich nicht erft damals aufkam. In ber Reichskanzlei ging es nicht anders zu, aber ber Papft mar boch ber Beilige Bater, ber Stellvertreter Gottes auf Erben.

Das größte Aergernis verursachten bie außergewöhnlichen Forberungen, welche die Päpste zu stellen psiegten, die Zehnten, Subsidien und dergleichen. Sie begegneten entschiedenstem Widerstand, den auch Strafurteile nicht brachen. Am widerspenstigsten zeigten sich die hohen Prälaten, die auch am ehesten Trot bieten konnten. Sie beschuldigten das Kirchenoberhaupt, daß es die Kirchen ruiniere.

So zog bas Papfttum in ber Kirche selbst feinbselige Gefühle gegen sich groß und erzeugte Ungehorsam, ohne ihn wirksam bekampfen zu können, benn

seine Macht beruhte boch barauf, daß die Glieder dem Haupte willig dienten. Wie die Laien seinem Uebergewicht widerstrebten, ging ein gleicher Geist auch durch den Klerus. Vom Papste bestellte Anwärter auf Pfründen mochten sehen, wie sie gegenüber den erbitterten Kapiteln ihren Besit eroberten, und mußten oft erfolglos abziehen, um nicht Schlimmeres zu ersahren. In vielen Bistümern galt schon seit langer Zeit der Brauch, daß päpstliche Briefe erst dem Bischwern oder dem Kapitel vorgelegt und von diesem bestätigt werden mußten, ehe sie Kraft erlangten. Den Borwand bot anfangs die Gesahr, daß leicht Fälschungen eingeschmuggelt wurden, jett gab das Schisma unverfänglichen Grund, die alten Borschriften zu erneuern. Allein dabei waltete auch die Absicht, die Rechte des Bistums vor willfürlicher Kränfung zu bewahren und die Jagd nach päpstlichen Berleihungen zu erschweren.

Die beständige Geldnot führte noch zu anderen Magregeln ober wenigstens entstand ber Schein, als wenn sie ihretwegen ergriffen waren. Es ist in alter und neuer Reit viel über ben Ablaß gerebet und geschrieben worden, jum Angriff und jur Berteibigung; für ben Gefchichtsforicher wird es inbeffen weniger barauf ankommen, wie es mit ber Theorie steht, als wie die jeweilige Reit den Ablaß aufnahm und welche Wirkungen er ausübte. Nachbem Bonifacius VIII. zuerft bas römische Jubeljahr verkundet, hatte erft Clemens VI., bann Urban VI. und Bonifacius IX. noch mehr ben Amischenraum verfürzt. Die Rubeljahre waren verknüpft mit einem großen Ablaß, ber von der Christenheit mit Freuden aufgenommen und reichlich benutt wurde. Selbst 1390 strömten nach Rom zahlreiche Vilger auch aus ben nördlichen Landen, aber Bonifacius ging über bie ursprüngliche Festsetzung hinaus. "Wer die Gnade nicht holen wollte, bem brachte man fie beim ums Gelb," benn Bonifacius erteilte nachher auch Fürsten, wie in Deutschland bem Könige Wenzel, ben baierischen und meißnischen Landesherren, selbst einzelnen Städten bas Recht, daß man bort für bie Erlegung ber Summe, welche bie Fahrt nach Rom gekoftet batte, ben gleichen Ablaß gewinnen konnte, wobei bie weltlichen Obrigkeiten ben Erlös mit bem Papfte teilten. Auch fonft murbe freigebig bei allerhand Gelegenheiten Ablaß bewilligt und bie Bertreiber wußten ihm einen guten Preis zu machen, indem er "für Schulb und Bein" gelten follte. Der Ertrag war groß, aber verständige Männer brandmartten bas schändliche Treiben; es fam vor, daß man auf ben Ablaß freiwillig verzichtete, "weil man fürchtete, baraufhin möchten viele Sünden geschehen". Tropbem ließ nachher Johann XXIII. zum Zweck bes Krieges gegen Neapel Ablaß in einer bas religiofe Gefühl noch verletenberen Beise betreiben und gab bamit bie Ursache kirchlicher Ummalzungen. Gerade bie Lehre von ber Bufe hatte einft ber abendländischen Rirche ben geistigen Vorsprung vor ber morgenländischen gegeben und in dem germanischen Gemut gefegneten Boben gefunden; jest beeinträchtigte bas Bapfitum felbst ihren inneren Wert.

Der Investiturstreit war hauptfächlich geführt worben um die Besetung ber beutschen Bistumer. Jett hatte ber König barauf keinen Ginfluß mehr, außer wenn es ihm persönlich gelang, bei ben Kapiteln ober bei ber Kurie einen ihm erwünschten Bewerber burchzuseten, wie bas Karl IV., aber boch nur

er, oft konnte. Die Belehnung mit den Regalien war nur eine Form, die dem weltlichen Oberhaupte keinen Einfluß mehr einräumte. Da die Wahl der Rapitel die Bestätigung der Rurie erforderte und der Papst selbst viele Bischöfe ernannte, war jetzt die oberste Kirchenleitung allein haftbar für die Männer, denen die weltliche und geistliche Führung ihrer Unterthanen anverstraut wurde.

Durchschnittlich lautete das Urteil über die Bischöfe, die "Wölfe und Mietlinge" wenig günstig, es verdammte sie samt und sonders. Der Uebereifer beging Unrecht, benn unter ihnen sehlten keineswegs gute hirten, sittenreine Männer, gebildete und gelehrte herren. Nur, daß von diesen die wenigsten ihren Tugenden die glückliche Laufbahn verdankten, und wenn sie sich als gut bewährten, so war das ihr persönliches Verdienst.

Die Rapitel, benen die Bahl guftand, hatten häufig einen recht wenig geiftlichen Charafter, ba fie vielfach Berforgungsanstalten bes stiftischen und benach= barten Abels waren. Gewöhnlich wurden zwar einige Stellen mit gelehrten Rlerikern besett, - schon weil man folche nicht ganz entbehren konnte, - aber fonst kam es weit mehr barauf an, ob Stammbaum und Ahnentafel in Ordnung waren, als auf andere Gigenschaften; gelegentlich bagegen erlaffene Borfcriften hatten nie langen Beftand. Bei ben Bahlen traten fich baber Parteien entgegen, nicht etwa firchliche, sondern meift Betterschaften; febr oft murben zwei Bischöfe gegeneinander erforen. Unter allen Umftanden verursachte bie Bahl bem glüdlichen Bewerber große Roften, die er bann wieder aus bem Bistum heraus ichlagen wollte. Bei ber Doppelstellung ber Bischöfe als geift= liche und weltliche Fürsten mußte in der Regel eine der beiben Seiten leiden und fast immer war es die erstere. Die Ausstattung mit Gelb und Gut machte bie Bischofssitze zu dieser gesuchten Ware und hatte die weitere Folge, baß kein Bischof sich bem weltlichen Thun entziehen konnte, ba er bann feine Pflichten nicht voll erfüllt hatte, und in biefem Widerspruch mar ber Schiffbruch nur zu leicht.

Da ein beträchtlicher Teil ber bamaligen Bischöfe aus bem Abel hervorging, bewahrte er mit dem Familienverband auch dessen Sitten und Lebensmeise. Biele betrachteten sich nur als weltliche Regenten, kam es doch mehr und mehr auf, daß die Bischöfe gar nicht die Priesterweihe nahmen, um sich freier bewegen zu können; sie schoben dann die priesterlichen Amtspslichten Bertretern zu. Trozdem betrachtete die Kirche die Bistumer als rein kirchliche Anstalten. Nirgends zeigten sich beutlicher die Widersprüche und geradezu Unswahrheiten, welche der kirchliche Zustand in sich schloß.

Den Bischöfen ging es wie ber Kurie, sie brauchten Gelb und abermals Gelb. Biele Bistumer waren so tief erschöpft, daß sie kaum noch bestehen konnten; ein tüchtiger Verwalter gab meist nur bem Nachfolger die Möglichkeit, das Verwüstungswerk von neuem zu beginnen. Das Gelb mußte vom Bistum aufgebracht werben. Die Kapitel hatten allerdings einen Anteil am Stiftsregiment erlangt und legten den Bischöfen in den Wahlkapitulationen bindende Verpstichtungen auf, aber meist nur zu ihrem eigenen Vorteil oder um den Güterbestand bes Stiftes gegen Veräußerung und andere Minderung zu bewahren. Dafür

erlag der untere Klerus fast den ungeheuren Anforderungen, die von allen Seiten an ihn gestellt wurden, da außer dem Papst auch die weltlichen Herren unsbekümmert um den Einspruch der Kirche von ihm Auflagen eintrieben. Erzählt man doch, daß Pfarrer lieber ihre Gemeinde verließen und umherschweisend sich mit Betteln durchschlugen, als daheim am Hungertuche zu nagen.

Bu ben Hauptpflichten ber Bischöfe gehörte von jeher, die Geistlichkeit ihres Sprengels auf Synoden zu versammeln, und noch Urban V. hatte diese Vorschrift eingeschärft. Sie fand wenig Nachachtung und es liegt nicht allein an der mangelhaften Ueberlieferung, daß wir sehr wenig Synoden in dieser Zeit kennen. Zum Teil kam das daher, weil wie die Bischöfe nicht den Päpsten, so wiederum ihnen ihre geistlichen Stiftsinsassen nicht recht gehorchen wollten und auch hier war das oberste Regiment nicht ohne Schuld. Denn die dem Mittelpunkt zustrebende Richtung in der Kirche hatte die bischöfliche Bollmacht zu Gunsten der höchsten Leitung beschränkt und durchbrochen, allein die freie Berufung an den römischen Richterstuhl war ein sehr zweischneidiges Mittel. Namentlich die Klöster deckten sich durch sie gegen ihre Diöcesanvorsteher und panzerten sich mit besonderen Privilegien gegen deren Singrisse. Gerade die besten Bischöfe bekamen das schwer zu empsinden; versuchten sie die verlotterte Zucht zu bessern, stießen sie auf fast unüberwindliche Hindernisse, oft auf einen unbändigen wilden Trop. Und doch that eine Resorm dringend not.

Biel übler stand es draußen in den Landklöstern, deren Insassen ein freies Leben nach ihrem Belieben führen konnten. Den übelsten Ruf hatten die Frauenklöster, selbst die in den Städten. Stammten ihre Bewohnerinnen vorwiegend aus adeligen Häusern, so genossen sie auch noch den Schutz ihrer Berwandten, welche die Handhabung der strengen Regel mit Gewalt abwehrten. Nonnen behaupteten geradezu, nur so lange sie innerhalb der Klostermauern weilten, oder auch nur während des Gottesdienstes seien sie durch das Gelübde gebunden; sie trugen kostdare Kleider, nahmen an Lustbarkeiten teil, führten sogar auf den Straßen und in den Trinkstuben Reigentänze auf. Auch dem Besuch von Männern, weltlichen und geistlichen, öffneten sich die Pforten von Frauen-

klöstern. Resormversuche schlugen meist fehl ober hielten nicht vor, und verssesten manchmal die mit der Durchführung Betrauten in ernstliche Lebensgesahr. Gab es auch unter den Klöstern noch viele Stätten wackerer Uedung, das öffentsliche Urteil beachtete meist nur die argen Schäben und urteilte demnach in Bausch und Bogen. Das Klosterwesen hatte sich eben zum Uedermaß entwickelt, so daß es der Kirche über den Kopf wuchs und sich nicht mehr übersehen und beherrschen ließ.

Auch von ber Beltgeiftlichkeit wird nicht viel Gutes erzählt, besonders ihre grobe Unwissenheit verspottet. Die auf dem Lande suchte für ihre klägsliche Lage nicht selten Ersat in Genüssen, die für den Stand am wenigsten passend waren. Dazu kam noch die große Schar von Klerikern aller Art, die stellungs- und haltlos ihr Glück suchen, wo und wie es ihnen zufallen mochte, gegen deren wüstes Umherschweisen kein Gebot half.

Daher der allgemeine Ruf nach Reform. Es erregt unsere Verwunderung, baß er so frei erklingen burfte; man konnte wohl meinen, bamals sei bie Meinungsäußerung weniger Schranken unterworfen gewesen, als jest. Aber nur die Auffassung mar eine andere. Wir vertragen und gestatten Angriffe auf ein System, auf bestimmte firchliche ober weltliche Richtungen und Varteien als folde, find aber empfindlich, wenn einzelne Personen verunglimpft werben, und es gilt für anständig, Person und Sache ju scheiben. Damals mar es um= gekehrt: man hielt sich an die Personen und burbete ihnen alle Schuld auf. aber ließ die grundfählichen Fragen unberührt. Gin Angriff auf Grundlagen bes Rirchentums und bes Papfttums feste ben Urheber großer Gefahr aus, während er gegen die jeweiligen Träger eher zulässig war, boch ging es manchem Giferer, ber ben Finger in die offene Bunde legte, schlecht genug, wenn die Erbitterten über ihn Macht bekamen. Die Untugenden der Geist= lichen, ihr Geig, ihre Sabsucht, Bolluft, Unmiffenheit, Berweltlichung murben in grellen Farben ausgemalt, aber bag vielleicht bie Urfache ber beklagten Unordnungen in bem ganzen Befen ber Rirche, in ihren gefamten bogmatischen und verfassungemäßigen Ginrichtungen zu suchen sei, tam ben wenigsten in ben Sinn. 3mar gab es auch eine grunbfagliche Gegnerschaft, aber biefe wurde als keterisch verfolgt, mahrend die wohlmeinenden Reformer glaubten, mit einer Aenberung in ber Geschäftsgebarung ber Rurie, mit Ginschärfung und fräftiger Durchführung ber kanonischen Vorschriften laffe fich alles Gemunschte erreichen.

So zerfahren die Kirche in sich war, gegen die Welt hielt sie fest zusammen. Sin Zusammenstoß, selbst mit dem geringsügigken Teile von ihr, konnte schwere Folgen haben und wurde gerne vermieden; Magistrate ließen geistliche Unfugstifter lieber straflos laufen, als sich unübersehbare Unannehmslichseiten zuzuziehen. Jeder Geistliche konnte sich der weltlichen Obrigkeit gegensüber mit dem Schilde der ganzen Kirchengewalt becken, der Stand gab übergroße Vorrechte und Selbstdewußtsein, welche leicht zur Anmaßung ausarteten. Natürlich wurde dadurch die allgemeine Erbitterung gegen den Klerus nicht gemildert. Hieß es doch, es werde einmal zu einem großen Morde aller Pfaffen kommen.

Trot allebem konnte ber Laie die Geistlichkeit nicht entbehren, weil sein Seelenheil von ihr abhing. Der noch unerschütterte Glaube an diesen Beruf der Kirche wiegte sie in Sicherheit und verschloß eine ernste Sinkehr, denn es gab keine Macht, die dazu hätte zwingen können, weil die päpstliche Kirche allein und ohne Nebenduhlerin im Abendland dastand. Die Erhaltung ihrer bisherigen Macht war den Päpsten wichtiger, als Reform, und die Kirche sorgte zuerst für ihre Rechte, nicht für ihre Psiichten. Allerdings waren ihre Leiter überzeugt, ohne diese Rechte auch nicht die Psiichten erfüllen zu können, und in der That galt auch hier der Sat: sit, ut est, aut non sit. Alle Einrichtungen waren untereinander verkettet, das Ganze eine ungeheuere Einheit, aus der sich kein Stein herausnehmen ließ, ohne sie zu zerstören.

#### Sechzehnter Ubschnitt.

## Kirchliche Gegenfähe. Sittliche Zustände.

😭n ber That war eine ernstliche Gefahr für ben Bestand ber Kirche allem Anschein nach nicht vorhanden. Die große Bolksmasse lebte noch vollständig in den hergebrachten Borstellungen und nahm trop allen Scheltens über bie Beiftlichkeit die bargebotenen Beilsmittel mit hingabe und Gläubigkeit an. Die Abläffe erzielten reichlichen Absat, die neu eingeführten Festtage, wie Fronleichnam, fanden raschen Gingang, die Reliquienverehrung fteigerte fich eber, als fie abnahm, zu Wallfahrten ftrömten unzählige Scharen. Große Bilgerzüge gingen nach Roln, nach Aachen, nach Brag, auch die auswärtigen Stätten, Rom, besonders St. Jago di Compostella, selbst das heilige Land behielten ihre Rugfraft. Die Beiligtumsorte vermehrten fich sogar noch; namentlich Bunber an Hoftien, an verschüttetem Abendmahlswein, an verletten Beiligenbilbern machten Rirchen zu neuen Gnabenorten, von benen teiner fo wie bas Märkifche Wilsnack in Aufnahme tam. Die Wallfahrt biente oft zur Sühne für begangene Berbrechen, einem recht bequemen Mittel, da ber Reiche auf seine Rosten andere schicken konnte. Der Gifer, mit bem Stäbte und Lanbesfürsten bie Rumenbungen an bie Kirchen zu beschränken suchten, läßt erkennen, in welchem Umfange fie gemacht murben; bie Errichtung von Kirchen, Rapellen und Altaren, ihr Somud mit Bilb und Gerat, die Stiftungen von Bikarieen, von Seelenmeffen und anderen gottesbienstlichen Ginrichtungen beschäftigten unausgesett bie beilsburftigen Seelen, Brubericaften zu frommen Zweden entstanben in machfenber Bahl. Es mar burchaus eine Beit ber guten Werke und ber Beguterte batte bie Genugthuung voraus, in folden Großes vollbringen ju konnen. Mit Staunen fab ein Franzose, welchen Raum "bie Religion" in bem beutschen Rom, in Röln, einnahm: es sei boch zu viel bes Guten; baneben bemerkte er bort bas unziemliche Treiben der Nonnen. Auch Prediger erhoben ihre warnende Stimme gegen die ungesunde Ausartung bes Bilberdienstes und den Digbrauch ber Reliquienverehrung.

Diese Tabler verteibigten gleichwohl Dogma und Berfassung mit Ent-

schiebenheit; als allergetreueste Opposition beabsichtigten sie am wenigsten, baran etwas zu ändern. Aber es gab auch Lehrmeinungen, welche den ganzen Grundstock angriffen.

Die Zeit Karls IV. mit ihrem entsetlichen Elend, bann bas Schisma mit feinen Kolgen gaben ber Regerei, beren Befen wir ichon unter Ludwigs Regierung fennen lernten, reichliche Förberung. Die unbeimliche Sette ber "Brüber bes freien Beiftes" icheint fich mit bem Flagellantenwefen verquidt zu haben, obgleich ihre Grunbfabe jebe auferliche Anftrengung bes Leibes ju Berten religiöfer Art vermarfen. Die Geifielbrüber, taum unterbrückt, erstanden am Ende bes Jahrhunderts in Italien wieber in ben ichmarmerischen Buffahrten ber "Beigen", bie auch am Nieberrhein Rachahmung fanden, doch schnell vergingen. Dagegen erhielt fich bie Geißelung als Lehre in Thuringen, wo bas verkehrsreiche Erfurt ein hauptneft von Repereien gewesen ju fein icheint. Der Begründer ber Beifiler mar ein gewiffer Konrad Schmibt. Seinen Anhängern galt er für Elias, ein Genoffe von ihm, ber als Reger ben Feuertod erlitten, als Henoch; beibe wurben einft bem jungften Gericht vorfigen. Die Bluttaufe ber freiwilligen Geißelung allein bebt alle Sunden auf und erfett völlig die wertlofen Beilmittel ber Rirche. Papft und Geiftliche haben feine Gewalt zu lofen und zu binben; die Rirchen find bloße Steinhaufen und Räuberhöhlen, die Deffe hundegeheul, das Altarfatrament ein Rudud ber Priefter, bie nur ihren Beutel fullen wollen. Gib. Regefeuer, bie Berehrung des Rreuzes und ber Beiligen murben verworfen, geiftliche und weltliche Autorität verachtet. Die Sette gablte viele Bekenner; in Erfurt und Umgegend fanden sie sich 1413 zu Sunberten.

Wie Konrad Schmidt in Erfurt, erlangten auch anderwärts besonders angelegte Naturen in ihren Kreisen hervorragendes Ansehen und galten als Propheten, als neue Mittler zwischen Gott und den Menschen. So schuf sich Nikolaus von Basel in Oberdeutschland begeisterten Anhang. Mit überzeugender Beredsamkeit wußte er seinen Bisionen und Offenbarungen Glauben zu versichaffen, getreu hielten Meister und Schüler bis in den Tod zusammen.

Unter ben mannigfachen Gattungen ber Baretiter, bie fich schwer in ihrem inneren Befen erkennen laffen, befanden fich am gablreichften Bekenner ober "Runden", wie sie sich nannten, ber malbensischen Lehre. Gemeinsame Buge traten fast überall hervor, wie bie Berwerfung ber Ohrenbeichte, ber letten Delung, des Ablaffes, der Beiligen- und Reliquienverehrung, der Totenmeffe, bes Fegefeuers, bes Gibes. Wenn man erwägt, bag wir nur bann und auch nur jufallig von Regern boren, wenn fie bem Gerichte verfielen, fo überrafct es, zu sehen, einen wie großen Umfang diese Gegnerschaft ber Rirche gewonnen Rein Teil Deutschlands, in bem fich nicht Jrrgläubige fanden. Dicht gefäet erscheinen fie in ben Stäbten am Oberrhein, in ber Schweiz und Schwaben, fie laffen fich über Regensburg bin bis in bie öfterreichischen Lande verfolgen, mo fie fo zahlreich maren, bag man fogar eine bewaffnete Erhebung befürchtete. Franken, Seffen und namentlich Thuringen beherbergten eine große Rahl, mahrend in Bestfalen und von dort bis jur Elbe nur vereinzelte Falle bekannt find; aus der Mark und aus Bommern, aus ben Oftseeftabten, aus Schlesien, Böhmen und Mähren wird von ihnen berichtet. Dabei maren bie Gemeinden manchmal nicht so klein, da sie in manchen Städten in die Hunderte von Genossen zählten. Es gab sogar eine förmliche Mission, deren umherziehende Prediger um so leichter Gehör und Beisall fanden, weil sie in der Volkssprache lehrten und in ihr versaßte Schriften verbreiteten; wie die Geißelbrüder sangen sie auch Lieder in deutscher Zunge. Karl IV. befahl daher, alle deutschen Schriften, welche keherischer Lehre verdächtig seien, einzuziehen und zu verbrennen, da Laien ohnehin keine in der Volkssprache versaßten Bücher über die heilige Schrift gebrauchen dürsten, während Papst Gregor XI. sich mit der Weisung begnügte, sie zu untersuchen und nötigenfalls zu verbieten.

Ein Reter galt von vornherein für einen verworfenen Menschen, aber selbst ihre Tobseinde haben ihnen das Zeugnis ausgestellt, daß sie gerade durch ihre Sittenreinheit und Tugend Anziehungstraft übten. "Unter dem Scheine englischen Wesens verführten diese Reter die einfältigen Seelen, das Volk hielt von ihnen mehr als vom geistlichen Bann." Sie schreckten nicht vor dem qualvollen Märtyrertode zurück; während ein ganzes Kardinalkollegium sich mit Todesangst entschuldigte, bestiegen zahlreiche von der Kirche Verfluchte mit Seelenruhe den Scheiterhausen. Nicht selten kam vor, daß, wer unter dem Schrecken des Gerichtes das erste Mal widerrusen hatte, beim zweitenmal unserschütterlich die Wahrheit bekannte. Manche boten sich freiwillig dar; bei einem großen Reterbrande in Thüringen kam plötlich ein Mann herbeigesprengt, der mit dem Ausruse: "Auch ich gehöre zu diesen!" sich in die lobernden Flammen stürzte. Besonders die Frauen zeichneten sich durch Siser und Standhaftigkeit aus. Sehr viele leisteten freilich ehrliche oder unehrliche Buße.

Schon von früher ber ftanben die Bereine ber Begarben und Beginen im Berbacht, nicht ben reinen Glauben zu haben, und es ift auch mahrscheinlich, baß manche biefer Baufer Meinungen, bie für feberifch galten, Gingang gewährten. Der Begarben gab es erheblich weniger; die meisten von ihnen zogen im Lande umber, unter bem Rufe: "Brot burch Gott!" ihren Unterhalt erbettelnd und oft burch Ungebundenheit verwildert. Nach der großen Verfolgung durch Johann XXII. sette Urban V. wieber bie Inquisition gegen "bie Peft ber Begarben" in Bewegung, und Karl IV. leiftete nicht nur Unterftütung, sonbern überbot ben Papst an Eifer. Besonders in Sachsen, heffen und Thuringen fanden nun die Repergerichte ein reiches Arbeitsfeld; um das Wefen völlig zu vernichten, murben die häuser ber Beginen eingezogen und verkauft, die ber Begarden zu Inquisitionskerkern gemacht. Auch Gregor XI. und Bonifacius IX. erließen Strafbefehle, boch als fich zeigte, bag bie Regerrichter zwischen Schulbigen und Unschuldigen teinen Unterschieb machten, befahlen fie Schonung an. Schlieflich blieben Beginen und Begarden und verwandte Berbinbungen fast allenthalben bestehen. Die Frauenhäuser maren bei bem gewaltigen Ueberschuß, mit bem bamals bie weibliche Bevölkerung die männliche überragte, ohnehin ein Die einen Säuser bienten bem rubigen, beschaulichen Leben, andere auch ber Krankenpflege; ber boje Leumund, ben fich manche zugezogen hatten, haftete freilich noch lange an ihnen.

Jene Gerichte, welche die Beginen so arg bedrängten, wandten natürlich gegen die eigentlichen Reter ihre ganze Schärfe. Die außerordentliche papstliche

Inquifition murbe in einzelnen Sprengeln unterflütt burch die regelmößige ber Bischöfe, die zwar jener im Intereffe der eigenen Gerichtsbarkeit oft hinderniffe in ben Weg legten, aber fonft ber Reperei nicht minber entschloffen ben Krieg Much bie weltlichen Gewalten, Fürsten wie Städte, nahmen bereit= willig an ben Reterverfolgungen teil. Das Verfahren war balb mehr, balb minder streng. Den Reuigen wurde gewöhnlich bas Leben geschenkt unter ber Bedingung, für immer ober auf einige Zeit ein brandmarkendes Abzeichen ihrer Berirrung zu tragen, ein auf das Gewand geheftetes blaues Rreuz; einige mußten auch ihr Leben im Rerter beschließen oder in die Berbannung gehen. Doch nur ju oft endete ber Prozeß mit bem Scheiterhaufen. Die Bahl berer, welche ihres Glaubens wegen ben Flammentod ftarben, ift auch nicht annähernd zu bestimmen. Doch barf ihre Rahl nicht niedrig angeschlagen werben. Nach giffermäßigen Nachrichten wurden im Deutschen Reiche in ben Jahren 1390-1414 an vierhundert Personen verbrannt, aber bie Chronisten begnügen fich häufig, nur allgemein von den "Bielen" ju fprechen, die ihr Leben babin geben mußten. Mit Grauen lieft man, wenn ein Berichterftatter aufgablt, wie in Thuringen 1414 innerhalb breier Monate 168 Perfonen auf bem Solgftog enbeten und er bann gleichmütig abbricht: "und fehr viele andere, bie ich ber Kurze wegen übergehe".

Auch Bermögensstrafen bis zur völligen Einziehung trafen die Schuldigen. Karl IV. bestimmte, daß von dem Erlös der eingezogenen Beginenhäuser ein Drittel für fromme und mildthätige Zwecke verwandt werde, das zweite den Inquisitoren zum Unterhalte und zur Deckung ihrer Kosten, das dritte den Gemeinden zum Ausdau der Mauern und zur Verbesserung der Straßen anheimsfallen sollte. Wie leicht konnte dadurch die Habsucht der Inquisitoren erregt, der Eigennut der Behörden mit ins Spiel gezogen werden! "Der Bischof Burchard von Augsdurg ließ die reichen Keher verbrennen und zog ihre Güter ein, die armen Schlucker ließ er laufen. Aehnlich handelten andere Herren". Auch persönliche Rachsucht veranlaßte Anschuldigungen der Keherei. Uebrigens hatten die Keherprozesse häufig den Erfolg, daß die verfolgten Lehren durch die Flüchtlinge nur noch weiter verbreitet wurden.

So fest die Mystik an der allgemeinen Kirche, ihren Dogmen und Vorschriften hielt, so lag doch in ihr ein Zug, der nicht ganz mit der üblichen Kirchlichkeit übereinstimmte. Ein kleines, aber berühmtes Büchlein zeigt uns den Standpunkt, den die oberdeutsche Mystik um die Wende des Jahrhunderts einsnahm. Luther hat ihm den Titel: "Sin deutsch Theologia" gegeben; "nächst der Bibel und Augustin sei ihm kein Buch vorgekommen, aus dem er mehr erlernt habe, was Gott, Christus, Mensch und alle Dinge seien". Der Mensch, der seine Seele lieb hat, soll den Trieben seiner Natur ersterben und nicht dem eigenen Willen und der Begierde des Leibes folgen, sondern den Geboten Gottes. Gott muß um Gottes willen geliebt werden, nicht um Lohn, um dadurch das himmelreich zu verdienen. Denn ein Liebhaber Gottes ist besser und Gott lieber denn hunderttausend Lohner, und ein Werk, das geschieht aus wahrem Gehorsam, ist ihm genehmer, denn hunderttausend, die da geschehen aus Eigenwillen gegen den Gehorsam. Alle Gebote Gottes sind eingeschlossen in den zweien: Habe

Gott lieb und beinen Nächsten als dich selbst. Der Weg zu ihm führt durch Christus; wer diesem folgen will, muß alle Dinge verlassen und das Kreuz auf sich nehmen, und das Kreuz ist nichts anderes, als Christi Leben, denn das ist ein bitter Kreuz aller Natur.

Die mystische Richtung, die namentlich bei dem Straßburger Ruleman Merswin zu sonderbarer Phantastik führte, trat mit dem endenden Jahrshundert zurück hinter einer dem Leben nicht abgewandten, sondern es durchsbringenden und veredelnden Religiosität: die Mystik ergriff mehr das tägliche Dasein, hielt aber zugleich die Verbindung mit der Kirche noch enger fest.

Neben ber oberbeutschen Mystik steht bie nieberbeutsche ihr in Gebanken und Anschauungen eng verwandt, aber doch in sich selbskändig. Ihr Haupt ist Johannes Rusbroek, der 1381 sein langes von frühester Jugend an dem Göttlichen gewidmetes Leben im Kloster Grünenthal bei Brüssel beschloß. Sine milbe Natur, "der die Gnade Gottes aus dem Angesicht leuchtete", hat er die beschauliche Seite der Mystik zur höchsten Bollendung geführt und zu einem in sich zusammenhängenden Systeme ausgebildet.

Drei Jahre nach Rusbroef erlag Gerrit Groot in Deventer ber Best. Bon vermögenden Eltern geboren, mit reichen Geistesgaben ausgestattet, burch Studien mancherlei Art in Baris und Prag gebildet, ftand er in vielversprechenden Anfängen einer glänzenden Laufbahn, als er fich von der Welt und ihren Shren abwandte. Obgleich unter dem Ginfluffe Rusbroeks stehend, schlug er eine burchaus praktische Richtung ein. Mit gewaltigen Bufpredigten ftrafte er bie Berberbnis seiner Zeit, namentlich in geistlichen Kreisen, bis ihm seine gereizten Gegner durch bischöfliches Berbot das Wort abschnitten, aber er murbe baburch erft recht auf ben Beg gewiesen, ber jur fegensreichsten Entwickelung führte: er wurde der Stifter der "Brüder vom gemeinsamen Leben". Der erste Borichlag zu bem Fraterhaufe in Deventer ging zwar von feinem treuen Freunde Florens Rabewins aus, bem es auch beschieden war, erft nach Groots Tobe bas Rlofter ber regulierten Chorherren zu Windesheim zu errichten, aber ber belebenbe und treibende Geift, beffen Stempel ben Stiftungen für die Bukunft aufgebruckt blieb, mar ber Gerrits felbft. Derfelbe Gebanke, welcher vor zwei Sahrbunberten die Beginenhäuser hervorgerufen batte, murde in neuer und geläuterter Korm ausgeführt.

Neben ben zahlreichen Klöstern, welche sich allmählich ber Windesheimer Rongregation anschlossen, standen die Bruderhäuser, freiwillige Verbände von Klerikern und Laien, aus denen jederzeit der Austritt gestattet war. Die Brüder lebten ohne Regel und Gelübde, aber hielten die drei wesentlichen Ordensvorschriften: Keuschheit, Gehorsam, Armut. Sie hatten gemeinsames Vermögen, indem der Unterhalt erworden wurde durch Arbeit; Abschreiben von Büchern bildete die Hauptbeschäftigung. Bettel war aufs strengste verdoten. Andachten und Ansprachen erweckten frommen Sinn, führten zur Selbsterkenntnis und Selbstbesserung; ihre ernste, anspruchslose Frömmigkeit wirkte wohlthätig auf die Seelen. Glücklich überstanden sie auch die heftigen Angrisse der eifersüchtigen, in ihrer Alleinherrschaft bedrohten Bettelmönche. Ihre rechte Entwickelung liegt allerdings über die Zeitgrenzen unserer Betrachtung hinaus.

Die Bebeutung, welche biefe außer, neben und in ber Rirche regen Bewegungen für bas große Bolf gehabt haben, ift taum ju überseben und ebenso wenig mit Sicherheit zu bestimmen, in welcher Weise fie ber Reformation bes folgenben Sahrhunderts vorgearbeitet haben. Denn die Grundgebanken selbst ber Balbenfer fteben biefer noch recht fern, obgleich fie einzelne ber von Luther aufgestellten Säte bereits vorweg nahmen; bie aus ber Mystik hervorgehenden Ideen überwanden noch nicht völlig den alten monchischen Geift und auch ihr aalt bie Flucht vor ber Welt noch immer als bas wirksamfte Beilmittel ber Seele. Immerhin fehlte es an religiösem Leben und Sinn mahrlich nicht. Im Gottesbienst gewann die Predigt in der Landessprache größeren Raum; es ist überhaupt das Streben vorhanden, das religiose Wefen zu vertiefen, den Menschen Man barf wohl sagen, die germanische Anlage mehr perfönlich beranzuziehen. erkämpfte sich ihr Recht neben ber romanischen Neußerlichkeit. In ber Rirche hatte es stets biefe beibe Strömungen gegeben; wenn sich bis dabin ihre Wellen untericiebslos vermischten, begannen fie fich jett zu fondern, wenn fie auch noch in bemfelben Bette einherfloffen. Done Rirche und Priefter abzuweisen ober zu verschmähen, fängt bas Laientum an, in religiöfen Dingen bie eigene Berant= wortung zu fühlen und zu beanspruchen.

Diese angestrebte innere Beredelung konnte auch die Sittlichkeit heben. Gin Urteil über die jeweilige Sittlichkeit, bas auf allgemeine Billigung rechnen barf, ift fcmer zu fällen, benn jebe Zeit weift Licht und Schatten auf, burch bie ein gunftiger wie ein ungunftiger Schluß sich begrunden läßt; es kommt eben barauf an, welche Seiten hervorgehoben werben. Befonders ichwierig ift es, ben Anteil, welchen die Rirche am Guten und Bofen hat, richtig zu bemeffen, weil einmal auch ihre Diener naturgemäß ben Ginfluffen ber Zeit unterliegen, andererseits auch in ben firchlichften Reiten die Gute ober Bosheit ber Menschen nicht allein in ihr begründet ift. Ebensowenig wie der Rirche alles Häßliche aufgebürdet werden kann, ebensowenig darf sie alles Schöne sich allein zum Verdienst anrechnen, jenes feindseligen Kräften zuschreiben. Da aber bamals die Kirche beanspruchte, die alleinige Trägerin und Lehrerin bes Sittlichen zu fein und bemgemäß große Rechte forberte und ausübte, fo hatte fie jedenfalls eine gewaltige Berantwortung ju Sie predigte ja auch von jeher den für bas Leben ber Menfchen untereinander höchsten Sat bes Chriftentums, ben ewig gultigen von ber Menfchenliebe. Wie weit hatte sie ihn mit all ben großartigen Mitteln, die ihr zu Gebote standen, zur Wahrheit und Wirksamkeit gebracht?

Die berbe Lebensluft, welche die Welt erfüllte, bei strengen Predigern Anstroß erregte und vollends dem von der Kirche aufgestellten Ibeal widersprach, ist an sich nicht als unsittlich zu bezeichnen und läßt sich auch ableiten aus dem großartigen Umschwung der Wirtschaft. Wohin man blickt, drängt sich jedoch widerlich der Eigennuß hervor, der gierige, der nicht genug bekommen kann, wie der beschränkte, der für andere nichts thun will; den Tanz um das goldene Kalb machten alle Stände noch ganz anders mit, als in unserer deswegen viels gescholtenen Zeit. Indessen auch dafür gibt es eine entschuldigende Erklärung: die Notwendigkeit, bei den mangelhaften staatlichen und öffentlichen Ordnungen

selbst bas eigene Recht zu mahren. Daraus ergab sich auch zum Teil ber harte Zug im Leben, wenn auch nicht allein aus biesen Gründen.

So sehr man sie auch verschleiern vermag, immer werben bem menschlich benkenden und empfindenden Betrachter zuerst die Feuer entgegenleuchten, denen im späteren Mittelalter Aberglaube und Glaube zahlreiche Opfer überlieserten; sie sind und bleiben ein Kenn= und Kainszeichen. Die Herenprozesse wucherten seit dem Beginne und noch mehr seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts immer ärger empor und gingen als traurige Erbschaft auf die solgenden über. Sie standen in einem gewissen Zusammenhange mit den Inquisitionsprozessen und entsprachen wie diese den Anschauungen der Zeit; die tresslichsten Männer haben sie als gute Werke gebilligt. Für beide ist nicht die Kirche allein haftsbar, aber auch nicht von aller Verantwortlichkeit freizusprechen, denn die Meisnungen, auf Grund deren die Gerichte urteilten, lehrte und vertrat sie vollsommen. Sie vermochte nicht, sich über den allgemeinen Bildungszustand zu erheben, und mag man sie rechtsertigen, so viel man will, wer möchte bestreiten, daß diese Scheiterhausen nicht die Flammen der Menschlichkeit in den Herzen entzünden konnten.

Ueberhaupt macht fich eine abstoßende Gleichaultigkeit gegen ben Wert bes einzelnen Menschenlebens bemerkbar und mit ihr paarte fich eine widerwärtige Robeit. Wie bie Gerichtsbücher bezeugen, maren Gottesläfterungen von empörenber Gine unfägliche Barbarei begleitete bie Rriegs: Wildheit nicht eben felten. führung. Allerdings lag es an ber mangelhaften Kriegskunft, die weder in ber Belagerung fester Plate, noch in offener Felbichlacht ordentliches leiften tonnte, baß man ben Gegner burch Sengen und Brennen, burch Bermuftung ber Fluren ju ichwächen fuchte, boch ber Maffenmord maffenlofer Leute, Schanbung und Notzucht waren bagu nicht erforberlich. Daß bas Gefindel eroberter Raubnefter ben Galgen zierte ober über bie Rlinge fpringen mußte, mar harte, nicht ungerechtfertigte Rotwehr, aber man totete auch im ehrlichen Rampfe Gefangene, namentlich, wenn nicht viel Lofegelb ju erhoffen war, ließ fie im Rerfer verschmachten ober verftummelte fie in gräßlicher und ichanbbarer Beife. machte babei keinen Unterschieb, ob geiftliche ober weltliche herren ben Rrieg führten.

Am widerwärtigsten zeigt sich die Verwilderung in der Gerechtigkeitspslege. Mag auch die Folter als eine wenigstens in ihrem Zweck wohlgemeinte Versirrung bezeichnet werden, so offenbart die grausenhafte Scheußlichkeit, zu der sie damals ausgedildet wurde, zugleich Mangel an Empsindung und Erbarmen. Den Verurteilten drohte ein ganzes Heer furchtbarer Strafen, darauf berechnet, den Tod mit entsetlichen Qualen zu verschärfen, und auch wessen geschont wurde, erlitt oft grausame Verstümmelungen. Der Begriff todeswürdiger Versbrechen wurde ins Ungemessene gesteigert. Es kommt hier nicht darauf an, welche Sinstüsse dabei wirksam waren; die Thatsachen werden dadurch nicht anders. Dabei herrschten schreiche Ungerechtigkeit und ungleiches Maß; oft entschied die Leidenschaft; der Reiche war meist im stande, eine Umwandlung der gebührenden Strafe in eine mildere zu erreichen.

Wie arg war in manchen Kreisen bie Berwirrung ber Begriffe von Mein

und Dein, von der Rückicht gegen andere, welche man selbst forderte und doch nicht wiedergewährte. Die Stände betrachteten sich gegenseitig nicht bloß mit Argwohn, sondern auch mit grimmigem Haß, der manchmal entsetlich ausbrach und sich in Verbindung mit den sozialen Verhältnissen immer mehr anhäuste. Nicht selten auch, daß höher Gestellte, Fürsten einander in öffentlichen Erklärungen angriffen und sich die maßlosesten Beschuldigungen an den Kopf warfen. Von dem Treiben der Sinnlichkeit, der geschlechtlichen Unzucht will ich lieber schweigen. Der Ton, den die Volkslitteratur bereits einschlug, wurde in der Folgezeit noch roher, zügel- und schamloser. Alle die unerfreulichen Züge, welche das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert in dieser Beziehung ausweisen, sind bereits vorhanden oder vorbereitet.

Auf die andere Bagschale fallen die Werke der Barmberzigkeit und Mild= thatigfeit, die vollzogen murben in Stiftungen für Rrante und Arme. alle entsprangen jedoch menschenfreundlicher Gefinnung; mas ber Spenber barbrachte, follte oft ibm felber am meiften frommen, himmlischen Lohn biesseits und jenseits eintragen. Das Glend ber Reit mar groß, unenblich größer, als wir es je ju feben bekommen, und mas ju feiner Milberung geschah, wirkte oft nicht mehr wie ein Tropfen auf bem beißen Stein. Die Bettelei ging im vollen Schwunge; von firchlichen Ibeen begunftigt entsprang fie nicht allein ber Not, fondern auch der Trägheit, und die gebankenlose Bohlthätigkeit hegte und förberte biefen gefellichaftlichen Rrebsschaben. Die wirkliche und notwendige Armenpflege war bagegen vielfach bem Zufall anheimgegeben, ohne richtige Ueberficht und Leitung. Auch bie Kirche that vieles und großes, boch bei weitem nicht entsprechend bem riefigen Aufwande, welchen fie für fich selbst machte. Bu auten Anfängen führte ber gefündere Sinn in ben Stäbten: bas Spitalmefen erfuhr mehr Aufmerksamkeit und Pflege und es kam allmählich unter die Aufsicht und Obhut ber burgerlichen Obrigkeit. Man entzog bas Wohlthätigkeitswesen sogar manchmal gefliffentlich ber kirchlichen Berwaltung, um ficher zu fein, baß bie bafür bestimmten Mittel auch ihrem Zwede bewahrt blieben.

Es find unerfreuliche Dinge, von benen wir zu fprechen hatten. Die Rirche und ihre Lehrer haben gegen manche biefer Reitfehler gefämpft, andere gebuldet ober geteilt. Jedenfalls war es nicht gelungen, die in dem Christentum enthaltenen sittigenden Kräfte zur rechten Wirfung zu bringen. Es barf soaar ausgesprochen werben: in ben letten Jahrhunderten war kein sittlicher Fortschritt. eher Rudfdritte gemacht worben, obgleich Rirche und Papsttum fortwährend an Gewalt zugenommen hatten. Zwar waren nicht alle Gebanken Gregors VII. verwirklicht worden, aber die Bapfte schalteten wenigstens in ber Kirche so frei, bag ihnen nichts im Wege ftand, fie zu reformieren und schon baburch bie allgemeine Moral zu förbern, — eben nichts anderes, als ihr Papsttum selber in seiner maßlosen Entfaltung, beren taufenberlei Aufgaben für bie wichtigste nicht Beit und Kraft übrig ließen. Sie beklagten bie unüberwindliche Bosheit ber Menschen und gestanden damit ein, daß alle ihre Macht nicht ausgereicht hatte, sie zu zügeln. Es war ber Grundirrtum bes Mittelalters gewesen, daß man glaubte, von der Rirche alles empfangen, und daß diese meinte, alles geben zu können. Dieses System hatte fich widerlegt und überlebt. Wer wollte bestreiten, daß die

mittelalterliche Kirche großes geleistet, heilvolles geschaffen hatte. Aber das war geschehen, war vollbracht. Indem eine Idee neues wirkt, ruft sie die Kräfte hervor, von denen sie zerstört wird, neigt sie schon zum Niedergange. Sin Gesdanke, der traurig stimmen könnte, wenn dieser Niedergang nicht zugleich Fortgang wäre, denn das geschichtliche Leben besteht in Werden, Veränderung, Entwickelung.

Das konnte bamals niemand ahnen, daß die Herrlichkeit des Papsttums in geschichtlich kurzer Zeit zusammenbrechen würde. Der Berlauf auf dem kirchelichen Gebiete entsprach vollkommen dem auf allen anderen: das Alte, Herzgebrachte bestand noch, aber es genügte nicht mehr. Doch war ein Ersat disher nicht gefunden. Borläufig richteten sich alle Hoffnungen auf die Reform an Haupt und Gliedern, von der man ein neues goldenes friedebringendes Zeitalter erwartete; sie wurde das Losungsgeschrei aller europäischen Bölker. Ihr stand scheindar nur ein Hindernis entgegen: das doppelte Papsttum, und so erwuchs der Gedanke, beibe großen Werke, Einheit der Kirche und Resorm der Kirche, gleichzeitig zu vollbringen. Die Grundlage, von der ausgegangen werden sollte, war noch die mittelalterliche, die Jee von der Einheit aller Christen.

### Siebzehnter Ubschnitt.

# Das Konzil zu Pisa. Ruprechts Ende. 1408—1410.

m Mai 1403 hatte Frankreich Benedict XIII. wieder als Papst zus gelassen, denn — abgesehen von Gründen, die auf inneren Berhälts niffen beruhten — die Gehorsamsentziehung erwies sich als verfehlt, soslange nicht auch die Anhänger Roms damit nachfolgten.

Ein wunderbarer Mann, biefer Spanier, ein psychologisches Problem! Denn man kann von ihm nicht behaupten, bag er eine gemeine Seele gewesen sei, daß ihn lediglich die Gier nach Macht und Besit zu so hartnäckigem Trot. jur Berlogenheit verführt habe. In bem kleinen, zierlichen Körper von unverwüstlicher Gefundheit lebte ein wahrhaft eiferner Geist. Benedict erfreute sich von jeher bes besten Rufes als tabellos in seinen Sitten, als klug, als gelehrt; war er boch vor seiner Beförberung zum Karbinal Brofessor in Montpellier gewesen. Obgleich einer ber letten, die sich von Urban VI. lossagten, vertrat er nachher mit Feuereifer und staatsmännischem Geschick bie Rechtmäßigkeit Clemens' VI. Als beffen Nachfolger versicherte er unausgesett seine Bereitwillig= feit zur Tilgung bes Schisma, aber nie mar er zu einer handlung zu bewegen. bie seine Berheißungen ber Erfüllung näher geführt hätte. Balb mit schlauen Bendungen, mit feinen Rechtskniffen, in benen ihn kein spitfindiger Sachwalter hätte übertreffen können, bald mit bieder klingenden Worten, bald mit starren Ablehnungen vereitelte er bie Berfuche, von ihm ein Zugeständnis zu erlangen; fab er sich bennoch genötigt, eines zu machen, fo fand er Mittel und Wege, es zu umgehen. Es war ganz unmöglich, ihn auch nur einen Schritt vorwärts zu bringen; nichts erschütterte ihn, nicht einmal die augenscheinlichste Benedict hielt ehern an seinem Rechte fest und all sein Thun ging von ber Boraussetzung aus, baß es unantaftbar sei, baß er es höchstens freiwillig, aber nur unter allem Borbehalt seiner Gültigkeit aufgeben könne. Doch noch höher hielt er die Gerechtsame des Bapstums. Ihm erschien der Bapst als

ber Inbegriff und herr alles Rechtes, als ber alleinige, unverantwortliche, unbeschränkte Gebieter, dem kein Mensch Borschriften zu machen habe, bessen über alles Irdische erhabene Stellung unter keinerlei Bedingungen, selbst nicht zur Hebung der Kirchenstreites, beeinträchtigt werden dürfe. Die Kirche ging ihm so im Papstum auf, daß er dessen Schwächung für schlimmer erachtete, als alle anderen Leiden, welche jene treffen konnten. Jeden äußeren Zwang wies er daher entschieden zurück, so daß auch nur der Schein eines solchen ihn sofort widerwillig machte. Da er nun dem Drucke der übrigen Welt ausgesetzt war, hielt er sich für berechtigt, ihm auszuweichen, wie es eben gehen wollte, und so griff er zu Ausstückten, zu Hinterlisten, die ihn in den Verdacht brachten, ein Meister der bösartigsten Lüge zu sein. Und in der That, die gekünstelte Aufsassung, welche sich Benedict zurechtgelegt hatte, verwischte in ihm selbst die Grenze zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Man erzählte, um seine unbegreisliche Verstocktheit zu erklären, ihm seine Prophezeiungen zu teil geworden, die seinen enblichen Sieg, den Einzug in Kom verhießen.

Auch die römischen Papste waren nicht geneigt, burch persönliche Opfer die Not der Kirche zu beenben. Als Bonifacius nach schmerzhaften Leiden am 1. Ottober 1404 ftarb, ahmten die Rarbinale das in Avignon bei ber Bahl Benedicts geubte Verfahren nach und legten bem Nachfolger die Verpflichtung auf, nötigenfalls abzudanken. Innoceng VII. war nicht befleckt von ber Sabsucht feines Borgangers, boch über bie Sauptfrage bachte er wie biefer, obgleich feine Schreiben Hoffnungen auf eine gludliche Wenbung bes Schisma erwedten. ftütte fich ebenfalls auf König Ladislaus; mitten in ben ernften Ungelegenheiten, bie er sich baburch bereitete, verschied er bereits am 6. November 1406. Nunmehr wurde ernftlich erwogen, ob man nicht vorläufig von einer Bahl absteben follte, bis die Beforanis vor Unruben im Rirchenstaat ben Kardinälen je nach ihrer Gefinnung Grund ober Bormand gab, am 30. November wieber einen Papft zu verkundigen. Gregor XII. war hochbejahrt, fo daß ihm schlimmften Kalles balb ein anderer folgen konnte, stand auch in dem Rufe, ein Giferer für bie Union zu fein.

Der neue Bapft von Rom bilbete ein fonberbares Gegenstud ju Benedict. Gregor, ein Benetianer, mar febr groß, aber fo mager und vertrodnet, bag er wie ein in Saut und Rnochen gehüllter Geift erschien. Wie häufig Leute folden Körperschlages mar er ein starker Effer, er zeigte Sinn für bie Freuben eines guten Mables und liebte im Uebermaß ben Zuder, überhaupt fühlte er fich nun nach einem Leben ftrenger Entsagung in bem Glanze feiner Burbe recht behaalich. Doch hielt er die asketische Richtung weiter hoch und die Rurialen faben mit Verbruß in seiner Umgebung fromme Bruber aus ben myftisch erregten Gefellichaften, bie ihnen für "Begarben", für Gleifiner galten. Gregor war einer jener feltsamen Schwärmer, die überzeugt von sich und bem Ebelmut ihrer Absichten sich und die Welt betrügen. Wollte man fein chamaleonartiges Wefen nur mit einem Borte bezeichnen, fo mußte er Beuchler genannt werben, boch in Bahrheit war er eine Mischung von gutem Billen und Unfähigkeit, von ichwungvoller Begeisterung und ichlauer Gigenfucht. Er fürchtete zudem wie Benedict, bem Bapfitum etwas zu vergeben, und wollte bie Rechte Roms nicht in Frage stellen; er nahm ängstliche Rücksicht auf König Ladislaus und folgte endlich ben Einstüfterungen seiner Repoten, die natürlich sein ihnen nugbares Papsttum erhalten wollten. Aber diese ihn zur Unnachgiebigkeit bestimmenden Einstüsse waren ihm willsommenes Wasser auf seine Mühle, unter allen Umständen verstand Gregor mit der heiligsten Miene seinen Borteil zu verbinden. Der avignonesische Papst war ein hartgesottener Absolutist, Gregor wurde zum gefühlvollen Schauspieler; bald überboten sich beide Greise in Kunststücken, um das Papsttum dis an ihr Lebensende zu behaupten.

Gregor beschwor Verpslichtungen, die noch bindender waren, als die seines Vorgängers, namentlich wurde der Vorschlag einer persönlichen Zusammenstunft, den Benedict gemacht hatte, in ernsten Betracht gezogen. Obgleich Gregor versicherte, er werde kommen und wenn er auch zu Fuß gehen oder in einem Nachen über das Meer fahren müsse: nachdem eine römische Botschaft Savona als Ort vereindart hatte, erhob er alle möglichen Schwierigkeiten; er wollte eben nicht. Als Benedict sein Zaudern sah, ging er nach Savona, um mit seiner Vereitwilligkeit zu prunken, und sogar weiter nach Portovenere, während Gregor, um wenigstens einigen guten Willen zu zeigen, im Januar 1408 nach Lucca übersiedelte. Der Verkürzung des Raumes zwischen ihnen entsprach keine sonstige Annäherung; jeder gleich unnachgiedig schob dem andern die Schuld zu.

Beibe Rardinalfollegien faben argerlich bie Binkelzuge ihrer Berren, benn fie trachteten nun, wo keines mehr auf Sieg rechnen konnte, wirklich nach Berftellung ber Kircheneinheit, mahrscheinlich liefen zwischen ihnen bereits Ber-Die Gregorianischen nahmen bas schroffe Auftreten ihres Bapftes gegen fie, bie angekunbigte Ernennung neuer Rarbinale, welche fie als Bruch bes bei ber Bahl abgelegten Gibes betrachteten, als Grund, um am 11. Mai 1408 Lucca zu verlaffen und nach Bifa unter ben von Florenz gewährten Sout ju flüchten. Frankreich, bas nun ben icon gefaßten Beichluß, fich wieberum von Benedict loszusagen, ausführte, folug bie Bereinigung der beiberseitigen Kardinäle vor, worauf in Livorno schnell und leicht die Verständigung erfolgte, ein Generalkonzil zu berufen. Länger dauerte es, bis Florenz barauf einging, die ihm geborige Stadt Bisa für die Rirchenversammlung zu gestatten, so daß sowohl Benedict wie Gregor den Karbinälen durch die Berufung eigener Synoben zuvorkamen. Daher wurden die Ginladungen nach Bifa, als fie erft im September an bie Geiftlichkeit und bie Fürften erlaffen murben, auf ben Juni oder Juli zuruckatiert, überfluffigerweise, ba man so nur ben Gegnern Waffen gab.

Das Borgehen ber Karbinäle war neu, unerhört, burch bie kanonischen Satzungen nicht zu begründen, aber die Not fragt nicht viel nach Recht und Gesetz oder legt sie in ihrem Sinn aus. Mit unendlichem Scharfsinn hatte man jahrzehntelang alle möglichen Mittel erwogen, dis man auf dieses einschneidendste kam. Sin Generalkonzil hatte stets als rettendes Ideal gegolten, jetzt sollte das bisher als unerreichbar erschienene zusammentreten, und da die Päpste es nicht beriefen, waren gewiß die vereinten Kardinäle am meisten befugt. Der Schritt

war zwedmäßig, wie kein anberer, — wenn die Fürsten des Abendlandes ihn billigten. Die durch das Schisma begründete Abhängigkeit der Kirche von den weltlichen Mächten wurde aufs äußerste verstärkt. Dahin hatten es die Päpste gebracht!

Die Bemühungen ber Karbinäle, welche inzwischen in Pisa ihren Aufenthalt genommen hatten, mußten barauf gerichtet sein, alle Kreise bem Konzil geneigt zu machen. Frankreich war von vornherein sicher, auch England sagte später zu, aber sonst ging es keineswegs glatt.

Sigentümlich gestalteten sich die Beziehungen zu Deutschland. Die römisschen Kardinäle wandten sich gleich am ersten Tage ihres Entweichens aus Lucca an Ruprecht und teilten ihm die Gründe mit. Da er auch ohne Kaiserkrönung als Bertreter der höchsten christlichen Würde galt, richteten sie an ihn die Sinladung unter dem Datum des 24. Juni, wie an die Geistlichskeit, und forderten ihn auf, seiner Pflicht als Schirmvogt eingedenk zu sein. Aber er blieb die Antwort schuldig, verharrte in Schweigen; hätte er sich gleich für die Kardinäle entschieden, wäre sein Königtum von ihnen nie angesfochten worden.

Durch Ruprechts Zurüchaltung kam König Wenzel zu unerhofften Shren. Daß er bem römischen Papsttum grollte, war natürlich, jetzt bot sich Gelegensheit ber Vergeltung. Er handelte geschickt und schnell, jedenfalls auf den Rat des Markgrafen Jost, denn König Sigmund, dem er sonst zu folgen psiegte, blied dem Konzil abgeneigt. Wenzel erbot sich gleich, das Unionswerk zu unterstützen, mit dem nicht mißzuverstehenden hinweis auf die schlechte Behandlung, welche er von Bonifacius und dessen Nachfolgern erfahren hatte. Die Kardinäle, denen es nur darauf ankam, für das Konzil möglichst viele Fürsten zu gewinnen, wählten zunächst den Ausweg, Wenzel und Ruprecht gleichmäßig als römische Könige anzureden, dis dann Wenzel Ende November geradezu die Forderung stellte, daß seine Gesandten ihren Platz als die eines wahren römischen Königs erhalten müßten.

Ruprecht suchte in biefer schwierigen Lage ben Rat ber geiftlichen Rurfürsten einzuholen, aber sie tamen nicht zu bem für ben Ottober anbergumten Tag nach Nurnberg, fo baß tein Beschluß erfolgte; vielleicht wußten Maing und Röln schon, daß ber König anders bachte als fie. Denn bie Gelehrten in seiner Umgebung und die Beidelberger Professoren erachteten bas Unterfangen ber Kardinäle für ebenso verwerflich, wie verberblich. Sie hielten baran fest, bag wie bas römische Papstum bisher als bas rechtmäßige gegolten habe, somit auch Gregor ber mahre Bapft fei, und glaubten ibm alle feine Beteuerungen bis aufs Titelchen. In bem Papfte erblickten fie ben alleinigen Sort ber firchlichen Gewalt, bem gegenüber bie Rarbinale machtlos feien, noch bazu Rardinäle, welche mit ber Wahrheit und ben Thatfachen fo übel umfprängen und beffer thaten, fich felber ju reformieren als die Rirche. Sinter ihrem Thun stede Frankreich, bas fein Schäfchen icheren wolle, bie übrigen Länder seien gar nicht berudfichtigt worben, und Frankreich bege Feinbicaft gegen Deutschland. Bei ber eigentümlichen Verfassung bes beutschen Reiches wurde ein Aufhören ber papstlichen Autorität gleichbedeutend mit ber Auflösung jeder kirchlichen Ordnung sein. Diese Herren, welche in einer sehr umfangreichen Abhandlung ihre Meinung aussprachen, waren stolz auf ihr folgerichtiges Denken, auf ihr treues Festhalten an Lehrsähen, in denen sie aufgewachsen waren, und versagten es sich nicht, der "hochberühmten Universität" Paris für ihren Wankelmut einen kleinen hieb zu versehen. Sie fühlten ganz richtig heraus, daß die neuen Lehren zum Sturz der Kirche führen mußten, aber waren fern davon, mithelsen zu wollen. Der Papst ist ihnen alles, kaum, daß sie küchtig die Rechte, welche der Kaiser etwa haben würde, berühren.

Ruprechts Gefinnung entsprach burchaus ben Ansichten seiner Rate. Erfüllt von Chrfurcht für bas Lapsttum wollte er nicht, bak man ihm nachfage, er make fich Gewalt an, die ihm nicht gebuhre, und greife gegen Berkommen und Rechte in die Befugniffe des heiligen Stuhles ein. fich biesem verpflichtet, weil er ihn gegen Benzel approbiert hatte. Nicht, baß er aus Sorge für fein Königtum Gregor treu blieb, benn ihm konnte bie Bulle bes Bonifacius genugen, und auch wenn er mußte, bag Bengel für bie Rarbinale eintreten wollte, batte ihn bas eber bestimmen muffen, bem Gegner zuvorzukommen. Es war die lautere innere Ueberzeugung, die zu betennen er sich verpflichtet fühlte. Mit voller Bahrheit tonnten seine Diener verfichern, den König bewöge keinerlei Rücksicht auf weltlichen Borteil, ihn zwinge nur das Gewissen, einen Papst nicht ohne gerechte Ursache zu verlassen. einmal versuchte er bie bistorischen Rechte seines Königtums mit irgend welchem Nachbrud geltenb zu machen ober sich mit Gleichgefinnten in Ginvernehmen zu setzen. Bon seinen kleinen Berhältniffen aus übersah er kaum die Stärke ber Bewegung.

Wie sich balb zeigte, faßten bie Erzbischöfe von Köln und Mainz bie Lage anders auf. Friedrich kehrte nur zurück zu den Ideen, die ihn schon unter Wenzels Regierung zu einem Freunde der französischen Kirchenpolitik gemacht hatten. Es ist sehr wahrscheinlich, daß er, der feste, klare Mann, der eigentliche Begründer der konziliaren Partei in Deutschland war. Sein Nesse Werner von Trier blieb allerdings Gregor getreu; die ständige Gefahr, abgesetz zu werden, in der er schwebte, verbot ihm, auch nur einen Schritt ins Unsichere zu thun. Dagegen mag Friedrich Johann von Mainz gewonnen haben.

Es wäre vielleicht am zweckmäßigsten gewesen, ein beutsches Nationalkonzil zu berufen, aber Ruprecht entschloß sich nur zu einem Reichstage. Im Januar 1409 kamen nach Frankfurt die Erzbischöfe von Köln und Mainz, mehrere Fürsten, Botschafter aus Frankreich und England; die größte Ausmerksamkeit erregte der Gesandte der Pisaner, Kardinal Landulf von Bari. Wie er selbst seinen Austraggebern mit Genugthuung berichtete, war seine Fahrt durch Oberdeutschland ein Triumphzug gewesen, namentlich die Städte bereiteten ihm, der als glückwerheißender Friedensbote auftrat und erschien, einen glänzenden Empfang. Sinige Tage nach ihm kam auch ein Gesandter Gregors, dessen Nesse Kardinal Anton, dem man die Hauptschuld an dem bestehenden Zerwürfnis zuschrieb, um für das von Gregor nunmehr nach Udine ausgeschriebene Konzil zu wirken; ihm erwies nur der König besondere Ehren. Die Parteien überboten sich in endlosen

Vorträgen, die gewiß für die nicht theologisch gebildeten Zuhörer wenig erquicklich und wenig verständlich waren. Der König brachte Anton dazu, einen Bermittelungsvorschlag zu machen, aber Landulf wies ihn ab, wie er nicht anders konnte. So ging der Reichstag auseinander, ohne einen Beschluß zu fassen; der Wunsch der Pisaner, daß Gregor der Gehorsam aufgesagt werde, ging nicht in Srfüllung, aber es zeigte sich, daß die Mehrzahl für das Konzil war. Der König, dessen Meinung auch einige Zustimmung fand, wollte von Gregor nicht lassen, aber er sagte zu, das Konzil zu beschicken, um dort für die Sintracht zu wirken oder festzustellen, ob die Schuld Gregors so groß sei, daß sie den Abfall erheische.

Landulf war damit nicht gedient, er ging stracks nach Böhmen und versbürgte dort Wenzel am 17. Februar, das Konzil werde seine Gesandten als die eines wahren römischen Königs empfangen, der künstige Papst ihn als solchen erklären und Ruprecht von Baiern mit allen kirchlichen Mitteln versolgen, dis das Reich wieder geeinigt sei. Wenzel verbot daraushin, Gregor noch weiter anzuerkennen und bevollmächtigte Gesandte für das Konzil.

Ruprecht, ber ben Neffen Gregors noch einige Zeit bei sich behielt, ließ sich weiter treiben, als er vielleicht anfänglich beabsichtigte. Sein Plan, zu vermitteln, war ganz gut, aber er hätte klüger gehandelt, wenn er nicht zugleich dem Konzil seine äußerste Feindschaft angekündigt hätte. Er rüstete eine stattliche Gesandtschaft aus, darunter die drei Bischöfe von Riga, Worms und Verden, deren Vollmacht sie beauftragte, in Pisa gegen alle Handlungen des Konzils Sinspruch zu erheben und Verufung einzulegen. Zur Sicherheit erhob er selber daheim in Heidelberg am 23. März, also kurz vor dem für die Ersöffnung bestimmten Tage, Protest und Appellation an ein echtes Generalkonzil und einen wahren Papst.

Die Gefandten begaben fich junachst nach Rimini ju Gregor, um beffen Vorschläge entgegenzunehmen, welche sie dann nach Bifa brachten. Dort mar in der That punktlich am 25. März die Bersammlung eröffnet worden, obgleich ber Besuch vom Auslande noch gering war. Wie zu erwarten, wiesen bie Rarbinale bie Anerbietungen Gregors jurud, aber ftatt fortzugeben, befoloffen Ruprechts Gefandte, öffentlich die Meinung ihres Königs tundzuaeben. Es mar ein zwedlos reizender Wiberspruch, bas Gebor ber Bersamm= lung zu verlangen und ihr tropbem Nichtachtung zu bezeigen, indem bie Berren nicht im geistlichen Festkleib tamen und gesonderte Blate einnahmen. Rongil forberte Abschrift ber Bebenten, bie Bischof Ulrich von Berben portrug, aber ebe sie Antwort erhalten hatten, schlugen bie Boten einen langatmigen Protest gegen bas Ronzil an bie Rirchthur an und verließen zwei Tage barauf ohne Gruß und Urlaub Bifa. Man ift bort nachher bie Widerlegung nicht schuldig geblieben, sonft aber nahm die Versammlung ihren ungeftorten Gang und erfreute fich ber wachsenben Bahl ber Teilnehmer. Deutschland ließen sich vertreten bie Erzbischöfe von Maing, Köln, Salzburg und Magbeburg und achtzehn andere Bischöfe, die Universitäten Prag, Wien und Roln, von weltlichen Fürsten an erfter Stelle Wenzel von Bohmen, ber fogar verfprach, perfonlich mit Beeresmacht bem neugewählten Papfte feine weltliche Herrschaft herzustellen, Markgraf Jost, die Herzöge von Holland, Defterzeich und Lothringen, die Markgrafen von Meißen, der Hochmeister des deutsschen Ordens, die Grafen von Schwarzburg und Görz. Am 5. Juni wurden Gregor und Benedict abgesetzt, am 26. Juni Alexander V. erwählt, der am 7. Juli das Konzil schloß und die geplante Kirchenreform auf ein kunftiges verschob.

Die königlichen Boten kehrten wieder zu Gregor und bann nach Deutschland zurud. Rur ber Erzbischof von Riga blieb mahrscheinlich bei Gregor, ber am 6. Juni sein Ronzil zu Cividale eröffnete, bas so spärlich besucht mar, daß die nächfte Sipung auf Wochen binausgeschoben murbe. Vergeblich bemübte fic Ruprecht, in Deutschland Teilnehmer ju werben; er selbst schickte im August brei Bifchofe und mehrere Geiftliche, welche im Berein mit ben Gefanbten bes Rönigs Labislaus, beffen Reich burch einen neuen Ginfall feines Gegenkönigs Ludwig von Anjou bedroht war, Benedigs Beistand vergeblich zu erlangen fucten. Am 5. September ichloß Gregor die Sigungen mit ber Erklarung, zurücktreten zu wollen, wenn es Benedict und Alexander thaten, Reit und Ort follten bie brei Könige Ruprecht, Sigmund und Labislaus bestimmen; in Berfleibung, um den Nachstellungen des Batriarchen von Benedig zu entgeben, entfloh er ju Ladislaus nach Gaeta. Der alte Mann murbe aus Begierbe, seine Burbe zu behaupten, zum Poffenreißer; ichabe, baß eine fo lautere einfältige Natur wie Ruprecht auch jest nicht von ihrem zwar wohlgemeinten aber verfehrten Thun abließ.

Schuf fich Ruprecht Wiberfacher als Feind ber Pifaner, fo hatte Bengel als beren Freund Wiberspruch zu bewältigen. Der Erzbischof Abinco von Brag. bas Domfavitel und die Mehrheit der Universität waren gegen die Lossagung Die Universitätsangelegenheiten murben geführt durch bie vier Nationen, von benen brei, die sächsische, die baierische und die sogenannte polnische, beren Angehörige meift Schlesier, Bommern und Preugen maren, aus Deutschen bestanden. Diese hatten bemnach über die vierte, die böhmische, in jeber Beziehung bas Uebergewicht und jur Grundungszeit gang mit Recht. Als allmählich mehr Böhmen studierten, empfanden sie, die heimischen, diese Ordnung als Burudfetung und erreichten auch ein ftarteres Anrecht an ben Rollegiaturen. Die Regierung Wenzels war burchaus bazu angethan, ben Böhmen größeres Selbstbewußtsein zu geben und ihre Abneigung gegen die Deutschen zu verstärken, mahrend die neu entstandenen Universitäten der Brager ben Borqua raubten, die alleinige Hochschule für bas Deutsche Reich zu sein, so daß die bevorzugte Stellung ber Deutschen in ber That nicht mehr so begründet und not= wendig mar. Dann tam ber Streit um die Lehre Wiclifs, von bem noch weiter zu reben sein wirb. Er machte ben nationalen Gegensatz auch zu einem wiffen= schaftlich-tirchlichen, mas bann wieber für die Ronzilssache maßgebend murbe. Rur bie böhmische Nation entschied sich gemäß bem Bunfche bes Königs für bie Reutralität, welcher bie brei anberen wibersprachen. Daber erlangte bie beimische Bartei, beren Wortführer Johann bus mar, unterftutt von ben französischen Gefandten im Januar 1409 von bem Könige eine Berfügung, Die bas bisherige Stimmenverhaltnis umkehrte, der bohmischen Nation brei ber vier Stimmen erteilte, ben anberen nur eine beließ. Der König begründete seinen Besehl mit der Pflicht, für die Landeskinder gegenüber den Fremden zu sorgen, und mit dem nicht zutreffenden Hinweis auf entsprechende Verhältnisse in Frank-reich und Italien. Das war kein gerechtsertigter Ausgleich, sondern eine absicht-liche und arge Kränkung und Zurücksehung der Deutschen, welche noch immer die große Mehrzahl der Studierenden stellten. In der beiderseitigen Aufregung drangen Vorschläge für eine entsprechende Regelung der Verfassung nicht durch, und als der König einen neuen Rektor und Dekan der Artistensakultät mit Gewalt auszwang, sührten die deutschen Prosessoren und Studenten den schon gefaßten Beschluß, die Universität zu verlassen, im Laufe des Sommers 1409 aus. Sin großer Teil wandte sich nach Leipzig, wo die Thüringer Landgrasen alsbald eine neue Hochschule errichteten, welche der von dem Pisaner Konzil, um bessentwillen der Zwiespalt in Prag entstanden war, gewählte Papst Alexander bestätigte.

Wie viele Deutsche Prag verließen, ist nicht sicher zu bestimmen, mahrscheinlich ist die Kleinste der angegebenen Zahlen, 5000, noch zu hoch gegriffen. Die Universität, welche ihre allgemeine Bedeutung einbüßte, und das Deutschtum in Böhmen erlitten schweren Schaben, doch war für die Wissenschaft in Deutschland selbst ausreichend gesorgt. Natürlich machten die Deutschen dem Könige Wenzel die heftigsten Vorwürfe und stellten unter seinen Verbrechen fortan die "Zerstörung" der Prager Hochschule obenan.

Richt fo leicht wie Wenzel, murbe Ruprecht mit feinen Gegnern fertig. Die taum beschwichtigte Feindseligkeit bes Erzbischofs Johann ermachte wieber, jest unversöhnlich burch ben Haber um bas Papstum. Gregor XII. that bas Seine, um ben König ju offenem Rampfe zu verloden, indem er ihm gestattete, bie firchlichen Ginfunfte ber Stifter, beren Bischöfe zu Alexander hielten, für seinen und ber Kirche Nuten ju verwerten und bie Besetung ber burch ben Abfall ber Inhaber erledigten geiftlichen Stellen Ruprecht fo gut wie anheimgab. Johann verband fich bagegen mit Erzbifchof Friedrich zum gemeinsamen Wiberftande gegen alle Feinde Alexanders und ber neugegrundeten Kircheneinheit, freilich mit Ausnahme Ruprechts, wie wohl ber Kölner verlangte. Gleichwohl brobte ein innerer Rrieg auszubrechen; ichon begann Bengel, geftutt auf bie neue papft= liche Anerkennung, von ben Reichsftäbten bie Steuern zu forbern. Die Stäbte wollten wohl Auprecht die Treue halten, aber mit ihm zusammen für Gregor einzutreten, wie er verlangte, hatten fie feine Luft. Sie meinten, diefe für Laien unverständliche Frage möchten bie Pfaffen ausmachen, bie Wormfer fagten gerabezu, es fei ihnen gar unbequemlich, fich um ber Papfte willen in Rrieg und Schaben zu fturgen; bie frugen auch fehr wenig nach ihnen. Johann, ber wieber feine alten Rlagen über Besit und Gerechtsame gegen Ruprecht erhob, gelang es auch nicht, die Marbacher Bundesgenoffen auf feine Seite zu bringen, ba deren Arbeit nur barauf gerichtet blieb, ben Frieden zwischen ihm und Ruprecht zu erhalten; nur ber Markgraf von Baben murbe wieder auffäsig. Ruprecht gebachte ganz ernstlich, für seinen Bapft gegen Johann die Baffen zu erheben, und schloß zu biesem Awecke im März 1410 mit beffen alten Feinden Bermann von Beffen und Beinrich und Erich von Braunschweig ein Bunbnis. Der

Mainzer rief bagegen ben französischen König und die burgundischen Herzöge um bulfe an.

Aufregung und Ueberanstrengung warfen Ruprecht auf bas Krankenlager, bie Wassersucht trat hinzu, so starb er achtundfünfzig Jahre alt am 18. Mai 1410 auf seinem Schlosse Landskron bei Oppenheim.

Die Leiche murbe beigesett in ber Rirche jum beiligen Geift in bem beimiichen Seibelberg. Dort mar für Ruprecht bie geziemenbe Grabstätte, benn er war auch als König hauptsächlich Pfalzgraf gewesen und von seinem Wirken blieben nur seiner Familie, nicht dem Reiche Früchte über sein Grab hinaus. Freilich hatte er einst Größeres erhofft und mit redlichem Willen erftrebt. Die Reitgenoffen, so burftig sie über ihn berichten, find einig in bem Lobe ber perfonlichen Gigenschaften Ruprechts; fein Gerechtigkeitsfinn, feine Milbe, feine reine Frommigkeit erwarben ihm Liebe und Achtung, felbft ein Gegner ruhmte von ihm, daß er um tein Ding in ber Welt miffentlich Bofes thue. Testamente bestimmte er ben Verkauf ber Krone und anderer Kleinobien, um von bem Erlös Schulben an kleine Leute, Apotheker, Schmieb, Schuhmacher und Maler zu beden. Leiber reichten biese trefflichen Gigenschaften nicht aus, um ihn ficher burch bie Sturme ber Zeit und bie Gefahren feiner Stellung Denn wenn man an Ruprecht außer seinem guten Willen auch Geschick für bie Reichsgeschäfte gepriefen bat, so ift bas ein zu gunftiges Ihm mar es burchaus nicht gegeben, größere Berhaltniffe ju übersehen und zu beurteilen; auch als König handelte er nur wie ein kleiner Landesherr, mit kleinlichen, unzulänglichen Mitteln. Wenn er große politische Berhandlungen angriff, meinte er wohl mit kindlicher Schlauheit einige Borteile einzuheimsen, aber weitere Gesichtspunkte sucht man vergebens. nur mit bem augenblicklichen Zufall und tam mit feiner Beisheit fofort aufs Trodene, wenn biefer keinen Bestand hatte. Für wirkliche Machtverhaltniffe, für politische Berknüpfungen fehlte ibm bas Berftanbnis, wie jeber Tag seines italienischen Abenteuere zeigt. Die Festigkeit, mit ber er an Gregor festhielt, fpricht für feine Shrenhaftigkeit, aber es mar kein Beichen feines Scharfblides, wenn er die kommende Dreiheit des Papsttums voraussagte, ba er hauptfachlich fie verschuldete. Er hat in allen Noten immer ben Ropf oben behalten, boch das hing zusammen mit seiner unglücklichen Reigung, die Dinge rofig zu seben.

Gern ist zuzugeben, daß die Schwierigkeiten, unter benen er sein Königtum antrat und durchführen mußte, ungeheuere waren, aber er hätte es nicht übernehmen sollen. Das unglückseige Gegenkönigtum, zu dem er sich hergab, blieb ber Fluch seiner Regierung, und obgleich er aus edlen Gründen handelte, führte er das Reich, das er neu aufrichten wollte, nur tiefer in das Verderben. Wir sind gewöhnt, Ruprecht als vollgültigen König und mit dem Beginn seiner Regierung die Wenzels als abgethan zu betrachten, aber das ist nicht richtig, weil Ruprecht auch in seiner besten Zeit nur in einem beschränkten Teile Deutschlands wirklich königliche Rechte ausübte. Das Unheil, welches unter Wenzel begonnen, nahm unter ihm seinen verhängnisvollen Lauf weiter, das Reich stand jest erheblich schlechter, als je seit dem Interregnum, es war aufgelockert bis

in seinen innersten Kern. Und wo war noch ein Hoffnungsschimmer zu entbeden? Der Bersuch, bem "reinen Deutschland" wieder die Reichsleitung zu verschaffen, war jämmerlich mißglückt, weil seine Fürsten zu machtlos waren, und die Hauspolitik, die wie ein unentsliehbarer Alp auf ihnen lastete, in ihren Zwergverhältnissen nicht zu einer Reichspolitik werden konnte. Was lag an Handschuchsheim und ähnlichen Nestern, und doch war der Streit darum einer der wichtigsten Gründe für die Feindschaft zwischen dem Könige und dem Mainzer, welche das "Reich" nicht zur Ruhe kommen ließ.

Der beste Wille tann Boses ichaffen, wenn er seine Zwecke mit verkehrten ober unzureichenden Mitteln verfolgt.

## Drittes Buch.

Raiser Sigmund.



#### Erster Ubschnitt.

# Der deutsche Orden. Die Wahl Sigmunds. 1410—1411.

Reährend das Reich ohne König war, unterlag der Nordosten schweren Rriegsgefahren, die freilich Ruprecht nicht wurde abgewendet haben. Aus jenem Chebund von 1386, durch welchen der polnischen Königin Hebwig ber Litthauer Jagiello aufgezwungen wurde, entsprangen traurige Folgen Indem die Litthauer Christen wurden, verlor der deutsche für Deutschland. Orben seinen Rechtstitel zu ben bei gunftiger Witterung fast alljährlich ins Beibenland unternommenen "Reisen", welche gahlreiche Gafte aus ganz Europa herbeiführten, den hochmeister als den rechten bort ritterlicher Ehre im höchsten Ruhm und den Orden selbst in Frische erhielten. Damit wurde ber Deutsch= herrenorden in feiner Burgel getroffen, benn nicht nur, daß er fortan auf fich allein angewiesen mar, er bußte auch seine geschichtliche Bebeutung, ben Zweck und Grund feines Bestehens ein; bie gange Ginrichtung, hervorgegangen aus ben mittelalterlichen Kreuzzugsideen, mar nun wie diese überlebt. Hatte er bis babin bie driftliche Gefamtheit gegen die Beiden vertreten und verfochten, wurde er nun zu einer Landesherrschaft, wie es die übrigen fürftlichen Gebiete in Deutsch= Gleichwohl blieb ihm sein eigentümliches Doppelverhältnis; er geborte jum Reiche, ohne von ihm zu Leben zu geben, und ftand unter bem Papfte, aber nahm ihm gegenüber eine felbständige Politik in Anspruch. Dieses Zwitterwesen wurde für die Zukunft verberblich.

Es war natürlich, daß die Feindschaft mit Litthauen, die so lange Zeit aus gegenseitigen Greuelthaten ihre schreckliche Nahrung gezogen hatte, nicht erlosch, und der Orden trug selbst die Schuld baran, weil er die Bekehrung der Heiden nicht als wirklich geschehen anerkennen wollte. Nun aber trat für Litthauen der König von Polen ein, und da sich dem polnischen Reich vollends der christliche Charakter nicht absprechen ließ, erschien der Streit in ganz anderm Lichte wie vordem, wurde er aus einem Glaubenskriege zu einem weltlichen, scheinbar gehässigen

Kampfe, für den Polen die Macht Litthauens, das sich weit über den Oniepr hinaus erstreckte, zu seiner Verfügung hatte. Allerdings mußte sich Jagiello bequemen, seinen Vetter Witold als Großfürsten anzuerkennen, einen durchaus selbständigen Geist von großartiger Begabung und weitschauenden Plänen. Zwar war der Großfürst nicht gewillt, Litthauen dem polnischen Uebergewichte preiszugeben, und nahm gegen dieses sogar den Orden gern als Bundesgenossen, aber zwischen beiden konnte keine wirkliche Freundschaft bestehen, solange die Deutschritter Samaiten innehatten, das Land nördlich der Memel, welches die Verbindung zwischen Preußen und Livland herstellte.

So faß ber Orben in ständiger, wenn auch nicht immer offener Feindschaft mit Polen. Bum Unglud verftartte bie Pfandnahme ber Neumart, auf welche einzugehen ber Orben 1402 von König Sigmund gezwungen wurde, nicht feine Macht, ba ber bortige unbotmäßige Abel zu Polen neigte, sonbern rief vielmehr neue Streitfragen hervor. Daber erklarte enblich ber hochmeister Ulrich von Jungingen im August 1409 ben Rrieg. Friedensvorschläge bes Rönigs Benzel, ben ber Orben burch reiche Zahlungen gewann, wurden von Polen entruftet jurudgewiesen, ein Berfuch Sigmunds, Konig Blabislaw und ben Großfürsten Witold zu veruneinigen, verfing nicht, und biesmal sollte ber Krieg nicht wie fonft in Bermuftungen und Eroberung einzelner Burgen und Stäbte verlaufen. Bolen jog aus ben flavifchen Länbern, aus Bohmen und Mahren Scharen von Kriegern und auch ein tartarisches Heer heran, so baß mit katholischen und griechischen Chriften auch bie Beiben sich gegen bas schwarze Rreuz vereinigten. Die Ritter erhielten von ben verbundeten Konigen feine Unterftugung, boch aus Pommern und ben benachbarten beutschen Ländern stattlichen Zuzug. Wie bald barauf bie Sufiten, legten bie Polen mit großem Geschick bie Entscheibung in bie Bereinigung aller ihrer Heeresmaffen, bie ber Orben, vertrauend auf bie Ueberlegenheit seiner ritterlichen Waffenübung, nicht verhinderte. Daber ftand er einer minbestens boppelten Uebermacht gegenüber, als am 15. Juli 1410 gegen Mittag bie Schlacht auf preußischem Boben bei bem Dorfe Tannenberg ent-Der rechte Flügel bes Polenheeres, ben Witold befehligte, murbe von ben Deutschen gesprengt, aber als fie mit bem in jenen Zeiten oft gemachten Fehler hastig ben Fliehenben nacheilten, gelang es bem Großfürsten, einen großen Teil von ihnen durch neu vorgeschobene Scharen abzuschneiben und mit allseitigem Angriff zu Der Hochmeister, mit beffen Mut sich leiber nicht schlachtenlenkenbe Kunst paarte, leitete inzwischen unsicher ben Rampf in ber Mitte. Er brang zwar in die Flanke des polnischen Heeres bis in die Nähe des Königs vor, aber unterließ es, einen Gewaltstoß, ber ihm vielleicht ben Sieg gegeben batte, jur rechten Zeit auszuführen. Als er zulest mit einer reifigen Schar vorbrach, folug bie Flut ber Feinde über ben Tapferen gusammen; ber hochmeister, ber Marschall, bie meisten Orbensgebietiger ftarben ben Belbentob. Der Rest bes Orbensheeres wandte fich jur Flucht, nur wenige entkamen. Die herrschaft bes Orbens ichien ju Enbe ju fein, benn nun offenbarte fich in erschreckenber Beife, wie verhaßt er im eigenen Lande mar. Da er keine Landeskinder als Mitglieder aufnahm, galt er ben einheimischen Ständen, bem Landadel, ber bischöflichen Geiftlichkeit, ben Städten als brudenbe Frembherrschaft. Nationale Empfindungen kamen

bagegen nicht in Betracht. Gerabe die großartige wirtschaftliche Thätigkeit, die er entfaltet hatte, wurde ihm zum Verderben. Das stattliche Bürgertum, welches er großgezogen, sah sich von ihm in Handels- und Gewerbthätigkeit gehemmt und beschränkt; es sollte Lasten tragen und bafür seine Rechte verkümmern lassen. Abfall und Verrat verrichteten ihr unheimliches Werk; selbst die größeren Städte, wie Elbing, Danzig und Thorn, erhoben sich gegen den Orden oder öffneten widerstandslos ihre Thore. Bald genug sollten sie jedoch erfahren, welche Geißel sie sich selbst aufgebunden hatten, und zum Glück fand sich ein Mann, der Widerstand leistete, dis die Besinnung zurücksehrte. Graf Heinrich von Plauen, Komtur von Schwetz, verteibigte wochenlang mit Kraft und Geschick die Mariendurg, an deren Behauptung noch allein die Erhaltung des Ordensstaates hing, dis die polnischen Streitkräfte sich zerstreuten. Da auch König Sigmund von Ungarn her einen Angriff unternahm, gestand Wladislaw am 11. Februar 1411 den Thorner Frieden zu, der unerwartet günstig dem Orden nur die Abtretung von Samalten für die Lebenszeit von Jagiello und Witold und Jahlungen auferlegte.

Leiber erhielt Heinrich, ber im November zum Hochmeister gewählt wurde, schlechten Lohn. Mit unendlicher Anstrengung, unter tausend Sorgen richtete er das zerschlagene Land auf, mit der Absicht, in einem neuen Kriege, den er als unvermeiblich erkannte, Polen zu begegnen. Seine wohlberechnete Strenge erbitterte das Land; die Zerklüftung des Ordens, dessen hohe Beamten sich verunrechtet und zurückgesetz glaubten, schuf ihm in Preußen selbst die gefährlichsten Feinde. Am 14. Oktober 1413 wurde er entsetz und sein schlimmster Gegner, der Ordensmarschall Michael Küchmeister, an seine Stelle erhoben. Des Berrates angeklagt, mußte er neun Jahre im Kerker schmachten, den ihm erst der nächste Hochsmeister Paul von Rußdorf öffnete. Die Behandlung, welche dem Retter Preußens widersuhr, zeigt deutlicher als der jähe Absall des Landes nach dem Unglückstage von Tannenberg, wie arg der Orden verfallen war. In diesem geschwächten Zustande ging er hinüber in die Regierung eines neuen deutschen Königs, der sur ihn mehr Bedeutung haben sollte, als irgend einer der Borgänger.

Borber und nachber ftand es oft im ungewissen, wen die Rur jum römiichen Rönige treffen murbe, aber fo verworren und boch wieber in gemiffer Beziehung so klar waren die Verhältnisse niemals, wie im Jahre 1410. Wenzel beanspruchte noch immer, römischer König zu sein, ohne kräftige Maßregeln zu ergreifen, um seine Herrschaft wieder geltend zu machen; er hatte unbestritten die böhmische Stimme inne und zu ihm hielten ber Kurfürst Rubolf von Sachsen und Jost von Mähren, ber sich als ben rechtmäßigen Berrn von Brandenburg ansah. Ihre drei festgeeinten Stimmen fielen, wenn fie überhaupt mählten, sicherlich nur einem Fürsten aus bem lugemburgischen hause zu. Die anderen vier Rurfürsten zerfielen in zwei Parteien, Mainz und Roln gegen Pfalz und Trier. Bare eine von ihnen bereit gewesen, auf Bengel gurudzugreifen, so batte bie Befegung bes Königsthrones feine Schwierigkeiten gemacht. Pfalz und Trier mußten fich indessen bem widersegen, und Johann von Mainz, der fich vielleicht nicht allzufehr gesträubt hätte, war gebunden durch Erzbischof Friedrich, ber offenbar Benzel nicht wollte. Gine Ginigung ber vier auf einen anbern beutschen Fürsten war nicht zu erwarten, ganz abgesehen bavon, baß es mißlich erscheinen mußte, bie Rampse, für den Polen die Macht Litthauens, das sich weit über den Oniepr hinaus erstreckte, zu seiner Verfügung hatte. Allerdings mußte sich Jagiello bequemen, seinen Vetter Witold als Großfürsten anzuerkennen, einen durchaus selbständigen Geist von großartiger Begabung und weitschauenden Plänen. Zwar war der Großfürst nicht gewillt, Litthauen dem polnischen Uebergewichte preiszugeben, und nahm gegen dieses sogar den Orden gern als Bundesgenossen, aber zwischen beiden konnte keine wirkliche Freundschaft bestehen, solange die Deutschritter Samaiten innehatten, das Land nördlich der Memel, welches die Verbindung zwischen Preußen und Livland herstellte.

So faß ber Orben in ständiger, wenn auch nicht immer offener Reindschaft mit Bolen. Bum Unglud verftartte bie Pfandnahme ber Neumark, auf welche einzugehen ber Orben 1402 von König Sigmund gezwungen murbe, nicht feine Macht, ba ber bortige unbotmäßige Abel zu Bolen neigte, sondern rief vielmehr neue Streitfragen hervor. Daber erklärte endlich ber Hochmeister Ulrich von Jungingen im August 1409 ben Krieg. Friedensvorschläge des Königs Wenzel, ben ber Orben burch reiche Zahlungen gewann, wurden von Bolen entruftet zurudgewiesen, ein Versuch Sigmunds, König Blabislaw und ben Großfürsten Witold zu veruneinigen, verfing nicht, und biesmal follte ber Krieg nicht wie fonft in Bermuftungen und Eroberung einzelner Burgen und Städte verlaufen. Polen jog aus ben flavischen Ländern, aus Böhmen und Mahren Scharen von Kriegern und auch ein tartarisches Heer heran, so daß mit katholischen und griechischen Christen auch bie Beiben sich gegen bas schwarze Kreuz vereinigten. Die Ritter erhielten von ben verbunbeten Ronigen feine Unterftugung, boch aus Pommern und den benachbarten beutschen Ländern stattlichen Ruzug. Wie balb barauf bie Susiten, legten bie Polen mit großem Geschick bie Entscheibung in bie Bereinigung aller ihrer Beeresmaffen, bie ber Orben, vertrauend auf bie Ueberlegenheit feiner ritterlichen Waffenübung, nicht verhinderte. Daber fand er einer minbestens boppelten Uebermacht gegenüber, als am 15. Juli 1410 gegen Mittag die Schlacht auf preukischem Boben bei bem Dorfe Tannenberg ent= Der rechte Flügel bes Polenheeres, ben Witold befehligte, murbe von ben Deutschen gesprengt, aber als fie mit bem in jenen Zeiten oft gemachten Fehler hastig ben Fliehenden nacheilten, gelang es dem Großfürsten, einen großen Teil von ihnen burch neu vorgeschobene Scharen abzuschneiben und mit allseitigem Angriff ju vernichten. Der hochmeister, mit beffen Mut sich leiber nicht schlachtenlenkenbe Runft paarte, leitete inzwischen unsicher ben Kampf in ber Mitte. zwar in die Flanke bes polnischen Seeres bis in die Rabe bes Konigs vor, aber unterließ es, einen Gewaltstoß, ber ihm vielleicht ben Sieg gegeben batte, jur rechten Zeit auszuführen. Als er julest mit einer reifigen Schar vorbrach, folug bie Flut ber Feinde über ben Tapferen zusammen; ber Hochmeister, ber Marschall, bie meisten Orbensgebietiger starben ben Belbentob. Der Rest bes Orbensheeres wandte sich zur Flucht, nur wenige entkamen. Die Herrschaft bes Orbens schien ju Ende ju fein, benn nun offenbarte fich in erschreckenber Beise, wie verhaßt er im eigenen Lanbe mar. Da er keine Lanbeskinder als Mitglieder aufnahm, galt er ben einheimischen Ständen, bem Landadel, ber bischöflichen Geistlichkeit, ben Städten als brudende Frembherrschaft. Nationale Empfindungen kamen

bagegen nicht in Betracht. Gerade die großartige wirtschaftliche Thätigkeit, die er entfaltet hatte, wurde ihm zum Verderben. Das stattliche Bürgertum, welches er großgezogen, sah sich von ihm in Handels- und Gewerbthätigkeit gehemmt und beschränkt; es sollte Lasten tragen und bafür seine Rechte verkümmern lassen. Abfall und Verrat verrichteten ihr unheimliches Werk; selbst die größeren Städte, wie Elbing, Danzig und Thorn, erhoben sich gegen den Orden oder öffneten widerstandslos ihre Thore. Bald genug sollten sie jedoch ersahren, welche Geißel sie sich selbst aufgedunden hatten, und zum Glück fand sich ein Mann, der Widerstand leistete, dis die Besinnung zurücksehrte. Graß heinrich von Plauen, Komtur von Schwetz, verteibigte wochenlang mit Kraft und Geschick die Mariendurg, an deren Behauptung noch allein die Erhaltung des Ordensstaates hing, dis die polnischen Streitkräfte sich zerstreuten. Da auch König Sigmund von Ungarn her einen Angriss unternahm, gestand Wladislaw am 11. Februar 1411 den Thorner Frieden zu, der unerwartet günstig dem Orden nur die Abtretung von Samaiten für die Lebenszeit von Jagiello und Witold und Jahlungen auferlegte.

Leiber erhielt Heinrich, ber im November zum Hochmeister gewählt wurde, schlechten Lohn. Mit unendlicher Anstrengung, unter tausend Sorgen richtete er das zerschlagene Land auf, mit der Absicht, in einem neuen Kriege, den er als unvermeiblich erkannte, Polen zu begegnen. Seine wohlberechnete Strenge erbitterte das Land; die Zerklüftung des Ordens, dessen hohe Beamten sich verunrechtet und zurückgesetzt glaubten, schuf ihm in Preußen selbst die gefährlichsten Feinde. Am 14. Oktober 1413 wurde er entsetzt und sein schlimmster Gegner, der Ordensmarschall Michael Küchmeister, an seine Stelle erhoben. Des Verrates angeklagt, mußte er neun Jahre im Kerker schmachten, den ihm erst der nächste Hochmeister Paul von Rußdorf öffnete. Die Behandlung, welche dem Retter Preußens widerfuhr, zeigt deutlicher als der jähe Absall des Landes nach dem Unglückstage von Tannenderg, wie arg der Orden verfallen war. In diesem geschwächten Zustande ging er hinüber in die Regierung eines neuen deutschen Königs, der für ihn mehr Bedeutung haben sollte, als irgend einer der Borgänger.

Vorher und nachher ftand es oft im ungewissen, wen die Rur jum römiichen Rönige treffen murbe, aber so verworren und boch wieber in gewisser Beziehung fo klar maren bie Verhältniffe niemals, wie im Jahre 1410. Benzel beanspruchte noch immer, römischer Rönig zu fein, ohne fraftige Magregeln zu ergreifen, um feine Herrschaft wieber geltenb ju machen; er hatte unbestritten bie böhmische Stimme inne und zu ihm hielten ber Rurfürst Rubolf von Sachsen und Soft von Mähren, ber fich als ben rechtmäßigen Berrn von Brandenburg ansah. Ihre brei festgeeinten Stimmen fielen, wenn fie überhaupt mablten, sicherlich nur einem Fürften aus bem luremburgischen Saufe gu. Die anderen vier Rurfürften zerfielen in zwei Barteien. Mainz und Köln gegen Pfalz und Trier. Wäre eine von ihnen bereit gemefen, auf Bengel jurudjugreifen, fo hatte bie Befetung bes Königsthrones keine Schwierigkeiten gemacht. Pfalz und Trier mußten sich inbessen bem widersegen, und Johann von Mainz, der sich vielleicht nicht allzu= sehr gesträubt hätte, war gebunden durch Erzbischof Friedrich, der offenbar Wenzel nicht wollte. Gine Ginigung ber vier auf einen anbern beutschen Fürsten mar nicht zu erwarten, gang abgeseben bavon, bag es miglich erscheinen mußte, bie Zerreißung des Kurkollegiums und des Reiches fortbestehen zu lassen. Köln und Mainz begehrten einen König, der den Pisaner Papst anerkannte, Pfalz und Trier hegten das entgegengesetze Bedürfnis. Da unter diesen Umständen keine der den Parteien für sich etwas durchzusehen vermochte und eine Mehrheit nur durch den Anschluß an die böhmische möglich war, konnte allein ein Luzemburger aus der Wahl hervorgehen. Wurde Wenzel übergangen, so kam zunächst Jost in Frage, aber sür den durch seine Habsucht berüchtigten Greis konnte keine Neigung herrschen. Wolke man ihn vermeiden, dann blieb nur Sigmund übrig, der zwar gegenwärtig mit Bruder und Vetter verseindet, doch durch die Bande des Geschlechts mit ihnen verknüpft war. Seine disherige kirchliche Haltung zwischen Konzil und Gregor machte ihn beiden Parteien der rheinischen Kurfürsten gleich zugänglich.

Sich an ben Ungarnkönig zu wenden, lag baber für Pfalz und Trier. wie für Röln und Maing so nabe, daß man annehmen muß, beibe hatten un= abhängig von einander ben Schritt gethan. Doch wiffen wir es bestimmt nur von der zweiten Gruppe. Sigmund war inzwischen ganz ihr Mann geworben. ba er Johann XXIII., ben Nachfolger bes Konzilpapftes Alexander, anerkannt hatte, weil dieser einen hoffnungsvollen Krieg gegen König Ladislaus betrieb. Doch tam es zwischen bem Ronige und ben Rurfürsten von Mainz und Roln zu keiner Einigung. Sigmund hat lange Jahre nachher erzählt, er habe nicht ben Willen nach bem Königtum gehabt; baju fei er burch ben Markgrafen von Brandenburg gebracht worden und habe sich lange nicht römischer König schreiben wollen. Diese Aeußerung ift wohl nicht ganz unwahr; Sigmund ftedte eben in einer eigentümlichen Schwierigkeit. Trat er glattweg als Bewerber auf, so war zu erwarten, daß er die Partei Benzels gegen sich hatte, mahrend er die anderen vier Stimmen nicht auf fich vereinigen konnte, sobalb er bas Berlangen erfüllte, bas Mainz und Köln unzweifelhaft stellten: bie einseitige Durchfechtung bes Konzilpapstes. Daber ist mahrscheinlich, daß er seinen alten Plan ausführen wollte, Wenzel jum Raifer tronen ju laffen und vorläufig in Deutschland an seiner Statt zu regieren. Noch führte er unausgesetzt ben Titel eines Reichsvikars; als folder erklärte er fich eben jum Schute bes Deutschen Orbens gegen Polen verpflichtet und sorgte bafür, daß seine Kundgebung in Frankfurt bekannt wurde. Auf biefen Ausweg mochten vermutlich jene beiben Rurfürsten nicht ein= gehen. Der Schluß war, daß Sigmund ihr Anerbieten weder annahm noch eigentlich ablehnte. Doch stand bei ihm fest, auf alle Fälle an der Wahl felbst teil= zunehmen, baber holte er fein Anrecht auf die Mark Brandenburg hervor. So ganz unrecht, wie man gewöhnlich meint, hatte er babei nicht. Sigmund hatte zwar 1388 zugestanden, daß die Mark, wenn er sie nicht binnen fünf Jahren einlöfe, an ben Mähren übergeben folle, aber erft 1397 hatte baraufhin Bengel Jost belehnt. Sigmund, der sich stets Markgraf von Brandenburg nannte, behauptete indessen, ihm sei trot der Verpfändung das Obereigentum geblieben, außerbem habe Soft nicht bie ganze Mark inne, und bag über ein Kurfürstentum fo turzweg verfügt werben burfe, ließ sich immerhin bestreiten. Der Mainzer Erzbifchof hatte allerdings Jost als Rurfürsten eingeladen, ba biefer im Reiche stets als rechtmäßiger Inhaber ber Mark angesehen murbe.

Als es baher Zeit wurbe, nach Frankfurt zu senben, beauftragte Sigmund ben Burggrafen Friedrich VI. von Nürnberg, für ihn die brandenburgische Stimme zu führen; der Borsicht halber gab er ihm auch die Ermächtigung, wenn auf ihn die Wahl falle, sie anzunehmen. Daß der Burggraf den Bunsch hatte, seinen Gönner als wirklichen deutschen König zu sehen, und das nach besten Kräften und etwas auf eigene Hand betrieb, ist ganz glaublich. Sein Plan war zunächst, troß aller Schwierigkeiten die vier rheinischen Kurfürsten zu einigen, und da er ja die von Mainz und Köln für günstig gesinnt halten durfte, gedachte er, mit dem Pfalzgrafen, an dem der Trierer hing, zu beginnen. Das gelang ihm auch, indem er Ludwig in Urkunden, die er unter Sigmunds Namen und dem zurückgestellten Datum vom 5. August aussertigte, mancherlei Bürgschaften seines gegenwärtigen Standes und namentlich das Versprechen gab, Sigmund werde als König für die Sinheit der Kirche sorgen, doch weder Papst Gregor noch dessen Anhänger bedrängen. Damit konnten vielleicht auch Köln und Mainz zufrieden sein.

Am 1. September, bem von Johann von Mainz angesetzen Tage, hielten bie vier rheinischen Kurfürsten ihren Sinzug in Frankfurt. Auch Herzog Stephan von Baiern begehrte Sintritt als Haupt ber wittelsbachischen Familie, aber die Kurfürsten lehnten ihn ab. Dagegen wurde am 2. September ber Burggraf Friedrich eingelassen, zwar nicht als Stimmträger für Brandenburg, doch als Bertreter Sigmunds. Mainz und Köln waren bemnach noch nicht ganz gegen ben Ungarnkönig entschieden, und Friedrich rechnete auch auf sie.

Die beiben Kurfürsten standen jedoch bereits in Berhandlungen mit Rost. Ihnen tam alles barauf an, ihren Papft von Reichs wegen anerkannt zu feben. Daher wieberholten fie jest ben ichon einmal gemachten Versuch, Pfalz und Trier für Alexander zu gewinnen, mit bem Hinweis auf die für das Reich sonst entstehende migliche Lage. Als bies nicht gelang, erklärten fie, erft fei bie Anfunft ber Boten ber anderen Rurfürsten abzuwarten, welche ihr Ausbleiben gultig entschulbigt hätten. Lange Tage bauerte ber Streit, bis es ber Sigmunbschen Partei bie bochfte Zeit ichien, eine Thatsache ju ichaffen, ebe jene Gefandten wirklich kamen; sie verlangten bie Deffnung ber Bartholomäuskirche und bie Abhaltung der üblichen Meffe. Als jedoch Werner, Ludwig und Friedrich am Morgen bes 20. September bort erschienen, fanden fie bie Pforten gefchloffen, ba Erzbischof Johann schnell fertig bas Interdift über die Stadt verhängt hatte. Die drei ließen sich nicht abschrecken, auf bem Rirchhofe hinter bem Chor mahlten fie Sigmund zum römischen Könige. Mochten fie auch ihr Berfahren mit ber Gefetwidrigkeit ber Gegner und einer fünftlichen Auslegung ber Golbenen Bulle begründen, die Bahl war ungültig, felbst abgesehen von der Rechtmäßigkeit ber brandenburgischen Stimme, die Friedrich abgab. Balb darauf verließen sie die Stadt; Friedrich ging nach Ungarn gurud.

· Jost und Rubolf von Sachsen hatten die Sinladung zur Wahl abgelehnt mit dem Bemerken, daß es ja einen römischen König gebe. Aber Mainz und Köln wandten sich, als sie von Sigmund keine genügende Antwort erhielten, in letzter Stunde an den nun einzig möglichen Kandidaten, an Jost, dem somit im hohen Alter winkte, was er sich in der Jugend gewünscht hatte. Gewiß war er gern

bereit, zuzugestehen, was die Aurfürsten begehrten, ein Gemisch von Forderungen, abgeleitet aus den Zeiten Wenzels und Ruprechts. Das wichtigste Berlangen, seine Bestätigung nur von Papst Johann zu nehmen, konnte er ohne weiteres bewilligen. Im übrigen versprach er Bestätigung aller Rechte und sagte zu, Mailand zurückzuerwerben, doch von Brabant wurde diesmal geschwiegen, weil Wenzel dort den Burgunder anerkannt hatte. Abgesehen davon unterschieden sich seine Berheißungen von denen Ruprechts nur in zwei Punkten: er wolle sich vor der Krönung auf den Königsstuhl in Rense als König erheben lassen, was zedenfalls der Kölner in Erinnerung an die ehemalige Zusage Karls IV. verlangte, und wenn er "des Reiches Sachen nun oder hernach nicht selber ausrichten und beshalb einen Statthalter in deutschen Landen sehen" wollte, den Rat der beiden Kurfürsten annehmen. Das war dasselbe Verlangen, wie es einst so oft an Wenzel gerichtet wurde; es stand zu vermuten, daß Jost wie dieser meist von Deutscheland fern sein würde.

Auffallend ist, daß Wenzel sich bereit erklärte, seine Stimme Jost zu geben und damit auf das Königtum zu verzichten; war es nur eine Laune oder Haß gegen Sigmund oder gab ihm der Markgraf beruhigende Zusicherungen? Der Berdacht ist gar nicht abzuweisen, daß von beiben Seiten, von böhmischer wie von kurfürstlicher, der mährische Markgraf nur vorgeschoben wurde, um auf Sigmund zu drücken, und daß selbst Jost nicht viel anderes bezweckte.

Dieser Berhandlungen wegen hatten Mainz und Köln, ba Sigmund ihre Erwartungen nicht erfüllte, bie Bahl so lange hinausgeschoben.

Am 28. September kamen endlich die Boten Wenzels und Josts in Frankfurt an. Mit ihnen zusammen wählten am Morgen des 1. Oktober die Kurfürsten von Mainz und Köln in der Bartholomäuskirche den Markgrafen Jost; der sächsische Abgesandte, dessen Vollmachtsbrief sich verspätet hatte, gab für ihn abends nachträglich die Stimme ab. An der Gültigkeit der Wahl war nicht zu zweiseln, obgleich die eigentümlichen Nebenverhältnisse Grund genug zur Ansechtung boten. So hatte Deutschland der Könige, wie die Christenheit drei Käpste!

Aber nun kam ein sonderbares Nachspiel! Ende Oktober trat Wenzel, obgleich er bei der Wahl verzichtet hatte, wieder als römischer König auf, indem er Reichssteuern einforderte. Jost dagegen blieb ruhig in Mähren und begnügte sich damit, einige Urkunden als römischer König auszustellen. Sigmund wiederum verschob die Annahme der auf ihn gefallenen Wahl, wohl aber fanden zwischen ihm und Jost Verhandlungen über einen Ausgleich statt. Da starb am 18. Januar 1411 der Markgraf; man glaubte, er sei vergiftet, und richtete sogar angeblich Schuldige hin. Da er keine Kinder hinterließ, siel die Mark an Sigmund zurück; Deutschland aber wurde eines Königs quitt, der keiner gewesen war.

Erst Josts Tob bestimmte Sigmund, nach Deutschland die Annahme der Wahl zu melden. Sofort eröffnete er auch Verhandlungen mit Wenzel, der, um des mährischen Erbes gewiß zu werden, ohne Rüchalt darauf einging und sich auch mit Mainz und Köln in Verbindung setzte. Demselden Grafen Philipp von Nassau, der den Unterhändler der Kurfürsten mit Jost gemacht hatte, verhieß er schon Ansaug Februar eine Belohnung, wenn er oder Sigmund zum römischen Könige gewählt würden; da er in diesem Briese Titel und Siegel eines solchen

führte, so ist klar, daß er nicht meinte, selber nochmals zu bieser Burbe, die er als fein Recht betrachtete, erforen zu werben. Daß Sigmund einhelliger König werben würbe, war nun gewiß, nur die Form noch fraglich. Auch Bapst Johann XXIII. trat für ihn bei ben Kurfürsten ein. Erzbischof Johann mar ber Ansicht, bag jeben: falls eine neue Rur ftattfinden muffe, und schrieb fie baber im Marg fur ben 11. Juni aus. Sigmund, ber nun als Kurfürst von Brandenburg gelaben murbe, wollte jedoch einer nochmaligen Bahl entgeben, ba er die geschehene als gultig ansah, und bachte bie Sache so zu erledigen, baß er an biesem Tage mit feinen Bählern por Frankfurt das Königslager, wie es Ruprecht eingeführt hatte, auf-Aber Sinbernisse hielten ihn in Ungarn fest, so bag Werner schlagen wollte. von Trier allein jur festgesetten Reit mit einem Beere vor Frankfurt erschien. Johann von Mainz kam borthin, um etwaiges Unheil zu verhüten, benn so weit waren bie Dinge noch nicht, bag bie Bahl hatte stattfinden können. vertrug fich vielmehr erft mit ber Pfalg über bie firchlichen Berhaltniffe, bann mit Berner von Trier über ihr Berhalten ju bem Ronige, benn um Mitte Juni waren er und sein Kölner Genosse mit Sigmund einig geworben. Luremburger Brüber verftänbigten sich. Sigmund überließ Wenzel für seine Lebtage bie Raiserwurbe, welche biefer mit feiner Sulfe erstreben follte; er wollte bie Rurfürsten baju bewegen, baß sie ihn als folden halten follten. Darin lag eingeschlossen, daß Wenzel zunächst ben Titel eines römischen Königs weiterführen burfte, wie ihm auch ber Gebrauch ber schwarzgelben Siegelschnur, welche Rarl IV. als kaiferliche eingeführt hatte, vorbehalten murbe; auch bie Reichsheiligtumer blieben in seinem Besit. Wenzel bachte sich die Sache fo, daß die Rurfürsten ihn nochmals ausbrudlich als ben allein zur taiferlichen Burbe Berechtigten anerkennen follten. Die gewünschte Erklärung wurde gwar unterlaffen, aber ibm ftillschweigend bie Führung feines Titels gestattet.

Benzel bevollmächtigte eine stattliche Gesandtschaft, die außer der böhmischen Stimme auch die sächsische und brandenburgische vertrat. Sigmund hatte zugestanden, daß nochmals eine Kur stattsand, obgleich er nachher die Jahre seines Königtums von der ersten Bahl ab zählte. Aber als sie am 17. Juli unter den üblichen Feierlichseiten geschehen sollte, schickten Pfalz und Trier, da sie nicht ihre frühere Abstimmung für nichtig erklären wollten, nur Räte in die Kirche, welche die für sie bereiteten Size einzunehmen verweigerten und fortgingen, als es zur Leistung des Sides kam. Die Handlung wurde daher unterbrochen, und da jene beiden auf ihrem Sinn verharrten, vollzogen am 21. Juli nur Mainz, Köln, Böhmen, Sachsen und Brandenburg die Bahl. In Vertretung Sigmunds wurde Burggraf Johann von Kürnberg auf den Altar gesetzt.

Am meisten freute sich ber Frankfurter Rat, daß alles glücklich abgelaufen war. Mit anerkennenswerter Unparteilichkeit hatte er seiner schwierigen Aufgabe gewaltet und die Ruhe durch sorgfältige Vorkehrungen aufrecht erhalten; dabei hatte er viel Geld ausgegeben und für seine strenge Gewissenhaftigkeit manchen Undank geerntet. Gern sagte er daher zu, daß der einmütig gewählte König nicht genötigt sein sollte, draußen das Feldlager abzuhalten.

Sigmund war bas Königtum wie eine reife Frucht in ben Schoß gefallen, ohne baß er es mit schweren Opfern erkauft hätte. In ber Kirchenfrage bewahrte

er sich sogar freie Hand. Die Bestätigung burch ben Rapst ließ er auf sich beruben, wohl wissend, bag bieser nicht wagen durfte, ihn barum zu mahnen.

Seine Bahl war ein Sprung ins Unbekannte. Nur mit sehr wenigen Reichsfürsten war er, ber seit 1376 nicht mehr das innere Deutschland betreten hatte, seitbem in Berührung gekommen und über seine Persönlichkeit, seine Macht hatte kaum jemand ein sicheres Wissen. Sigmund trug mit seiner Wahl noch eine Späternte von der Wirksamkeit seines Baters heim, die letzte übriggebliebene Frucht. Selbst die Goldene Bulle hatte sich nicht als der feste Fels bewährt, der sie sein sollte! —

Merkwürdig mar, daß ber König ben Ruß, ben er im Reiche hatte, freiwillig zurudzog. Am 8. Juli 1411 bestellte er ben Burggrafen Friedrich zum "rechten, oberften und gemeinen Bermefer und Sauptmann" ber Mart Branbenburg. Er begründete die Verfügung mit der Notwendigkeit, die Pflege des zerrütteten Landes, die er felbft nicht übernehmen könne, zuverläffigen Sanben anzuvertrauen. Da er zugleich bestimmte, biefe Sauptmannschaft folle von ibm ober seinen Erben nur nach Zahlung von hunderttausend ungarischen Gulben widerrufen werben, so ift fein Zweifel, bag er bereits beabsichtigte, bie Mark bauernd bem Burggrafen ju überlaffen. Der neue Berr mußte freilich felber seben, wie er das ihm anvertraute Land gewann und nutbar machte, also große Summen hineinsteden, und es ift richtig, bag bie Mart in ihrem troftlosen Buftande für Sigmund wenig Wert hatte. Aber fie mar ein Kurfürstentum und Sigmund gab mit ihr ein Pfund weg, bas ihm in seiner Stellung als Rönig reiche Zinsen tragen konnte. Er vollzog eine Handlung aufrichtiger Dankbarkeit und Freundschaft. Friedrich hatte sich 1409 nach Ungarn begeben, ba ber burch Kriege ftart angegriffene frantische Hausbesit nicht ausreichte, bem alteren Bruber Johann und ihm ein fürstenmäßiges Leben ju gestatten. Dort verbiente er sich balb ben Dank bes Königs, noch glanzender erwies er seine staats= männische Befähigung bei ber erften Rönigsmahl. Indem Sigmund ihn nun überreich belohnte, feste er voraus, daß ber Beschenkte ihm fernerhin in treuester Ergebenheit anhängen und eine ftarte Stupe im Reiche fein wurbe.

Es ist zur Genüge bekannt, wie Friedrich seines Amtes waltete, nachdem er im Juni 1412 in der Mark erschienen war. Durch Leutseligkeit und gütige Nachssicht, durch geschickte Verträge mit den Nachdarfürsten, durch kriegerische Thatkraft gegen den von den Quikows geleiteten Abel schuf er Ruhe und neue Ordnung, begründete und befestigte er seine landesherrliche Gewalt, so daß er nach zwei Jahren seiner Gattin die Leitung der Mark übergeben und das Land wieder verlassen konnte. In Konstanz wurde dann die endgültige Uebertragung der Mark vollzogen. Am 30. April 1415 überließ Sigmund die Mark nehst Kurund Erzkämmereramt Friedrich und seinen Erben, indem er zugleich die Wiedereinlösungssumme auf 400 000 Gulden erhöhte. Der Burggraf gelobte für sich und seine Erben auf alle Rechte zu verzichten, wenn jenes Geld je bezahlt würde, versprach außerdem, die Mark unentgeltlich herauszugeben, wenn er mit Sigmunds Geheiß, Gunst und Willen römischer König werden sollte. Das war nur ein Versprechen für alle möglichen Fälle, aus dem nicht folgt, daß Sigmund damals wirklich die Absicht hatte, Friedrich die Nachsolgerschaft zu übertragen; auch

verpflichtete sich ber Burggraf gleichzeitig, bei Königswahlen, wenn er es mit Gott und Shren könne, einhellig mit Sigmunds und Wenzels Erben zu kiefen. Am 18. April 1417 erfolgte in Konstanz bie feierliche Belehnung.

Sigmund hatte bereits die Vorbereitungen getroffen, um sogleich nach Aachen zur Krönung zu ziehen, aber seine Regierung begann, wie sie weiter verslief, mit Ankündigungen seines Erscheinens im Reiche, die nicht oder selten zur Wahrheit wurden. Sinige Jahre verrannen, ehe die Deutschen ihren neuen Herrscher von Angesicht zu Angesicht schauen konnten. Sine wirkliche Reichsleitung sehlte in der Zwischenzeit, da Sigmund keinen Stellvertreter ernannte; nur soweit Reichsangehörige die weite Reise nicht scheuend ihm ihre Sachen entgegentrugen, erledigte er sie, meist mit Wohlwollen, aber nicht immer mit Sachkenntnis.

### Zweiter Ubschnitt.

## Anfänge Sigmunds. Berufung des Konstanzer Konzils. 1411—1414.

🤼 igmunds Politik nahm, seitbem er zum beutschen Könige gewählt worden, ein Janusgesicht an, bas nach Often und nach Weften, nach Ungarn und nach Deutschland schaute. Die Bürbe und die damit verbundenen Rechte und Pflichten erfüllten seinen Geift und ließen ihn ältere Plane mit neuen 3been verbinden. Rönig Ladislaus von Neapel, fein steter Nebenbuhler um die ungarische Krone, war für ihn nur von Italien aus zu faffen, und jett war Sigmund ber Oberherr von Ober= und Mittelitalien. Von Ladislaus hatte Benedig Zara und Dalmatien gekauft und baburch einen offenen Kriegsfall mit Ungarn geschaffen, das sich nicht vom Meere abschneiben lassen durfte. Die Republik sperrte außerbem die wichtigste Straße von Deutschland nach der Halbinsel durch die von ihr eroberten Herrschaften, die bem Reiche gehörten, und bedrängte fortwährend andere Glieber besselben, wie ben Patriarchat von Aquileja. Als römischer König hatte Sigmund die Möglichkeit, Benedig an seiner verwundbarften Stelle zu treffen, und konnte babei bas Reich zur Hulfe forbern. Da Erfolge in Oberitalien, wo sein Borganger nur Schanbe bavongetragen, fein Regiment mit besonberem Glanze eröffnet hatten, legte er auf Italien bas größte Gewicht, und ungarische und beutsche Politik schoben sich ihm hier in eins zusammen. Zugleich wollte er burch sein perfönliches Erscheinen in Stalien die Lösung ber firchlichen Wirren anbahnen, wie es schon sein Chrgeiz als Reichsvikar gewesen war. Zwar nahm er als Rönig ben bisher üblichen einköpfigen Reichsabler an, aber ber Doppelabler, ben er als Reichsvitar geführt, blieb ihm bas Symbol seines kunftigen kaiserlichen Amtes.

Wollte Sigmund Benedig angreifen, mußte er sich von anderen hindernissen freimachen, der Lagunenstadt etwaige Bundesgenossen entziehen. Denn Benedig begriff vollkommen die veränderte Lage der Dinge und erwartete von vornherein, daß sein alter Gegner, der bereits sein Erscheinen in Italien ans fündigte, um dort bie Raiferfrone ju holen, nunmehr große Ansprüche erheben wurbe. Daber suchte Benedig ben Papft auf feine Seite zu ziehen und rief bie Rurfürsten an, baß sie ihren Ronig vom Rriege abhalten möchten; gefährlicher war, daß die Republik auch ein Kriegsbundnis mit Polen erstrebte und bort Anklang fanb. Darunter hatte - fo eng verflochten fich räumlich weitgetrennte Beziehungen, - ber beutsche Orben zu leiben. Sigmund ichlug ihn nur banach an, wie weit er ihm gegen Bolen bienen konnte. Daber verbroß ihn ber Thorner Frieden, und als es nicht gelang, Breugen in einen neuen Krieg zu treiben, schloß er mit Bolen innige Freundschaft, um beffen König ftill ju halten, und wollte nebenbei von bem verarmten Orben Gelb berausschlagen. Auch bie Sabsburger wußte er zu beschwichtigen. Nachbem auch ber zweite Sohn Leopolds III. Herzog Leopold IV. nach einem streiterfüllten Leben 1411 kinderlos einem heftigen Bornausbruch erlegen mar, regierten bie jungeren Bruber Ernft "ber Giferne" und Friedrich IV. Die vom Bater ererbten Länder. Da Ernst sich mit einer Richte Bladislams vermählte und Friedrich seine Augen auf Erwerbungen im Batriarchate richtete, hatten beibe im Bunbe mit Bolen und Benebig Sigmund ernstlich bebroht. Der König verhalf auch bem vierzehnjährigen Albrecht V., bem geliebten Sohne seines Freundes Albrechts IV., jur felbständigen Berricaft in Defterreich und verlobte ibn im Oftober 1411 mit feiner zweijährigen Tochter Glifabeth.

Nachbem Sigmund bereits im Gerbst 1411 in Friaul ben Krieg gegen Benedig hatte eröffnen lassen, brang er selbst ein Jahr barauf mit einem Geere nach Udine vor, boch da er nicht burchschlagende Erfolge erzielte, schloß er im April 1413 Wassenstillstand. Er wollte erst in dem übrigen Italien und in dem angrenzenden Burgund, wo er Huldigung einfordern ließ, sein Ansehen zur Geltung bringen und Sinnahmequellen erschließen, namentlich auch Mailand, wo jetzt der zweite Sohn Galeazzos Filippo Maria gebot, sich gefügig machen. Er verschrieb Zuzug aus Deutschland und warb um die Hilfe der Schweizer, die ihm nur Werbungen gestatteten. Da er indessen bei seinem Geldmangel nichts ausrichten konnte, knüpste er Verhandlungen mit Filippo Maria an, die sich jedoch zerschlugen, weil er ihm nicht den herzoglichen Titel gewähren wollte. Seine Seele war bereits mit noch wichtigeren Dingen beschäftigt.

Das Pisaner Konzil hatte das Schisma nicht beseitigt, sondern verschlimmert, da Alexander zwar von dem größeren Teile der Christenheit anerkannt wurde, aber auch die beiden abgesetzen Päpste Anhang behielten. She Alexander in Rom einziehen konnte, starb er am 3. Mai 1410 in Bologna, und daher fand dort auch das Konklave statt, aus dem nach dreitägiger Beratung am 17. Mai Johann XXIII. hervorging. Balthasar Cossa, aus einem neapolitanischen Abelszeschlechte, hatte in seiner Jugend, obgleich zum Geistlichen bestimmt, das Kriegszhandwerk betrieben, dis er die Universität Bologna bezog. Bonisacius IX. rief ihn an die Kurie und beförderte ihn überaus schnell zum Kardinal und Legaten von Bologna, in welcher Stellung Cossa eine bedeutende staatsmännische und kriegerische Thätigkeit entwickelte. Bei Gregor siel er in Ungnade und arbeitete daher kräftig an dessen Sturz, Alexander stützte sich hauptsächlich auf ihn. Die Wahl verdankte Cossa wahrscheinlich dem Zutrauen, das auf seine weltlichen Sigenschaften geset wurde, denn seine Hauptausgabe sollte der Krieg gegen

König Labislaus, ben Beschützer Gregors XII. werben. Deswegen saben bie Karbinale barüber hinmeg, daß ihr bisheriger Amtsbruder bekannt mar als ein Mann, beffen Gewissen durch Berletung von Recht und Sitte nicht beschwert wurde. In dem stämmigen, untersetten Bapft mit dem breiten, gewöhnlichen Gesicht, ber am liebsten bei Tage schlief und in ber Nacht lebte, steckte nur ein Krieger und Genußmensch; Johann bemühte sich auch gar nicht, seine Natur zu verbergen, ungescheut machte er seiner Leibenschaft in gemeinen Reben Luft. Später murben auf ihn bie entsetlichsten Beschuldigungen gehäuft: man behauptete auch, baß er bas Papsttum burch Giftmord seines Borgangers, burch Beftechung, Ginschüchterung und Lift erreicht habe. In jebem Falle hatte feit ben römischen Abelspäpsten bes elften und zwölften Sahrhunderts nie mehr ein Mann ben apostolischen Stuhl bestiegen, ber so aller geiftlichen und firchlichen Tugenben bar mar. Als die Kardinäle ihn erhoben, gehorchten fie dem Zwange der Berhältnisse, indem sie meinten, die Aufrechterhaltung des Konzilspapsttums, die Behauptung Roms fei zunächst bas allerwichtigste; baß Johann auch ihr verpfändetes Bort einlösen, die Rirchenreform vollziehen follte, machte ihnen geringere Sorgen. Sie haben bafür bugen muffen.

Denn balb zeigte sich, baß Johann nicht bie ihm zugetraute kühne Entschlossenheit besaß. Der Kriegszug, ben mit seiner Unterstützung Ludwig von Anjou gegen Ladislaus unternahm, mißglückte und der Papst war schließlich froh, daß der Neapolitaner mit ihm einen trügerischen Vertrag einging, durch ben allerdings Gregor seiner disherigen Zuslucht beraubt wurde; er mußte zu seinem letzen Getreuen, Karl Malatesta, nach Rimini slückten. Aber der Pisaner Beschluß war nicht zu umgehen, und so berief Johann ein Konzil und zwar nach Rom, dem ungeeignetsten Orte. Da die Versammlung deswegen äußerst schwach besucht wurde, vertagte er sie Ansang März 1413 auf den Dezember, indem er sich die Bestimmung des Ortes vorbehielt. Er wollte es in Bologna halten, aber plöglich sah er sich in eine trostlose Lage verset. Am 8. Juni eroberte König Ladislauß durch einen glücklichen Handstreich Kom und in kurzer Zeit den ganzen Kirchenstaat; der Papst mußte nach Florenz slückten und sich nach Hüssen.

Sigmund benutte des Papstes Drangsale vortrefflich. Wie alle Welt wünschte er die versprochene Reformation der Kirche, und daß für sie vom Papste nichts zu hoffen sei, war ihm klar. Er selber wollte sie daher bewirken; stillte er die Sehnsucht der geeinigten und gereinigten Kirche, dann überstrahlte sein Ruhm weit den seiner Borgänger. Nur ein allgemeines Konzil konnte zum Ziele führen, weil aber keiner der drei Päpste ein solches zusammengebracht hätte, gedachte er vermittelnd einzutreten. Da war nun die Wahl des Ortes weise zu bedenken; er mußte bequem liegen für die Besucher aus allen Ländern der Christenheit, unberührt sein von den großen Welthändeln, er durste nicht unterstehen dem herrschenden Einstusse der drei Päpste, damit Bürgschaft geboten war für einen ungestörten und sachlichen Berlauf der Arbeiten.

Die plötliche Wendung im Geschick Johanns brachte seinen Wünschen Berwirklichung. Sübdeutschland lag gleichsam in der Mitte des Abendlandes, von allen Seiten her leicht erreichbar, und bort standen die Vertreter der Christenheit unter bem Schutze bes Reiches, unter bem seinigen. Die papstlichen Gesandten gingen auf seine Antrage ein, sie schlugen Strafburg vor, Sigmund aber wählte bas gunftiger gelegene Konstanz.

Es war ein Meisterstück verständiger Berechnung, daß er alle Ausstüchte bes Papstes abschnitt und sofort am 30. Oktober der Welt verkündigte, das Konzil werde am 1. November künftigen Jahres in Konstanz zusammentreten. Bon Johann sprach er so, als ob er dessen Recht auf das Papstum vollkommen anerkenne; aber es war ein bedenkliches Vorzeichen, daß er, obschon in wenig entgegenkommender Form, Gregor XII. ebenfalls zum Erscheinen aufforderte. Auch an die zu Benedict haltenden Fürsten schrieb er, ebenso lud er persönlich Frankreich ein und deutete schon an, daß Johanns Papstum nicht die unadweisdare Grundbedingung der zu treffenden Ordnungen sein würde. Dort wie in Spanien sah man ungern, wie Sigmund die Führung der Christenheit an sich riß, aber mußte doch anerkennen, daß nur so, wenn er neben den Pisaner Papst trat, eine allgemeine Beteiligung möglich wurde.

Johann XXIII. übersah vielleicht noch klarer als Sigmund, was das Ergebnis eines Konzils, bessen Herr er nicht war, sein würde, aber es half ihm nichts; in Lobi, wo er mit dem Könige zusammentraf, mußte er am 9. Dezember die Berufungsbulle erlassen. Als Zweck wurde angegeben, die in Pisa nicht vollendete Reform der Kirche zu schaffen.

Noch mehrere Monate weilte Sigmund in Oberitalien. Genua, welches 1409 die französische Herschaft abgeschüttelt hatte, ließ ihn nicht ein, in der Stadt Afti, welche dem Herzoge von Orleans gehörte, entging er nur durch seinen Mut einem durch den Statthalter veranlaßten Ueberfall; dafür gewann er die Anhängslichkeit des Grafen Amadeus von Savoyen, den er später 1416 zum Herzoge erhob. So voll nahm ihn die neue Welt, in der er sich bewegte, ein, daß er es aufgab, bald nach Ungarn zurüczukehren und dort einen Verweser bestellte. Er wollte in Italien bleiben dis zum Beginn des Konzils, inzwischen Krieg mit Mailand führen. Doch mit einemmale wurde er andern Sinnes. Noch hatte er keine der drei Kronen empfangen, zu denen ihn sein deutsches Königtum berechtigte, und doch war es für sein Ansehen auf dem künftigen Konzil erforderslich, daß seine Würde nicht bezweiselt werden konnte. Daher wollte er sich schnell in Deutschland krönen lassen, während der Krieg gegen Mailand weiter gehen sollte.

Noch ein andrer Grund bewog ihn zur schnellen Reise nach Deutschland. Am 9. April 1414 erlag Erzbischof Friedrich von Köln langwierigen Leiden. Er hatte sich als ein rechter Fürst der Kirche und des Reiches erwiesen; obwohl auch er vornehmlich seine landesherrlichen Aufgaben versolgte, war er doch ganz andern Schlages als sein Mainzer Genosse. Die Bergische Partei im Kapitel wählte den Bischof von Paderborn, Graf Wilhelm von Berg, während die Mehrheit sich für den Propst Dietrich von Mörs entschied, einen Nessen des verstorbenen Erzbischofs, den dieser selbst zu seinem Nachfolger gewünscht hatte. Während die Stadt Köln keine Partei ergriff, entbrannte im Erzstift die Fehde, aber Dietrich kam zu statten, daß die rheinischen Kurfürsten für ihn eintraten. Da sich infolges bessen der König sofort für ihn entschied, konnte auch Papst Johann nicht

anders, als am 30. August Dietrich für ben Erzstuhl zu ernennen, obgleich Wilhelm bei ihm in bochfter Gunft gestanden batte. Natürlich, bag Wilhelm, ber als Neffe bes Könias Ruprecht schon früher zu Gregor XII. gehalten hatte, jest von biefem Bestätigung begehrte und erhielt. Die Sache mar bemnach wichtig genug, daß ber König sie jum Austrag brachte, umsomehr, ba noch anderes mit ihr verquidt mar. Sigmund, ber von jeher bem Könige Wenzel bas Recht bestritten, über das alte Stammland seiner Kamilie, bas Bergogtum Luxemburg, felbständig zu verfügen, begunftigte die Bartei im Lande, welche ber Berrichaft bes Herzogs Anton von Burgund wiberftrebte, und geriet mit biefem baburch in ernften Awist. Der Herzog hatte auf seiner Seite ben ganzen Bergischen Anhang und so bebrohlich ftand es eine Zeitlang, baß Sigmund nicht magte, gleich nach Nachen zu geben, sonbern erst Nürnberg und Schwaben aufsuchte. Da jedoch Berzog Reinald von Gelbern sich von ben Burgunbern lossagte, konnte unter seinem Schut am 8. November die Krönung Sigmunds und seiner Gemahlin burch ben neuen Kölner Erzbischof erfolgen. Kurfürst Johann von Mainz, ber bereits seinen Borteil bei bem Könige herausgeschlagen hatte, blieb fern, burch Krankheit abgehalten. Der Kölner Bistumsstreit endete nachher mit fröhlicher Sochzeit, indem Bischof Wilhelm bem geiftlichen Stande entsagte und heiratete.

#### Dritter Abschnitt.

je . . .

## Die Persönlichkeit Sigmunds.

🗬 er so lange verzögerte Sintritt bes neuen Oberhauptes in bas Reich war of glücklich von statten gegangen, und mit freudiger Bewunderung saben die 🐼 Deutschen auf ihn, von dem sie vorher kaum mehr wußten, als daß er ein mächtiger herr im fernen Often war und icon manchen harten Strauß bestanben hatte. Da er der Sohn eines Kaisers war und die deutsche Sprache als Muttersprache rebete, erschien er nicht als Ausländer. Sigmund war König vom Scheitel bis zum Fuß, ein wunderbar schöner Mann; man erkannte auf den ersten Blick den zum Herrschen geborenen. Obgleich er bereits sechsundvierzig Sahre zählte und sein lociges haar zu ergrauen begann, war bie herrliche Gestalt schlank unb geschmeibig und die Gesichtsfarbe von rosiger Jugendfrische geblieben. breiter Stirne blitten lebhafte Augen, ein langer, zweigeteilter Bart fiel auf die Ihm ftand zur Seite seine zweite Gemahlin, Barbara, Gräfin von Cilly, die er vielleicht ihrer Reize wegen trop unebenbürtiger Abkunft 1408 geheiratet hatte, benn sie mar gleich ichon, schlank gemachfen, mit leuchtend weißer Haut, nur ein wenig sommersprossig. Auch im Turnier stand der König noch seinen Mann; lauter Jubel erscholl in Konstanz, wo er unter frembem Zeichen in bie Schranken ritt und zwei Gegner nieberftrecte, als beim Luften bes helms ber Sieger erkannt wurde. Besonderes Vergnügen bereiteten ihm Jagd und besonders Fischfang zu jeder Zeit; ben Friedbergern machte es faure Arbeit, als fie einmal ber königlichen Laune zuliebe fogar ihren zugefrorenen See aufeisen mußten. In allem seinen Thun überquoll Sigmund von Regsamkeit und Lebendigkeit, unermublich burchzog er bie Länder, wie fein Grofvater Johann von Böhmen einen blitichnellen Gewaltritt nicht scheuend. Trot mancher burchschwärmten Nacht liebte er das Frühaufstehen.

Der Ritterlichkeit stand seine Leutseligkeit nicht nach. Den Fürsten gegensüber hüllte sich Sigmund gern in seine Majestät, in der er sich mit höchster Bürde "wie König Salomon" bewegte. Desto herablassender war er zu Bürgern

und Bauern. In Böhmen sprach er später aus, sein Ahnherr mutterlicher Seite — ber sagenhafte Gatte ber Libussa, Herzog Primissaw — habe ben Pflug geführt und so sei er auch ben Bauern als König recht. Ungern sah er, wenn Begrüßenbe ober Bittstellenbe vor ihm nieberknieten; freundlich bot er ihnen bie Hand und hieß sie ausstehen, rebete auch ben gemeinen Mann mit "Ihr" an. Für jeben war er zugänglich und wußte für jeben ein gütiges Wort.

Dem Könige ftand bie Rebe ju Gebote, wie nicht leicht einem andern; wo es auch fein mochte, in großen Versammlungen, in ber Ratsstube, in fröhlicher Gefell= icaft floß ihm bas Wort leicht und lebenbig von ben Lippen. Immer schlagfertig wußte er biefe Gabe trefflich für feine Zwecke zu verwerten. Raum hat ein Fürst so viele Staatereben gehalten, wie Sigmund, boch am liebsten pflog er Awiegespräche mit benen, welche er überreben wollte; er erschien gern unerwartet, überraschte fürftliche Gafte wohl noch im Bett, um fie gang für fich allein zu haben. Alle Mittel standen dem gewandten Redner zu Gebote, die scheinbare Harmlosigkeit, die füße Schmeichelei, ber trauliche Zuspruch, bie locenbe Verheißung und ber aufbraufenbe Rorn; Sprichwörter, Bilber, Gleichnisse in unerschöpflicher Külle, treffende, oft beißenbe Wipe verliehen Schmuck und Reiz, ber Schwung ber Gebanken, ber volle Rlang gehobener Empfindung festen ben Sorer in Bewunderung. König nahm ihn gefangen burch bie wirkliche ober scheinbare Offenheit, mit ber er fich äußerte, burch die Gigenart ber Gebanken und die Selbständigkeit ber Auf-Ueberall trat er perfönlich hervor, nahm felbst bie Geschäfte in bie hand, so daß man ihm nachrühmte, er brauche weder Vormund noch Sachwalter. Selbst feine Briefe und Urkunden machen oft ben Ginbrud, bak er ihre Abfaffung beeinflußte.

Es kam bem Könige nicht barauf an, welcher Sprache er sich zu bedienen hatte, da er das Deutsche, Lateinische, Böhmische, Polnische, Ungarische, Französische und Italienische vollkommen beherrschte; er wurde deswegen mit dem sprachkundigen Mithridates verglichen. Dazu half ihm glückliche Begabung, denn wissenschaftliche Bildung besaß Sigmund kaum; sein Latein, das sich nicht ängstlich um die Grammatik kümmerte, erschien wenigstens den Humanisten unfein und gewöhnlich. Allerdings beabsichtigte er einmal, in Ungarn eine Akademie zu gründen, zog auch in seinen letzen Lebensjahren italienische Gelehrte, deren einer für ihn den Arrian übersetze, an seinen Hof, verlieh auch mehreren den Titel gekrönter Dichter; in Rom ließ er sich durch einen Kenner die Reste des Altertums zeigen und erskären. Doch über ein Interssesse für geistige Thätigkeit kam er gewiß nicht hinaus. Von der Untersuchung theologischer Fragen hielt er sich absichtlich fern.

Es war eben sein offener, empfänglicher Sinn, der ihm für alle Seiten bes Lebens und der Welt Verständnis gab. Obschon er die kirchlichen Pflichten getreulich erfüllte und die Wahrheit der christlichen Lehren versocht, war er keineszwegs ein blinder Verehrer der Geistlichkeit, denn er wußte Sache und Personen zu scheiben. Er kannte gar wohl ihre argen Schattenseiten und zu einer seiner ersten Lebensaufgaben wählte er die Durchsührung der kirchlichen Resorm, für die er dis zum letzten Augenblicke arbeitete. Mit dem bittersten Spott geißelte er allzeit die Begehrlichkeit und Unsittlichkeit der Priester und Mönche; er soll gesagt haben, der einzige Unterschied zwischen den in der She lebenden

ariedischen Geiftlichen und ben an ben Cölibat gebundenen römischen sei, bak bie ersteren nur eine Frau, die anderen zehn hatten. In Ungarn griff er rudsichtslos in bas kirchliche Gut ein, wie auch fpater in Böhmen, fo bag ihm ein Rarbinal, ben er über die Gründung eines Karthäuserklosters um Rat fragte. entgegnete: es thue mehr not, die zerftorten Klöfter wieber herzustellen, als neue zu errichten, benn in Ungarn seien mehr Rlöfter als Mönche. Er wollte burchaus nicht bie Rirche in weltliche Dinge eingreifen laffen, benn bas Weltliche follte weltlich bleiben, wie er oft genug erklärt bat. Seine Rate und Freunde waren meistens Laien, hat er boch auch zuerft unter ben beutschen Königen einen Kanzler aus weltlichem Stanbe ernannt. Zwar ehrte er bie Reliquien, wie es ihm geziemte, aber er wußte auch, welcher Betrug bamit getrieben wurde. Als er einst ein Gebein ber beiligen Elisabeth in Marburg erbat, ermahnte er seinen Beauftragten, ja bei ber Deffnung bes Schreines gegenwärtig ju fein, bamit er nicht "ein Stud von einem toten Schuhmacher" bekame. Bunberzeichen und Bunberbinge betrachtete er mit prufenbem Blide, im Bewußtsein bes naturlichen Bufammenhanges fuchte er nach einfacher Erklärung. Auch ben Bolksaberglauben gegen die Juben teilte er nicht. Gine Rapelle, die großen Aulauf hatte, weil sie über die Leiche eines angeblich von Juben ermorbeten Kindes gebaut mar, ließ er kurzerband abbrechen.

Von einem solchen Könige erwartete das Volk das Beste, er werde ein mächtiger Herr sein, offenbar habe der heilige Geist die Wähler geleitet.

Sigmund hat gegen seinen Bruber Bengel entschieden treulos und gewaltthatig gehandelt und auch fonft, besonders in seinen früheren Sahren, sich Graufamkeiten zu Schulben kommen laffen. Tropbem lag in feinem Befen ein gutartiger Bug; er mar verföhnlich, schätte feine Freunde und Diener, die er überreich belohnte. Seine ganze Regierung hindurch ftand ihm ein bestimmter Kreis von Männern nabe, unter benen ber ungarische "Großgraf" Nicolaus von Gara, später ber aus Eger gebürtige Rafpar Schlid, ein hochgebilbeter und geschickter, freilich nicht immer reine Sande bewahrender Staatsmann hervorragten. treue Gesellen an sich zu fesseln, stiftete er 1408 ben Drachenorben, ber allein für Ungarn bestimmt war, boch in seinen kleineren Abzeichen auch an Frembe freigebig verlieben wurde. Leiber hatte Sigmund wirkliche grobe Fehler. Gleich von Anfang an fiel es auf, daß feine Kanglei fehr viel bobere Gebühren forberte. als vorbem üblich waren. Sie hatte sich schon in Ungarn zurechtgelegt, um wieviel bie reichen Deutschen geschröpft werden sollten. Sehr bald zeigte sich unverhüllt ber wundeste Red von Sigmunds Königtum, seine unaufhörliche Gelbnot und bie Unverfrorenheit, mit ber er ihr abzuhelfen suchte. Sigmund mar nicht geizig, im Gegenteil, ein Berschwender, freigebig bis zum Uebermaß, aber er mar auch offenbar ber Meinung, bag außerhalb Ungarns seine Beburfnisse anderweitig gebedt werben mußten. Es begann ein Borgipftem fcmachvollfter Art, bas ibn am meisten in ber öffentlichen Achtung herabsette, und es bauerte feine ganze Regierung lang. Wer ihm gelieben hatte, mochte feben, wie er auch nur bas Hauptgut wieder bekam, geschweige bie Binsen, nicht weil der Konig ibn absicht= lich betrog, sonbern weil er biese Dinge bochst gleichgültig nahm. fleinste Anleihen waren gleich willkommen. Das Leben bei hofe bot bas Bilb ber Flut und Ebbe; je nachdem Gelber eingingen, wechselte höchste Pracht mit schäbigster Armut. Ein Franzose, der Sigmund in Konstanz kennen lernte und über ihn freilich mit giftigster Galle berichtet, schildert höchst ergözlich, wie "dieser Mann, der den ganzen Erdkreis in Flammen setzen wolle und selbst die Gegensfüßler bedrohe", sich betrage wie ein Bettler, jeden Beliedigen um die geringssügisten Summen anpumpe: die Stiefeln lasse er bei einem Schuster slicken, er laufe einher in zerrissenen Schuhen und in Kleidern, durch beren zerschlissene Kalten die Haut sichtbar sei.

Dazu kamen noch andere arge Schwächen. So liebenswürdig Sigmund sein tonnte, ihm fehlte gang die Söflichkeit ber Konige, die Bunktlichkeit. Schon bamals wurde bekannt, daß er gewöhnlich febr viel fpater, als er angekundigt hatte, an Ort und Stelle eintraf, wenn er überhaupt erschien. Die Zeit mar an Unfittlichkeit gewöhnt, aber Sigmund leiftete barin boch mehr, als für einen Ronig julaffig ichien. Ein Lebemann burch und burch jagte er allen Genüssen nach, ein ftarfer Trinker, ein Feinschmeder, ber besonders gern mit Fischen und Obst seinen Gaumen lette. unbegrenzt in ber Zuneigung zum weiblichen Geschlecht. Nichts mar ihm lieber. als schöne Frauen im Tange herumguschwenken, fie zu bewirten und ihnen artige Geschenke zu machen; als er aus England zurudkehrend Strafburger traf, ging feine erfte Frage nach bem Befinden ber bortigen Damen, die er gang absonderlich Doch auch unehrbare Frauen maren ihm recht und die Gastaeber. Städte wie Fürsten, verfaumten nicht, seinen Geluften Befriedigung ju gemahren. Benn jener Frangofe Glauben verbient, fah Sigmund Benelope in jedem Beibe; auch bie verworfenften Gefcopfe ehre er, als ob fie Lutretien maren, befrangt und unter lautem Gefang giebe er mit luftiger Gefellichaft feine Wege, halte bie begegnenben Frauen an und scherze mit ihnen.

Leiber glich Barbara ihrem Gatten nicht nur an Schönheit, sonbern auch an Geringachtung ber Sitte, eine Frau von unbegrenzter Sinnlickkeit, bie ihre Augen begehrlich auf stattliche Männer richtete, sie öffentlich in unschiedlicher Weise anrebete und berührte und wohl noch schlimmer sich verzeing. Sie machte auch sonst ihrem Manne viel Not, benn sie mischte sich in die Geschäfte und beutete für Geld ihren Einfluß aus; wiederholt kam es zwischen dem Spepaar zum Bruch und zur Scheidung von Tisch und Bett. Der Königin wurde sogar nachgesagt, daß sie himmel und hölle verleugne, sie sei der Meisnung, der Mensch solle das Leben genießen, so lange es währe, denn mit dem Leibe gehe auch die Seele zu Grunde.

Mischung sehr verschiedener Eigenschaften bot somit ber neugekrönte König bar, ber nun baran ging, Kirche und Reich nach seiner Meinung zu ordnen. Ueber beibe hatte er sich bereits mehrsach ausgesprochen. Er beklagte, daß das Reich ganz verfallen sei, an Sinkunften nicht mehr als 13000 Gulben bringe, daß ber Landfriede barniederliege, die Kaufmannschaft nicht gedeihen könne, und deutete an, daß die Schulb an den Fürsten liege.

Bunächst nahm die glücklich zu stande gebrachte Kirchenversammlung seine Thätigkeit in Anspruch. Was hatten doch die Gelehrten aller Länder ihren Scharffinn angestrengt, um diesen gordischen Knoten, den alle Lösungsversuche nur noch mehr verschlungen hatten, zu entwirren; er sollte jest in Sigmund

seinen Alexander finden. Längst vergangene Zeiten schienen wieder aufzuleben, das von den Deutschen vertretene Raisertum wieder zu einer Wahrheit, der Kaiser zum wirklichen Schirmvogte der Kirche zu werden.

An bem langen schriftlichen Streite über Schisma und Reform hatte Deutschland in den letten Zeiten wenig Anteil genommen, denn das große Wort führten vornehmlich die Franzosen. Gin einziger Deutsche hatte unermüblich seine fonelle und fpite Feber gebraucht und in einer Fulle von Schriften aller Art fein burch bie Schande ber Rirche betrübtes Berg ergoffen. Gin geborener Bestfale, war Dietrich von Riem icon seit Jahrzehnten in ber papstlichen Ranglei thatig, aber in ber Frembe blieb er ein Deutscher, begeiftert für sein Baterland. Daber hatte er bie beutsche Geschichte ftubiert und sich getröstet mit ben Bilbern ber großen Vergangenheit; als die bochften Sbeale erschienen ihm die Raiser, welche seiner sächstischen Heimat entstammten, vor allen ein Otto I. Der hatte mit fester Hand bas verfaulte Papstum angegriffen, Johann XII. abgesett; so schien ihm auch jest bas beutsche Raisertum berufen, bie Rirche wieber gefund zu machen. Bergebens richtete Dietrich seine Mahnungen schon an Ruprecht, jest war burch Sigmund sein heißester Bunfch erfüllt. Er kannte burch eigene Anschauung genau bie Gebrechen und Gunben bes Papfttums, bas fcmähliche Gelbgefcaft; in beißenden Worten stellte er es an den Pranger, begehrte er eine grundliche Umgestaltung ber Rurie, benn nur bie Abstellung bes römischen Unwefens könne bie Rirche und die Welt retten. Seine Urteile find scharf, bitter, felbst leibenicaftlich übertrieben, aber sie fließen aus einer ehrlichen Bohlmeinung; ber Bestfale ist weit bavon entfernt, ben Papst als unfehlbar zu betrachten, benn wenn er boses thut, kann er nicht Christi Stellvertreter genannt werben, ift er nicht beffer als eine unvernünftige Beftie. Seine untergeordnete Stellung gestattete ihm in Konstanz nicht, als Führer offen hervorzutreten, aber er scheint ein einflugreicher Berater ber beutschen Nation gewesen zu sein, bis er im Sommer 1416 bas Konzil verließ und bann ftarb. Obgleich in veralteten Jbeen lebend befaß Dietrich einen guten Blick für bas Notwendige, die Fähigkeit, Berbaltniffe und Menschen lebenbig ju faffen; trop ber Schwächen, bie feinen Berken anhaften, übertreffen fie weit alles, was bamals bie Geschichtsschreiber in seiner Beimat leisteten, und taum tam ibm, ber fast sein ganges Leben unter Belichen zubrachte, irgend ein Deutscher gleich an beutschem Sinn.

#### Dierter Ubschnitt.

## Das Konstanzer Konzil. 1414—1418.

n ber Weihnachtsnacht 1414 hielt Sigmund mit seiner Gemahlin zu Schiff von Ueberlingen her kommend unter Fackelschein seinen Sinzug in Konstanz. Nachdem sich die durchfrorene hohe Gesellschaft auf dem für ihren Empfang vorbereiteten Rathaus gewärmt, fanden in Dom elf Stunden hinterseinander Wessen und andere Feierlichkeiten statt. Sigmund sang, wie es sein Bater zu thun liebte, im königlichen Ornat das Evangelium, dessen erste Worte: "Es erging ein Gebot vom Kaiser Augustus" diesmal auf ihn selbst trefslich paßten.

Seitbem die abendländische Christenheit bestand, war sie noch nie so einheitlich und zahlreich vertreten gewesen, wie in biefer kleinen Reichsstadt an ber spiegelnben Fläche des Bobensees. Kaiser und Papst, Gesandte fämtlicher europäischen Könige, eine große Zahl beutscher Fürsten, 29 Karbinäle, über 300 Bischöfe und hohe Prälaten, fast 300 Doktoren sind hier zusammengetroffen. kamen bie Scharen ber Bebiensteten jeber Art, die Masse anderer Besucher; zeitweise waren wohl 100 000 Menschen auf bem engen Raum zusammengebrängt. Neben ber Rirche nahm bie Welt ihren vollen Plat ein; feierliche Belehnungen, Turniere und Gastmähler boten eine angenehme Abwechselung mit ben kirch= lichen Schaustellungen. Bon ber unermeglichen Menge, die fortwährend ab und zufloß, machten bie Geiftlichen bie geringere Bahl aus. Konstanz murbe zum ftändigen Beltjahrmarkt, es schloß alles in sich ein, mas bamals bem Leben, ber Unterhaltung und ber ausgelaffenen Luft biente. Rirchliche Bracht, ritterlicher Blang, taufmannische Betriebsamkeit, redlicher und unredlicher Erwerb schufen hier jedem nach Wunsch und Auswahl genußreiche Tage. Die Stadt sorgte für reichliches Effen und grundlichen Trunt; bas beutelschneiberische Spiel, die gebeimnisvollen Schaububen, ber wufte Larm ber fahrenden Leute und die buhlerische Berlodung zur Unzucht fanden in bem Gewühl ihre Liebhaber.

Auf biefem schillernben Untergrunde bes leichtfertigen Tagestreibens entfaltete sich geistiges Ringen schwerften Schlages. Es winkten bie bochften Ziele; es galt, der Kirche, dem erhabensten Ideal, Einheit, Gesundheit und segenspendende Kraft wiederzugeben und auch das irdische Glück der Bölker zu schaffen; beseisterte Liebe zur Kirche und zur heilsbedürftigen Menscheit, gewissenhafte theologische Erwägung, spitzsindige Erörterung der scholastischen Theorieen boten ihre ganze Kraft auf, das begonnene Werk mit glänzendem Erfolge zu krönen, aber sie verquickten sich bewußt und undewußt mit leidenschaftlichem Haß gegen Zustände und Personen und mit nacktem Sigennut. Da die Kirche keine rein geistliche Einrichtung war, unterlagen ihre Angelegenheiten auch den politischen Strömungen, gerechtsertigte Bedürfnisse der Staaten, wie kleinliche und bösswillige Känke übten ihre niederdrückende Kraft aus. Doch waltete im allgemeinen der taktvolle Wunsch, rein politischen Tagesfragen aus dem Wege zu gehen.

Das gesamte Leben ber abenblänbischen Belt gipfelte für ben Augenblick in Ronftang. Rönig Sigmund burfte fich ruhmen, bas alles bewirft zu haben. Er mar ber einzige anwesenbe Souveran bes Abendlandes, ber Oberherr ber Ronzilöstätte. Außer ben Geiftlichen tamen aus Deutschland viele weltliche Fürsten und Stäbteboten, so bag namentlich in ben Anfangsmonaten bier nicht allein ein allgemeines Ronzil, sondern gewissermaßen auch das deutsche Reich tagte. Er hatte fich bemubt, bie Reichsglieber fogar auf feine Roften gum Befuch ju bewegen, und jog gern Reichssachen nach Konftang; seine gablreichen an Fürsten vollzogenen Belehnungen gaben ber Neugier fortgesett willtommene Nahrung. Auch viele ber italienischen und frangofischen Bralaten waren Unterthanen bes Reiches. Obgleich er noch nicht gefront war, galt Sigmund allgemein als Raifer, beffen Rechte er vollkommen in Anspruch nahm und ausübte; balb trat hinter ihm ber Bapft zurud und auf ihn richteten fich erwartungsvoll alle Blide. Die Gefandten Gregore und Benedicts verkehrten ohnehin junächst nur mit ibm, nicht mit bem Rongil. Ihn ichwellte ftolges Bewußtfein, gewaltiges Kraftgefühl, aber es paarte fich mit bem Bewußtsein ber Verantwortlichkeit, bem redlichen Willen, endlich eine allseitig befriedigende Lösung zu finden.

Rein Mitglieb ber Versammlung übertraf ihn an rastloser Thätigkeit; er wohnte nicht nur in aller Pracht seiner Würbe den öffentlichen Sitzungen des Konzils bei, sondern besuchte auch die Versammlungen der Nationen und Konzgregationen und nahm teil an den Beratungen. Reine wichtige Sache wurde ohne sein Zuthun erledigt; er that eher zu viel, als zu wenig.

Papst Johann war schon am 28. Oktober "in ber Fuchsfalle", wie er bie Stadt genannt haben soll, eingetroffen. Es war das Berdienst der Kardinäle, daß er seine Zusage hielt, obgleich im August 1414 der Tod seinen furchtbaren Feind, den König Ladislaus, hinweggerafft hatte und so die Notlage, die ihn zur Annahme von Konstanz zwang, nicht mehr bestand. Ohnehin war seit der Berufung des Konzils die alte Kraft von ihm gewichen; von dem Gewaltmenschen blied nur ein kleinlicher Känkeschmied übrig. Doch hoffte Johann noch, Papst zu bleiben, und wenn die Synode lediglich die in Pisa abgebrochene fortsetze, wie er verkündigte, hatte er begründeten Anspruch darauf. Aber diese Auffassung, welche die Herstellung eines einigen Papsttums verhindert hätte, drang in Konstanz von vornherein nicht durch. Sigmund kam bereits mit der Erstenntnis, daß Johann fallen müsse. Nur dann konnte er die deutschen Kurstenntnis, daß Johann fallen müsse.

fürsten zur Einheit bringen, da Werner von Trier und namentlich Ludwig von der Pfalz, dem er tief verpflichtet war, niemals den Pisaner Papst anerkannt hätten. Zu einer Verständigung in derselben Absicht hatten die Verhandlungen mit Frankreich und England geführt. Schon im September wußte man am deutschen Hose, daß Sigmund mit beiden Mächten übereingekommen war, eine Einigung der Kirche müsse unter allen Umständen durchgesett werden; schon das mals sprach man davon, daß Johann nicht Papst bleiben würde.

Obgleich die erste Sitzung bereits am 16. November 1414 stattfand, verging lange Zeit, ebe bie Geschäfte in rechten Fluß tamen, namentlich an bie Unionsfrage magte man sich nicht recht. Erst als nach Sigmunds Ankunft im Laufe bes Januar die Versammlung vollzähliger wurde, begannen die Beratungen, in benen fich balb zeigte, wie viele Wellen verschiebener Bestrebungen und Meinungen hier zusammenftießen. Bang von felbst glieberten sich bie Teilnehmer nach ben Nationen, ba bas Schisma bie Selbstänbigkeit ber Bölker über bie firchliche Ginheit gesetzt hatte; auch die von ben Universitäten ber ben Gelehrten geläufige Gewohnheit erleichterte biefe äußerliche Einteilung. Ohne einen eigentlichen Ronzilsbeschluß wurde die Abstimmung nach ben vier vertretenen Nationen, der beutschen, welche auch ben ganzen Often und Norden einschloß, ber italienischen, frangösischen und englischen zur Thatsache, doch murbe Ginftimmigkeit ber Beidluffe vorausaefest. Besonders regsam mar die an sich schwach vertretene englische, mit ber die beutsche eng zusammenhielt. Durch biese Form ber Befoluffaffung murbe ber halt, ben ber Papft an ben gablreichen Italienern hatte, aleich anfanas zerbrochen.

Berhangnisvoll mar ferner für Johann, bag überhaupt bie Meinung obsiegte, es muffe mit ben Gegenpäpften friedlich verhandelt werden. Der Ausgang bes Bisaner Konzils hatte ja die Lehre gegeben, daß die Kirche mit ihren Sprucen und Bannflucen bie anderen Bapfte nicht beseitigen konne, bag nichts übrig bleibe, als fie felbst ober boch wenigstens alle ihre Bekenner zur gut= willigen Uebereinstimmung zu bringen. Dann mußte Johann geopfert werben! Bubem war er nicht banach angethan, um bie Herzen berjenigen, welchen bie Kirche höher stand als die Person bes Papstes, mit sonderlichem Schmerz über seinen Berluft zu erfüllen; icon wurden gegen ihn die schlimmsten Beschuldigungen Trot Sträubens und liftiger Binkelzuge, die man burch Gregor und Benedict genugsam tennen gelernt, um sich nicht wieder fangen zu laffen, mußte er am 1. März feine Abdankung geloben für ben Fall, daß durch fie die Rircheneinheit berbeigeführt wurde. Daburch erwecte er bie gunftigste Stimmung für sich, und es war für ihn noch die Möglichkeit vorhanden, wenn er mit großartiger Entsagung weiter ben beiben anderen voranging, bereinst wieber gewählt zu werben, aber dazu fehlten ihm Mut und Klugheit. Er ließ sich burch schlimme Ratschläge bestimmen, die ihn zum Trot aufforderten. Erzbischof Johann von Mainz trat für ihn leibenschaftlich ein und verursachte baburch "bas größte Irrfal" in bem Ronzil; ber Papft bebauerte fpater, ihm gefolgt zu fein. Doch verließ ber Mainzer, ba er erfrankte, zur großen Unzufriedenheit bes Königs Konstanz; kam er baher mit Unrecht in ben Berbacht, die Flucht bes Papstes thatig mit beförbert zu haben, so ist es boch möglich, daß er schon vorher viesen Rat gegeben hat. Denn nachdem Johann XXIII. vergeblich seine Hossnungen auf einen Zwiespalt zwischen Sigmund und der französischen Nation gebaut hatte, entstoh er am 20. März 1415 als Reitersknecht verkleidet, während ein Turnierspiel die allgemeine Ausmerksamkeit gesesselt hielt. Sein Helsersmann war Herzog Friedrich IV. von Desterreich, den er bereits auf seiner Ansahrt geködert hatte.

Die Flucht mar eine Kraftprobe zwischen Papsttum und Konzil, die zu bes ersteren Rachteil ausfiel, benn bie feste Sicherheit, mit ber Sigmund auftrat und gleich die eingerissene Verwirrung beschwichtigte, vereitelte Johanns Absicht. burch seinen Weggang bas Konzil zu sprengen. Im Gegenteil erkannte bie zurud: gekehrte ruhige Ueberlegung die Vorteile, welche Johann wiber Willen ber Berstellung ber Ginbeit gemährte, und seine fortgesette Verlogenheit machte jebe weitere Rücksichtnahme überfluffig. Aber bas Konzil war burch ihn berufen, hatte unter feiner Autorität getagt; follten bie Befdluffe weiterhin Gultigfeit baben, bann mufite ein gesetlicher Grund für ben ferneren Bestand auch ohne Bapft gefunden werden. So gelangte die konziliare Idee, wie sie viele Gelehrte bereits vertraten, ju ihrem reinsten Musbrud burch ben berühmten Befchluß vom 6. April: "Die Synobe, gesehmäßig im beiligen Beist versammelt, ein allgemeines Ronzil ausmachend und die streitende katholische Kirche barftellend, hat ihre Gewalt unmittelbar von Chriftus, und ihr ift jeber jeben Stanbes und jeber Burbe, auch ber papstlichen, ju gehorchen gehalten in ben Sachen, welche fich beziehen auf den Glauben, die Tilgung des Schisma und die allgemeine Reform ber Rirche Gottes an haupt und Gliebern". Schon vorher mar befchloffen worben, bas Ronzil burfe por bem Ende bes Schisma und por vollzogener Reform ber Rirche nicht aufgelöft werben.

Sigmund traf zugleich den Beschirmer des stücktigen Papstes mit wuchtigen Schlägen. Er entwarf sofort einen umfassenden Angriffsplan gegen Herzog Friedrichs gesamte Länder, für den er die Schweizer und die süddeutschen Herren und Fürsten aufbot. Am 30. März verhängte er über den Uebelthäter die Reichsacht mit allen ihren Folgen. Da den Angreisern die zu machenden Ersoberungen als Sigentum im Namen des Reiches zugesagt wurden, erhob sich ringsum ein gewaltiger Kriegssturm gegen den Herzog, und wenn auch die gänzliche Bernichtung, wie sie der König beabsichtigte, nicht gleich aussührbar war, so zog Friedrich doch vor, durch die Vermittelung des Herzogs von Baiernschaft die Gnade des Königs anzurusen. Am 5. Mai stellte er sich in Konstanz und gelobte die Auslieferung des Papstes; während er dort in Haft blieb, verfügte der König frei über den Besit des Gedemütigten.

Papst Johann merkte balb, einen wie thörichten Streich er begangen hatte. Denn in der That war er nicht viel mehr als ein Gefangener des Herzogs, der ihn von einer Burg oder Stadt seines Landes nach der andern führte; offenbar gedachte der Herzog von Anfang an mit diesem kostbaren Pfande nur für sich selber Wucher zu treiben. Nach Frankreich zu entkommen, glückte nicht. Auch gegen die Kardinäle, von denen mehrere aus Konstanz zum Papste gegangen waren, richtete sich die allgemeine Erbitterung; ihnen wurde sogar das Recht entzogen, als Kollegium zu stimmen.

Nachbem die Synobe die Amtsenthebung ausgesprochen, eröffnete sie bas regelrechte Gerichtsverfahren auf Grund von 72 Anklagepunkten. Daß Johann alle biefe ungeheuerlichen und jum Teil widernatürlichen Berbrechen wirklich beaangen hatte, ist gewiß nicht mahr, aber es war ein vernichtenbes Urteil über bie aanze papftliche Wirtschaft, baß man überhaupt für benkbar und möglich hielt, ein Statthalter Christi könne beraleichen auf bem Gemissen haben und bie Rarbinale es über fich gewinnen, einen folden Menfchen zu mablen. Johann, ber seine Fassung völlig eingebüßt hatte und sich bedingungelos unterwarf, wurde vom Ronzil in haft genommen. Für bie Abbankung mar es jest zu fpat, es handelte fich nur noch um die Form der Absetzung. Sigmund betrieb fie mit allem Gifer, als ber eigentliche Leiter bes Rongils, wo man ihm begeisterten Dank mußte: seit Rarl bem Großen sei ihm niemand gleich. In ber zwölften allgemeinen Sigung vom 29. Mai murbe junachft ber Beidluß veröffentlicht, ber papstliche Stuhl burfe nur mit Genehmigung bes Konzils wieber befett werben; bann erklärte bie Berfammlung Johann für abgefett und vertraute ihn ber Aufficht bes Königs an. Sigmund übergab ihn bem Pfalzgrafen Lubwig, ber ihn in Beibelberg und nachher in Mannheim festhielt. Johann von Maing machte einen Bersuch, ihn zu befreien, boch erft nach ber Bahl Martins V. wurde ber Gefangene, gemäß Rongilsbefcluß, gegen eine große Gelbfumme gur Erstattung ber Haftkoften freigelassen. Er murbe sogar noch einmal zum Karbinal ernannt, starb aber balb barauf 1419 in Florenz.

Rlüger als Johann war Gregor XII. Als die Beseitigung Johanns keinen Zweifel mehr ließ, daß man auch mit ihm fertig werden würde, nahm er eine sehr anständige Absindung an. Ueberhaupt war er sehr glimpflich behandelt, ihm sogar das harmlose Bergnügen gestattet worden, die Synode nochmals in seinem Namen zu berufen und als allgemeines Konzil zu bevollmächtigen. Ber hätte ahnen können, daß dereinst kurialistische Klügelei diese Berufung durch Gregor als das alleinige "rechtmäßige Fundament" der Synode ausspüren würde! So war nur noch Benedict übrig, dessen Schildknappe, König Ferdinand von Aragonien, Berhandlungen vorgeschlagen hatte. Sigmund war bereit, sie zu führen; mit dem Segen des Konzils ausgerüstet, brach er Mitte Juli auf, nachdem er den Psalzgrafen Ludwig zu seinem Stellvertreter ernannt hatte.

Mit stattlichem Reitergefolge und Deputierten bes Konzils traf Sigmund am 15. August in Narbonne ein, aber Krankheit bes Königs Ferdinand, ber ungebrochene Trot Benedicts verschoben längere Zeit den Beginn des Werkes. Bon Benedict war durchaus nichts zu erreichen. Er stellte Forderungen, als ob die ganze Welt nur von seinem Winke abhinge, kam sogar in den Verdacht, gegen Sigmund Gewalt gebrauchen zu wollen. Schließlich entstoh er in sein eigenes Schloß Penniscola, allen Vorstellungen ebenso unzugänglich wie dieses Felsennest Angreisern. Seine Anhänger, die Könige von Aragonien, Kastilien und Navarra vereindarten daher am 13. Dezember mit dem Konzil und Sigmund einen Verztrag, welcher sie verpstichtete, der Einladung zum Konzile Folge zu leisten und bort der Absehung Benedicts zuzustimmen, wogegen dessen bisheriger Obedienz einige Vorteile zugesichert wurden.

Nur ben perfonlichen Bemühungen Sigmunds mar biefes gunftige Ab-

kommen zu verbanken. Mit Jubel begrüßten bie Konstanzer bie frohe Botschaft, aber ihren überfließenben Dank konnten sie nicht ihm perfönlich aussprechen, benn zu seinem Schaben hatten "ben Friebensengel" Geschäftigkeit und Uebereifer von ben rechten Bahnen abgelenkt.

Schon in Ronftang hatte Sigmund, begeistert burch ben Ruhm, ber ihn umftrablte, vertundet, er wolle der gefamten Chriftenheit ben Frieden erwirken, um bann ihre geeinte Rraft gegen bie Feinde bes Chriftenglaubens, bie Türken Große und icone Gebanten, mit benen er es burchaus ehrlich meinte. Wie er bamals im Often ben Orben und Bolen in gegenseitigem Frieden halten wollte, so munichte er auch ben blutigen Krieg zwischen Frankreich und England zu beenben. Bahrend er im Guben für bie Rircheneinigung warb, traf im Norden bei Azincourt am 25. Oftober ber englische König Beinreich V. bas frangofische Beer mit vernichtenben Schlägen. Daber erging von Frankreich aus ber bringenbe Bunfch an ben beutschen Ronig, er moge kommen, um Frieden zu stiften. Sigmund hatte mit Frankreich und England mehrfach Gefandtichaften gewechselt, mit ersterer Macht bas alte, von seinem Bater Rarl IV. herrührende Familien- und Freundschaftsbundnis erneuert, bem englischen Rönige, ber ihm in ber Rirchensache williger entgegengekommen mar, als ber frangofische, icon von Konftanz aus Aufmerkfamkeiten erwiesen. Gin weiterer Fortgang bes Rampfes konnte bas Konzil ftoren, es vielleicht auseinander reißen. Nachbem er fich burch seinen vertrautesten Rat, ben ungarischen Großgrafen Nikolaus von Bara von ber Gefinnung bes frangofischen Königs überzeugt, folgte er ber Ginlabung als ehrlicher Friedensmatler. In Baris ehrenvoll empfangen, platicherte er mit Behagen in bem Strubel bes feinen Lebens ber Barifer Gesellschaft, gab fogar ein kostbares Damenfest, freilich nicht auf eigene Rosten; auch von ber Universität, die er burch seine Gewandtheit in lateinischer Rebe überraschte, ließ er sich feiern. Doch zugleich fab er mit Schreden und eigener Gefahr, wie unterhöhlt bort ber ftaatliche Zustand mar. Ueber Calais ging er nach England, wo ber fieggefronte Beinrich V. nichts fparte, um feinem Gafte eine bobe Deis nung beizubringen. Sigmund mar ber erfte beutsche Raifer, ber England besuchte und die bochfte Auszeichnung, ben Hofenbandorben empfing. Aber in Paris tam inzwischen die dem Frieden abgeneigte orleanistische Partei in die Sobe, die von bem vorher Verabrebeten nichts wissen wollte, ba sie hoffte, die arg bebrängte Feste Harfleur ben Engländern ju entreißen. Berichte ber nach bem Festlande hinübergeschickten Gesandten erwiesen, daß man dort ben guten Willen bes Deutschen gemißbraucht hatte. Sigmund war tief entrustet, aber auch in höchster Berlegenheit; er ftand König Heinrich gegenüber in zweibeutigem Lichte und war zugleich ganz in bessen Gewalt. Da er nicht Frieden stiften konnte, mußte er Partei ergreifen; zugleich fürchtete er, bie eben in Frankreich herrschende Partei möchte ihre alte Liebe für Benedict bervorkehren und die Rircheneinigung, fein höchstes Ziel, beeinträchtigen. Daber schloß er am 15. August 1416 zu Canter= bury mit Heinrich ein Schuts und Trutbundnis gegen Frankreich, welches bas Parlament und die beutschen Rurfürsten bestätigen sollten. Doch hoffte er noch immer auf Herstellung bes Friedens. In seiner Gegenwart wurde barüber in Calais weiter verhandelt, aber es tam nur ein turzer Waffenstillstand heraus.

So war das Ergebnis engster Anschluß an Heinrich, ber seinem Gaste überreiche Geschenke machte, welche freilich bald in Brügge ins Pfandhaus wandern
mußten. Die Franzosen betrachteten es natürlich als Berrat, daß Sigmund sich
ihnen nicht einseitig hingab, und hielten ihm das frühere Bündnis vor, aber
das war nur allgemeinen Inhalts und das Recht des Reiches, welches Frankreich so oft verletzt hatte, darin vorbehalten. Es ging schließlich Sigmund wie
anderen Friedensstiftern; er verdarb sich die eigene Stellung.

Ende Januar 1417 traf Sigmund wieder in Konstanz ein, mit Begeisterung und Chrfurcht empfangen.

Während seiner Abwesenheit hatte sich ber Geist bes Konzils in trauriger Beise verändert. Anfangs ftanden die Mitglieder unter bem Reiz und Sporn bes Ungewöhnlichen, unter ber freubenvollen Erwartung einer völligen Wiebergeburt ber Kirche; bie Parteiungen traten gurud hinter ber Begeisterung und konnten nicht recht aufkommen. Unzweifelhaft lag eine religiöse Weihe über ber Berfammlung, und bie häufigen Dankgottesbienste kamen aus bem Bergen. Doch bie alltägliche Gewohnheit stumpfte bie Erhebung ber Gemuter ab, bas nüchterne Denken erbruckte ben ibealen Schwung, und ber feurigste Anlauf ermattet, wenn er nicht schnell zum Ziele führt. Als bas Ronzil begann, bachte man, in einigen Monaten bequem fertig zu werben; jest waren schon zwei Sahre verflossen und fein Ende abzusehen. Die Kirchenreform ließ fich, wie die Difftande nicht auf einmal entstanden waren, auch nicht auf einmal schaffen, am wenigsten wenn babei ber Grundbestand an Dogma und hierarchischer Glieberung festgehalten wurde, ben zu bestreiten keinem ernstlich einfiel. Niemand außer folchen, welche als Reper gebrandmarkt wurden, hatte eine klare Erkenntnis ber Grunde, bie bas Verberben beraufbeschworen hatten. Da bie einzelnen Stänbe ber Kirche eng mit beren Leibe verwachsen waren, fühlten sich bei ben Besserungsversuchen hier und bort Intereffen gefährbet, bie Berücksichtigung forberten, und ber Gigennut fträubte fich gewaltig gegen Aenberungen. So stellten die Universitäten bie Bfrundenverleihung lieber ben Bapften anheim als ben Bischöfen, von benen fie sich weniger Gutes versprachen. Gine Menge anderer Dinge, die eigentlich nicht vor das Konzil gehörten, aber burch die Verquidung von Staat und Kirche herantraten ober geflissentlich im Machtgefühl und Thatenbrang herbeigezogen wurben, zersplitterten die Rraft und Aufmerksamkeit und führten nur zum Streit. So trat folieglich ein Stillftand ein, obgleich reblich gearbeitet wurbe.

Die Italiener hielten von Anfang an zu ben Karbinälen, welche zwar nicht ganz einig untereinander waren, da manche unter ihnen eine reformfreundsliche Gesinnung hatten, aber ihre Absichten liefen begreiflicherweise darauf hinaus, das Papsttum und ihre Genossenschaft möglichst unversehrt aus diesen Bedrängsnissen zu retten. Die Deutschen und die Engländer waren dagegen wider Papsttum und Kardinäle seindselig gestimmt, hätten letztere am liebsten von jeder Mitwirtung ausgeschlossen. Die Franzosen waren gespalten; die Bertreter der Universität Paris stimmten in manchen Fragen den Deutschen und Engländern zu, während die größere Zahl unter der Führung des gewandten Peter von Ailly den Kardinälen zuneigte. Die heimische Parteiung zwischen Orleans und Burgund machte sich auch hier start geltend.

Die Versammlung enthielt eine ungewöhnlich große Anzahl bebeutenber Männer. In bem Kardinalskollegium saßen hervorragende Gelehrte, wie Zabazrella und Peter von Ailly, auf den Franzosen Gerson sah die ganze theologische Welt mit Bewunderung, an streitbaren oder gewandten Wortsührern fehlte es keinem der vertretenen Reiche. Die Geschäftsordnung brachte es mit sich, daß auch niedriger Gestellte sich geltend machen konnten, besonders bei den vorzbereitenden Arbeiten in den Nationen, wo der Schwerpunkt lag. Gerade bei den Deutschen war das der Fall. Allerdings hat sich kein einziger der deutschen Bischöfe hervorragend ausgezeichnet, außer etwa der Erzbischof Johann von Riga, der zu Sigmunds Vertrautesten zählte, und das war für Deutschland nicht günstig, aber die rege Thätigkeit, welche diese Ration entfaltete, zeigt, daß sie manche energische, vorwärtsdrängende Köpfe zählte, die eine scharfe Feder zu sühren wußten, nur daß die Wirksamkeit der einzelnen sich nicht setzstellen läßt.

Am verderblichsten wurde der Zwiespalt der Nationen, der anfangs weniger merklich war, doch nachber, als der heilige Drang nachließ, so anwuchs, daß er das Konzil ernstlich in seinem Bestehen bedrohte. Fast allen Franzosen gemeinsam und sie schließlich sest vereinigend war die nationale Gesinnung, die Feindschaft gegen England, die Abneigung gegen die Deutschen. Die Franzosen begannen den Engländern das Necht, eine eigene Nation zu bilden, streitig zu machen. Die Engländer und die Deutschen galten den übrigen als rechthaberische Leute, die ihren Willen allen auszwängen; auch der Umstand, daß das Konzil in Deutschsland tagte, verdroß und beunruhigte allmählich die anderen.

Nun kehrte Sigmund zurud, ohne ben Frieden zwischen Frankreich und England geschaffen zu haben, und erwies gleich ben Englandern, die ihn wie ben Ihrigen in Anspruch nahmen, seine besondere Zuneigung. Die Franzosen wurden baburch verlett, sie nahmen bem Könige fogar übel, daß er neben feinem Drachenorben auch ben hofenbanborben zu tragen pflegte. Sigmund fanb ben unbeilvollen Streit zwischen ben Nationen vor und nahm Bartei für bie Engländer und beren erlangtes Recht. Hatte man ihm früher sein entschlossenes Auftreten gebankt, fo bachte man jest barüber anders; sein Selbstgefühl, manches unbebachte, leidenschaftliche Wort erbitterten, es entstand ber Glaube, er wolle bas Konzil vergewaltigen. Der erregte Argwohn fand Nahrung wie freffendes Feuer, und so wurde der weitere Verlauf des Kongils ein Wettkampf zwischen dem Könige und ben Franzosen und Karbinälen. Dazu tam, bag bie Berhandlungen über bie Absetzung Benedicts sich ungemein in die Lange zogen und die von ben Franzosen angezettelten Sitftreitigkeiten mit hineinspielten. In bieser verbitterten Stimmung und um fich bie englische Freundschaft fester ju verpflichten, bachte Sigmund Ernft gegen Frankreich machen zu muffen, und kundigte Ronig Karl am 22. März an, er werbe zusammen mit England bie Waffen ergreifen. Doch war bas noch keine eigentliche Rriegserklärung, feine Anfage ber Febbe in ber üblichen Form. Sämtliche Rurfürsten mit Ausnahme Benzels bestätigten balb barauf ben Bertrag von Canterburn.

Die Franzosen, baburch natürlich nicht günstiger gestimmt, fuhren fort, bem Könige Steine in ben Weg zu werfen. Es tam zu häßlichen Scenen. Sigmund

vergriff sich einmal an einem italienischen Geistlichen, sperrte ben Kardinälen Münster und Pfalz für ihre Sitzungen, so daß sie stundenlang auf der Straße stehen mußten. Dafür erscholl hinter seinen Räten, als sie aufgeregt eine Sitzung verließen, der böse Auf: "Fort mit den Ketzern!" Die Verzögerung des Prozesses gegen den spanischen Papst entsprang zum guten Teil der Besorgnis, Sigmund werde unmittelbar nach dessen Schluß einen Papst seiner Wahl durch allgemeinen Zuruf aufzwingen.

Der König wurde jedoch ungerecht beschuldigt; in der Regel erscheint er zulett als der Nachgebende, immer als der, welcher den großen Zweck nicht aus den Augen ließ, das Auseinandergehen des Konzils wenn auch mit Gewalt verhinderte.

Als enblich am 26. Juli ber Spruch gegen Benedict gefällt war, entbrannte neuer Streit, weil die Kastilianer zur Bedingung ihres Eintritts in die Synode die Feststellung des Versahrens bei der künftigen Papstwahl machten. Der König mit seinem Anhang bestand darauf, daß erst die Kirchenverbesserung vorgenommen werde, ehe eine neue Papstwahl erfolge, und hatte auch den Beschluß durchgesetz, vor dieser sollten wenigstens Papstum und Kurie reformiert werden. Er kannte die Welt zu gut, um nicht zu wissen, wie es gehen werde, wenn erst wieder ein allgemein anerkannter Papst im Sattel saß, und außerdem bewegte ihn noch eine andere Kücksicht. Die Vorgänge in Böhmen, deren wir noch zu gedenken haben, veranlaßten auf dem Konzil die heftigsten Angrisse gegen seinen Bruder König Benzel, und nur, wenn die kirchlichen Mißstände abgestellt wurden, konnte er hossen, daß es möglich sein würde, Böhmen zu beruhigen.

Manche ber gegen bes Königs Willen vorgebrachten Gründe waren beachtenswert, aber ber schließliche Ausgang bes Resormwerkes hat Sigmund recht gegeben. Die Kardinäle mit den Franzosen, welche wußten, wie weit die deutschen Forderungen über ihre Absichten hinausgingen, wünschten die Resorm erst gemeinsam mit dem neuen Papste zu vollziehen, dem man nicht vorgreisen dürse. Ueber ein gewisses Waß waren ja alle einig und noch in dieser Zeit gab die Verderbtheit der Kirche den Lieblingsstoff zu schneidigen Predigten. Der Hauptgrund für die Beschleunigung der Wahl war jedoch, daß man baldmöglichst von dem Drucke Sigmunds erlöst sein wollte, dem gegenüber ein Papst das ausreichende Gegengewicht dot. Gleichzeitig wurde über die Weise gestritten, in der das künstige Kirchenhaupt zu küren sei. Die Kardinäle wollten sich ihr herkömmliches Wahlerecht möglicht wenig verkürzen lassen und mit den Franzosen zusammen außerz dem verhindern, daß nicht ein Mann nach des Königs Herzen aus dem Konklave hervorginge.

Da sielen die Engländer von den Deutschen ab, und zwar auf ausdrücklichen Befehl ihres Königs, der bei seinem Kriege gegen Frankreich nicht den neuen Papst zum Gegner haben wollte und auch bei der selbständigeren Gestalt der englischen Kirche der Reform weniger bedürftig war, als Deutschland. Damit war die Niederlage der Deutschen ausgesprochen; ein Beschluß, der Bürgschaft geben sollte für Vollzug der Besserungen auch nach der Wahl, gab dafür wenig Trost. Sigmund selbst verließ während der entscheidenden Tage Konstanz, da

er nun nicht mehr hindern wollte. Das Mißtrauen gegen ihn war fo groß, baß man ihm nicht allein die hut bes Konklave überlaffen mochte.

Die Wählerschaft bilbeten außer ben 23 Karbinalen 30 andere Prälaten, indem jede Nation 6 Vertreter erkor; der kunftige Papst sollte zwei Drittel der Karbinalstimmen und ebenso zwei Drittel der Stimmen jeder Nation auf sich vereinen. Die Kardinäle hatten so erreicht, daß ihnen kein mißliebiger aufzgezwungen werden konnte.

Am 8. November nachmittags zogen die Wähler in das am Seeufer gelegene Raufhaus, das mit aller Bequemlichkeit ausgerüstet war. Dort legten sie in Segenwart des Königs den Sid ab, worauf der strengste Abschluß erfolgte. Täglich zog eine feierliche Prozession von der Kathedrale nach dem Kaufhaus, um dort im frommen Gebet den heiligen Seist auf die Insassen herabzusiehen. Der Ausgang war ganz ungewiß.

Verhältnismäßig schnell kam trothem die Entscheidung. Der erste Tag verging mit geschäftlichen Beratungen. Am 10. November begann die Abstimmung, deren zeitraubende Feststellung zeigte, daß die Stimmen arg zersplittert waren. Reiner der Genannten hatte die erforderliche Mehrheit erhalten, auch nicht innerhalb des Kardinalkollegiums, dessen meiste Stimmen auf zwei Franzosen sielen. Alle Wahlkörperschaften waren gespalten, mit Ausnahme der Engländer, welche sämtlich Otto Colonna nannten. Der hatte auch die Mehrheit der Italiener, die hälfte der Deutschen, aber die wenigsten Stimmen der Kardinäle. Auf ihn wurden nun allmählich die übrigen Stimmen übertragen, dis er zwei Drittel aller Nationen hatte; die Zweidrittelmehrheit der Kardinäle siel ihm erst nach einigem Zaudern zu. Während diese Einigung erfolgte, erklangen draußen die Stimmen der Sänger und bei allem Haber ergriff der großartige Augenblick alle Wähler.

Um die Mittagsstunde des 11. November wurde das Ergebnis bekannt. Als erster betrat Sigmund das geöffnete Haus und leistete dem neuen Haupte der Kirche den Fußtuß. Anmutig erzählt Ulrich Richental, der uns als Augenzeuge getreuliche Schilderungen von den Ereignissen in Konstanz gegeben hat: "She die Herren ins Kaufhaus kamen, war sein Dach alle Nächte besett mit Raben, Dohlen und Krähen; als sie eingezogen waren, kam keiner dieser Bögel mehr, aber als der Papst erwählt worden, da slogen herbei zu Tausenden Weisen, Beisige, Buchsinken, Stieglize und andere kleine Bögel". Richental berichtet auch, die Deutschen hätten im Konklave auf einen Papst aus ihrer Mitte verzichtet und dem Italiener den Sieg verschafft; das letztere wenigstens dürfte richtig sein. Daß die Franzosen mit dem Ausfall nicht zufrieden waren, ist gewiß.

Otto, aus bem römischen Geschlechte ber Colonna, war etwas über fünfzig Jahre alt, wissenschaftlich gebildet und burchaus unbescholten. Bon Innocenz VII. zum Kardinal ernannt, gehörte er zu den ersten, die Gregor XII. verließen; um so treuer hatte er zu Johann XXIII. gehalten, dem er nach der Flucht am frühesten nachfolgte und am spätesten entsagte. Sonst war er nicht sehr hervorgetreten; klug und in sich verschlossen nahm er nirgends entschieden Partei und war baher den Kardinälen nicht recht genehm, desto mehr den Anderen.

Wenige Stunden später wurde Martin V., wie er sich nach dem Tagesheiligen nannte, in den Dom zur Inthronisierung geleitet; der König und der
Pfalzgraf führten ehrerbietig neben ihm einherschreitend seinen schneeweißen
Zelter. Denselben Dienst leistete Sigmund mit dem Kurfürsten von Brandenburg zehn Tage später bei der Krönung. Doch erst nach einiger Zeit, am
24. Januar 1418, ließ sich Sigmund vom Papste die Approbation erteilen und
die Kaiserkrone zusichern, wobei er lediglich den Sid Ottos I. schwur. Vielsach
faßte man den Vorgang so auf, als sei Sigmund gleich als Kaiser anerkannt
worden. Vielleicht hat er in der That beabsichtigt, auf dem Konzil die Kaiserkrone zu empfangen, denn als die Wahl bevorstand, ließ er die Stempel zu dem
Kaisersiegel schneiden. An Größe und Aussührung die aller Vorgänger weit
übertressend, zeigte es auf der Rückseite den Doppeladler, dessen zwei Köpse
Heiligenscheine umrahmen, den Abler des Szechiel bedeutend, welcher der Braut,
der Kirche, zur Hülse gekommen war.

Die Welt besaß wieber einen allgemein anerkannten Papft, aber bamit war, wie Sigmund vorausgesehen hatte, die Reform gescheitert. Die Regeln und Taxen für die Kanzlei, welche Martin nach üblichem Gebrauch gleich am Tage nach der Wahl feststellte, entsprachen benen seiner Vorgänger und hielten den weits aus größten Teil der beklagten Uebelstände fest, obgleich das Konzil bereits die Abänderung mehrerer beschlossen hatte.

Allerdings begannen wieder die Arbeiten des Reformausschusses, doch war, während die Deutschen bei den alten Forderungen blieben, bei der Uneinigkeit der Nationen nichts zu erlangen, ein Ende durch Konzilsbeschlüsse gar nicht abzusehen. Die Nationen reichten daher ihre Entwürfe ein, denen der Papft einen eigenen entgegenstellte. Schließlich kamen nur einige allgemeine Dekrete von geringer Bebeutung zu stande, dagegen vereinbarte Martin mit den einzelnen Nationen besondere Konkordate, die mancherlei Bewilligungen enthielten, aber nur für die nächsten fünf Jahre galten.

Die Versammlung neigte ihrem Ende zu. Die Mitglieder sehnten sich nach Heimat und Ruhe, und die sichere Aussicht war vorhanden, das nun abzubrechende Werk wieder aufnehmen zu können, benn die allgemeinen Synoden sollten für alle Zukunft als belebende Seele in den Kirchenkörper eingeführt werden. Martin bestätigte das am 9. Oktober 1417 beschlossene Dekret Frequens: "Fortan sollen häusig allgemeine Konzilien abgehalten werden, und zwar das nächste schon innershalb von fünf Jahren, das zweite sieden Jahre später, die künftigen je von zehn zu zehn Jahren". Für das nächste Konzil wurde Pavia bestimmt. Am 22. April 1418 fand die letzte, die fünfundvierzigste Sitzung statt.

So schloß diese großartige europäische Kirchen- und Staatenversammlung. Der eine hohe Zweck, die Herstellung der Kircheneinheit, war wirklich erreicht, benn daß Benedict sich dis zu seinem Tode 1424 dem Konstanzer Spruche nicht fügte und seine vier Kardinäle auf Antried des mit Martin V. zerfallenen Königs von Aragonien ihm sogar noch einen Nachfolger gaben, kummerte die übrige Belt wenig. Die andere Aufgabe, die Resorm, war in den ersten Anfängen stecken geblieben, und das Papstum beeiferte sich nicht, sie weiter zu pslegen; die Synode, die so göttlich zu beginnen schien, hatte recht menschlich geendet.

Ernster gestimmte Seelen beklagten alsbalb bas Scheitern ihrer schönften Hoffnungen. Meinte man doch, wäre die Reform erfolgt, würden auch Griechen und Heiden sich zur römischen Kirche bekehrt haben. Bald sah man ein, welcher Fehler begangen worden war, und die früheren Klagen ertönten aufs neue. Doch schien ein großer Fortschritt gemacht zu sein. Zwar hatte das Papstum in Konstanz gesiegt, aber die konziliare Idee war dort ins wirkliche Leben getreten; die Lehre, daß eine allgemeine Bersammlung über dem Papste stehe, daß sie, nicht dieser, die Kirche Christi vertrete, war von dem Konzile sestgestellt worden. In ihr meinte man den sicheren Ankergrund gefunden zu haben, auf dem das Schiff der Kirche sich zu weiterer heilvoller Fahrt rüsten werde.

### fünfter Ubschnitt.

## Der König und das Reich. 1414—1418.

igmund hat damals und noch auf dem Baseler Konzil beklagt, daß seine Absicht, die Reform vor die Papstwahl zu legen, vereitelt wurde; er lehnte jede Verantwortlichkeit für den ungenügenden Ausgang ab. Ein geringer Trost war, daß der Papst ihm zur Entschädigung für seine Rosten einen Kirchenzehnten bewilligte, denn weder wurde dadurch seine augenblickliche Geldnot beseitigt, so daß seine in Konstanz gemachten Schulden stehen bleiben mußten, noch kam nachher davon viel ein, da ein großer Teil der Geistlichkeit die Zahlung verweigerte. Martin zeigte sich dem Könige auch in politischen Fragen sehr schwierig. Sigmund hat später erzählt, er habe damals dem Papste seine Abdankung angeboten, doch mag er mit ihr nur gedroht haben. Nachdem die Kurie am 16. Mai 1418 Konstanz in feierlichem Zuge verlassen hatte, drach auch der König einige Tage später auf, ohne Glanz und Gepränge. Noch desschäftigten Italien und der Krieg gegen Benedig seinen Sinn; es war die Rede, er werde bald über die Alpen zur Kaiserkrönung ziehen. Er sollte sich noch fünfzehn Jahre gedulden, ehe er dieses höchste Ziel erreichte.

Die Begeisterung und Hoffnung, welche vor brei Jahren Sigmunds Herz erfüllten, waren überhaupt ernüchtert und verkümmert worden. Nicht allein Papst und Konzil erschienen ihm undankbar, auch mit den Deutschen war er wenig zufrieden. Noch zum Schlusse des Konzils mußte er die über Friedrich von Desterreich errungenen Borteile fahren lassen. Als Sigmund im Ausland weilte, war der Herzog von Konstanz nach Tirol gestohen, wo er viele Anhänger um sich sammelte und seinen Bruder Herzog Ernst, der eine mehr als zweideutige Haltung gegen ihn eingenommen hatte, zum Vergleich nötigte. Sigmund eröffnete nach seiner Rücksehr, unterstützt vom Konzil, welches Herzog Friedrich wegen seiner Gewaltthaten gegen das Bistum Trient bannte, aufs neue den Kampf, aber nunmehr ohne nachhaltigen Erfolg, so daß er im Mai 1418 die Versöhnung zugestand. Friedrich erhielt den größten Teil seiner Länder wieder, doch den Aargau nehst Kiburg und Lenzburg behaupteten die Sidgenossen und Schasse

hausen blieb reichsfrei. "Sehet, was ein König ber Deutschen vermag!" hatte ehebem Sigmund ben anwesenden Italienern zugerufen, als der Herzog gnabestehend vor ihm kniete; seinem Triumph war keine lange Dauer beschieden gewesen.

Sigmunds Rieberlage mar um so schmerzlicher, ba fie zugleich bie Grundfabe feines Reichsregiments traf, benn fein Auftreten gegen ben habsburger mar nicht lediglich zornige Rache gewesen. Indem er dem Berzoge seine Länder abund bem Reiche zusprach, schwebte ihm ber Gebanke por, ber königlichen Gemalt Stärke und unmittelbare Stugen ju geben; er wollte biefe Gebiete nicht felbft in ber hand behalten, sonbern bie Stäbte reichsunmittelbar machen, bas übrige als Reichsgut ausleihen. Es ift bies ein fehr eigentumlicher Bug in Sigmunds Reichspolitik. Der burchgreifenbe Unterschied gegenüber allen seinen Borgangern war, baß er nicht Sauspolitik trieb und treiben konnte. Er felbst besaß im Reiche nichts; die Mark hatte er fortgegeben, Böhmen stand bei Wenzel, und er hatte nur eine Tochter, die Erbin großer Reiche, feine Sohne, die eine Ausstattung auf Reichsunkoften batten brauchen konnen, auch nicht einmal Bettern Daher wurden seine Beziehungen zu ben Fürsten und namentlich ober Neffen. ben Kurfürsten nicht, wie bei früheren Königen, burch Gebietestreitigkeiten beftimmt und geftort. Seine Reichspolitik konnte eine mahrhaft konigliche, eine gemeinnützige ohne einseitige Nebenabsichten werben. Und bas sollte sie auch seinem redlichen Willen nach sein, mas er etwa für bas Königtum erwarb, biesem felbst, nicht seiner Familie zufließen. Er hegte wirklich ben "Reichsgebanken".

Sigmund hatte ben Chrgeiz, in gleicher Weise wie die Rirche auch bas Reich zu bessern; nicht um Shre und Reichtum habe er die Königswürde an sich genommen, fonbern jum Beften bes Reiches. In fraftigen, vollflingenben Borten, mit rudhaltlofem Freimut fcilberte er in feinen Erlaffen, wie in feinen Reben, wie gefunken, gemindert, zerstört das beilige Reich sei. Die Schäben lagen allerbings fo offen, daß auch bas blöbeste Auge sie zu erkennen vermochte. Bor allen Dingen wollte er Frieden ichaffen, die öffentliche Sicherheit wiederherstellen, bamit Handel und Wandel ungehindert gebeihe, die unrechtmäßigen und laftenben Bolle und Geleite befeitigen, bas Munzwefen orbnen. Er erkannte gang richtig, baß bie Grundursache alles Nieberganges bei ber landesherrlichen Gewalt zu suchen sei; die Fürsten hatten bas Reich an sich geriffen, sie und namentlich bie Rurfürsten seien beffen eigentliche Herren, Die bem Ronige nichts übrig gelaffen hätten. Daber galt es ibm, das Reich wieder ju ftarten, beffen Gewalt zu einer allgemein wirksamen zu machen. Erreichen ließ sich bas, wenn die unmittelbare herrschaft bes Reiches vermehrt murbe, ein Gebante, ben er in seiner Regierung in mannigfacher Beise zum Ausbruck brachte. Auch unter Benzels Regierung waren folde Bestrebungen aufgetaucht; vielleicht stammten fie von Ratschlägen bes Baters ber. So wünschte Sigmund, ber beutsche Orben möchte sein Land vom Reiche als Leben nehmen, und betrachtete bie bortigen Bistumer als reichslehnbar, wie er es auch mit anderen that. Friesland, bem er zuerst von den deutschen Königen Aufmerksamkeit schenkte, behandelte er als reichsunmittelbares Land. Wie er Bergog Friedrichs Lande dem Reiche zuführen wollte, hat er später die des Herzogs Lubwig von Ingolftabt burch einen Reichsbevollmächtigten verwalten laffen; felbst ber an fich portreffliche Gebante fuhr ibm burch ben Sinn, erlebigte Reichslehen nicht wieber auszuleihen, sondern sie im Namen des Königs einem Berweser zu übertragen. In dem Streite um die Pfahlbürger warf er einmal flüchtig die Rede hin, das Reich sollte "Bürger empfangen", gedachte also etwa, einen unmittelbar vom Reich, nicht von den einzelnen Reichsstädten abhängigen Bürgerstand zu schaffen.

Runachst beabsichtigte er, bas was bem Reiche noch allein übrig geblieben sei, die Reichsstädte, unter seiner Führung zu sammeln. Immer wieder ift er barauf jurudigetommen, nicht um die Städte jum grunbfaglichen Rampf gegen bie Herren zu vereinigen, wie ihm allerbings bamals von Kürsten und noch beute von einigen Forschern vorgeworfen worben ift. Seine Städtefreundlichkeit ging von anderen Gesichtspunkten aus, als fie für feine Borganger maggebend maren, weil er eben in gang anderen Verhältnissen als biefe ftand. Er wollte selbst ben Anschein vermeiben, als begunftige er bie Stäbte aus Furcht vor ben Fürsten. Er verfolgte allgemeine 3mede in ber Meinung, ben ersten und besten Salt für eine Reichsreform mußten bie Stäbte bieten, weil fie bem Reiche weit enger zugewandt waren, als die Rürsten, und am ehesten für eine gute Ordnung Intereffe hatten. Ohne ihr Mitwirfen mar in Sudbeutschland und am Rhein ein fester und bauernber Lanbfriebe, wie er ihn plante, schlechterbings nicht ju ichaffen. Er wollte fie baber mit Benütung ber bereits bestehenben Bundniffe ju Berbindungen zusammenfaffen, beren "Saupt und Rudhalt" er felber fein und bie er burch einen von ihm gesetten oberften Sauptmann leiten wollte. Er munichte ferner mehrere Landfriebenekreise burch ganz Gud: und Mittelbeutschland zu schaffen, die unter königlichen Sauptleuten fich gegenseitig zu unterftüten hatten.

Diese Ibeen waren gang vortrefflich. Aber sie waren nicht nur ben Fürsten anftößig, sondern fie hatten auch für die Bürgerichaften einen bitteren Beigeschmad. Der König rechnete zugleich auf ihren Reichtum und hielt sie für besonders verpflichtet, ihm und dem Reiche zu bienen. Er war durchaus den Stäbten wohlgesinnt, aber bie Burger sollten bas Gute, mas er ihnen zubachte, reichlich bezahlen und noch einiges mehr. hier tam eben die Rehrseite bavon, baß ber Ronig im Reiche feinen Sausbefit hatte, ju Tage. Er wollte begluden, anordnen, befehlen, aber ausführen und die Roften tragen follten Deutschland und bessen Stänbe. An fich mare bas gang richtig gemefen, aber es ftimmte gar nicht zu ben bisherigen Berhältniffen und bie Städte hatten allein herhalten Eine folche Bevorzugung mar nicht nach ihrem Sinne; burch ber All= gemeinheit gebrachte Opfer fich im guten Stanbe zu halten, erschien ihnen als kostspieliger Umweg. Sie freuten sich zwar über ben leutseligen, wohlwollenden Burgerkönig, aber fie mochten boch nicht, baß er feine Finger tiefer in ihre Sachen steckte; lieber für sich allein bleiben und für sich allein forgen. Die vornehmfte Macht- und Gelbquelle schloß sich angftlich zu, und nicht gang mit Unrecht, benn eben Sigmunds Gelbbeburfnis hinberte ihn, ben Stabten gegenüber eine ehrliche, folgerechte Haltung zu beobachten, so daß er sie je nach dem Augenblick anderte; der höhere Reichsgebanke wurde nur zu oft burch eigennützige Rüdfichten gestört.

So verliefen all' die schönen Entwürfe im Sande. Mühe wandte Sig= mund genug daran, auch sein Hofgericht entfaltete anfangs in Konstanz eine angestrengte Thätigkeit, als wollte es alle Streitsachen aus der Welt schaffen. Nach dem geistlichen Konzilium wollte er ein weltliches für das Neich abhalten. Er forderte auch die Städte auf, ihm ihre Beschwerden mitzuteilen, aber die, welche es thaten, hätten sich die Mühe ersparen können, denn der König hatte anderes zu thun, als diesem verworrenen Kleinkram, mit dem sie ihm aufwarteten, lange Aufmerksamkeit zu schenken. So wurden die Bürgerschaften immer kühler und vorsichtiger. Sin Reichstag, den er im Frühjahr 1417 in Konstanz abhielt, verlief ohne rechten Nupen.

Trieb Sigmund bie Stabte gur Buruchaltung, fo verbarb er es auch mit einem Teile ber Fürften, benen er unberechenbar und ungeverläffig erichien. Er wollte fie allerdings nicht gurudfegen, wie er im Grunde nur Friedliches erftrebte, aber feine gange überfprubelnbe Beife erregte Diffallen. Bie follte man es beuten, wenn er außerte: er wolle benen, bie ihn für einen herrn und römischen König hielten, tröftlich fommen, ben anderen aber, wie es fich gebühre. Leere Worte ichaffen Gutes ichwer, Unbeil nur gu leicht. Der wiberwärtige Johann von Maing, ber fich lieber mit feiner Bifchofsftabt berumichlug, als auf bem Ronzil bie ihm gebührende Pflicht als erfter Beiftlicher bes Reiches auszuüben, und fortfuhr, fleinlichem Gewinn nachzujagen, ftand mit bem Könige balb ichlecht, balb ließ er fich wieber verfohnen. Dagegen begrub er feinen alten Groll gegen bie Pfalg. Schon im Marg 1417 vereinigten fich bie vier rbeinischen Rurfürsten, vom Konige gestellte Forberungen, welche fie gemeinfam beträfen, auch gemeinsam zu beantworten, jum mindeften eine vorsichtige Burudhaltung, bie ber Ronig fehr übel nahm, ba er barin ein Sinbernis für feine guten Abfichten erblickte. Run zerfiel Sigmund auch noch mit bem Pfalzgrafen, feinem bisherigen besten Freunde. Ludwig III. war feinem Bater weber an Gefinnung noch an Sitten ebenbürtig. Zwar pflegte er bas Rleinob feines Landes, die Universität Seibelberg, eifrig weiter und legte eine ftattliche Bucherfammlung an, die ben Grundstod zu ber berühmten Palatina bilbete, aber fein Auftreten verrät einen zwar beharrlichen boch auch aufgeregten Charafter und er war gang und gar nur Pfalggraf, eifersuchtig auf feine Rechte als Kurfurft, wie begehrlich nach Wahrung und Erweiterung feines Befiges, ohne Reigung, fich höheren Zweden zu mibmen. Berichiebene Grunde, boch hauptfächlich Gelbfachen, trieben ihn jum Bruch, und Sigmund beftritt ihm barauf ben rechtlichen Befig von Reichspfanbichaften, namentlich ber Stadt Gelg. Als ber Ronig Deutschland verließ, war ber Zwiespalt noch offen und blieb für bie Dauer eine Quelle von Störungen für bas Reich. Während Sigmund mit bem Papit wenig gufrieden war, verfehlten bie vier rheinischen Rurfürsten nicht, um Martins Freundschaft zu werben.

Daß der König im Reich sehr wenig zu ftande brachte, lag auch baran, baß er in seinem empfänglichen Kopfe allerhand große Pläne auf einmal wälzte, so daß einer ben andern erstickte. Er gedachte ben Krieg mit Benedig weiterzuführen und hatte ben napoleonischen Gedanken, bessen handel durch eine Sperre zu ruinieren und Deutschlands orientalischen Barenverkehr nach Genua abzusleiten, zum Schrecken und Schaden der deutschen Kausleute. Doch auch den Frankreich angesagten Krieg wollte er wahr machen. Pfalzgraf Ludwig hatte allein von den beutschen Fürsten ernstliche Luft gehabt, seinem Schwager, dem

englischen Könige, zu Hülfe zu ziehen, und auch Sigmund ein Aufgebot erlassen, aber die von ihm angerusenen Fürsten zogen es vor, ihre Späne mit Ludwig von Ingolstadt auszutragen. Da Sigmund sich mit der Pfalz überwarf, wurde ohnehin der geplante Feldzug zunichte, und so oft er nachher England, mit dem er in steter Freundschaft blieb, seines guten Willens versicherte, mußte König Heinrich auf diesen Bundesgenossen verzichten, denn der Luxemburger erhielt bald anderweitig so viel Arbeit, daß er an auswärtige Politik nicht mehr benken konnte.

Schließlich ergab sich für Sigmund als Notwendigkeit die Rückehr nach Ungarn, das in Türkennot seiner nach sechsjähriger Abwesenheit dringend beburste. Am 2. Oktober ernannte er den Kurfürsten Friedrich von Brandenburg für die Zeit seiner Entsernung zu seinem "Statthalter und Verweser", doch nicht zum eigentlichen Reichsvikar; er brauchte daher nicht, wie er bei seiner Wahl versprochen hatte, die Genehmigung der Kurfürsten einzuholen. Dann ging er über Desterreich nach Ungarn.

Das Reich hatte von seinem bisberigen Walten keinen großen Nuten gezogen, ihm felbst mar es nicht geglückt, eine feste Partei für sich zu bilben. Kriege und aber Kriege blieben die Losung an allen Eden und Enden. wiberwärtigsten ging es in Subbeutschland zu, beffen Saber ben Konig abgehalten hatte, ben Kampf gegen Frankreich zu eröffnen. Sier waren es die Wittels= bacher, die sich gegenseitig mit mörderischem haß verfolgten. Nur die Munchener Brüber Ernst und Wilhelm, die Söhne Johanns II., lebten in löblicher Eintracht bei einander und erganzten fich mit ihren so verschiebenen Gigenschaften. Der ältere war ein tuchtiger Kriegsmann von riesiger Körverkraft und ein überschäumend leibenschaftlicher Mann. Seiner Schwester Sophie, ber Frau König Benzels, gab er einen Badenstreich, weil sie ben Reger hus verteibigte; er vertrug es nicht, daß sein Sohn Albrecht, ben er in ber Schlacht mit bem Streitkolben aus bem umringenden Feinbesknäuel herausgehauen, in inniger Liebe eine Gattin aus niederem Stande heimführte und ließ 1435 bie liebliche unschulbige Agnes Bernauerin in barbarischer Beise als Rauberin ertränken. Bilhelm bagegen hatte eine friedliebende, fromme und rechtschaffene Seele; verftändig und pflicht= getreu vollzog er stets seine Aufgaben. Defto schlimmer trieben es bie beiben Bettern; taum weiß man, welchen von beiben man als ben ruchloseren bezeichnen foll. Ludwig von Ingolftadt, "ber Bartige", Sohn Stephans III. bes Kneißels, ber 1413 fein eitles Dafein beschloß, hatte vom Bater ben prunkenben, unfteten Sinn geerbt, aber bei ibm zeigten sich alle Gigenschaften in greller Uebertreibung. Soon, tapfer und höfisch, furchtlos auch in ber höchften Not, entzuckte er bie Ritter und die Frauen; leiber beflecte er feine Borzüge burch zügellose Ausichmeifungen, unbegrenzten menschenverachtenben hochmut, maglofe Streitsucht und graufame Barte. Obicon nicht mehr jung, ichaumte er über von leibenschaftlicher But; von feinem Rechte fühlte er fich ftets fo burchbrungen, bag er um feinen Preis nachgab. Biel in ber Welt herumgekommen erlangte er politiichen Blid; mit König Ruprecht mar er in Italien, einen Teil seines Lebens brachte er am frangofischen hofe zu, wo seine Schwester, die berüchtigte Königin Mabella, ihn mit Gold und Rostbarkeiten überschüttete, fo daß er fabelhafte Schabe fein nannte. Freigebig gab er fie aus, auch toftbare Bauten liebte er, und fo wenig bas Sittengefet für ihn Gewicht hatte, fcmudte er bie Rirchen mit herrlichem Gerät. Diefer wild bamonifchen Ratur ftand in bem Landsbuter Bergoge ein beimtudischer Gelbftling gegenüber. Bon fleiner Geftalt, braunlicher Gefichtsfarbe, beweglich und lebendig, boch auch gab, beharrlich und gu= versichtlich, mar Beinrich, ber Cohn Bergog Friedrichs, überall auf feinen Borteil aus. Reine Sinterlift und Gewaltthat verschmähte er, wenn fie nur gum Biele führte; gleich ju Anfang feiner Regierung unterwarf er mit ichrecklicher Graufamteit bie Sauptstadt Landshut feiner ftrengen Botmäßigfeit. Wer fich mit ihm einließ, tonnte gewiß fein, daß er die Beche bezahlen mußte; Beld gufammen= guidarren, unverschämte Forberungen für nicht geleiftete Dinge gu ftellen, verftand er vortrefflich; man nannte ihn ben "Reichen". Doch mar er fein Landnerberber, wie Ludwig; obgleich feine magloge Borliebe für einen großen Bilb= ftand ben Bauern ichabigte, hielt er treffliche Ordnung im Lanbe, fcbirmte bie Straffen und vertilgte bas megelagernbe Gefindel. 3mar ohne Gemut, zeigte er fich auch bem gemeinen Manne freundlich und zugänglich.

Die Bettern standen von jeher miteinander schlecht; Ludwig behauptete, der Landshuter Anteil sei besser bemessen, als der seine, und wollte Entschädigung haben. Ihr stetes Gezänk trugen sie auch nach Konstanz, wo Ludwig dem Konzile als Bertreter des französischen Königs beiwohnte. Als der von König und Reichsfürsten gefällte Spruch gegen Ludwig, wider den noch andere Klagen vorlagen, entschied, schleuberte er in wahnsinniger Leidenschaft Heinrich tödliche Beleidigungen ins Angesicht. Markgraf Friedrich verhinderte, daß die beiden vor dem Könige die Schwerter zückten, doch Deinrich übte sosort fürchterliche Rache. Mit einigen Rittern lauerte er am 20. Oktober 1417 Ludwig auf, der beim Könige zum Mahle war, sprengte den arglos ohne Schutz heranreitenden mit den Borten an: "bist du ein Herr von Baiern, so wende dich!" und stach ihn vom Pferde; seine Begleiter versetzen dem Ueberfallenen noch mehrere Wunden. Halbtot wurde Ludwig ausgehoben, während Heinrich, der die Flucht sorglich vorbereitet hatte, aus der Stadt jagte und entkam.

Der König, das ganze Konzil, waren entsetzt über den unerhörten Frevel, aber Sigmund, den auch der Brandenburger Markgraf begütigte, zog es vor, ihn ungerächt zu lassen, um sich nicht in neue Ungelegenheiten zu verwickeln. Ludwig mußte selber seine Rache nehmen, aber er wendete sich zuerst nicht gegen Heinrich, sondern gegen bessen Freund und Schwager, den Markgrafen Friedrich, weil dieser ihm eine Bürgschaft, die er für Sigmund übernommen, nicht ausrichten wollte. In den gemeinsten Schmähdriesen, wie einst Erzbischof Johann von Mainz und Wilhelm von Meißen, ließen die beiden ihrem gegenseitigen Hab vor aller Welt freien Lauf. So brach denn ein Krieg los, dessen Schrecknisse erst ein vorläusiges Ende nahmen, als Herzog Ludwig am 20. September 1422 bei Alling von den Münchener Herzögen bessezt wurde und im Gesolge des Königs das Land verließ.

Die traurigen Wirren in Franken und Baiern wurden für bas Reich doppelt schädlich, weil biese Länder die unmittelbare Nachbarschaft von Böhmen waren.

#### Sechster Ubschnitt.

## Iohann Hus. 1414—1415.

er Rostniger Kirchenversammlung blieb es nicht allein versagt, die Ziele, welche ihr vorleuchteten, volltommen zu erreichen: ihre Thätigkeit führte sogar zu dem geraden Gegenteil von dem, was gutgemeinter Eifer erstrebte. Man wollte die Repereien aus der Kirche tilgen und gab ihnen erst rechte Kraft und Ausbehnung, statt des verheißenen allgemeinen Friedens erhob sich entsetzlicher Kampf.

König Sigmund ift ber eigentliche Urheber bes Unglucks, benn er gab bie Veranlassung, baß Johann hus sich felbst seinen Richtern überantwortete.

Es ist ein Fortschritt ber menschlichen Gesittung, daß jeder, der seine lleberzeugung mannhaft versicht und um ihretwillen das Schwerste erduldet, ein Unrecht auf allgemeine Achtung und Teilnahme erwirdt, gleichviel ob er ein Freund oder Feind ist. Die frühere Zeit hielt es nicht allein für ihr Recht, sondern oft auch für ihre Pflicht, den Andersdenkenden zu vernichten, und die Duldung, die von den Verfolgten immer gefordert wurde, konnte erst zum Gemeingut werden, als sie zur Notwendigkeit wurde durch den gesicherten Bestand großer entgegengesetzer Parteien. Und je freier sich das Denken entwickelt, desto bescheidener wird es, besto weniger beansprucht es Unsehlbarkeit.

Johann Hus, geboren zu Husinet am Böhmerwalde, wo seine Eltern bem kleinen Bauernstande czechischen Volkstums angehörten, ist bis an sein Lebensende über sein Heimatland nicht hinausgekommen. Er studierte in Prag, nahm dort den herköminlichen Schatz wissenschaftlicher Ueberlieferungen und Vorstellungen in sich auf und blieb dann als Magister in dem Lehrkörper der Universität. Die Anregung, welche zu den Zeiten Karls IV. die Siferer für sittliche Erhebung dem geistigen Leben Prags gaben, hatte nachgelassen, bis das Schisma den auszgestreuten Gedanken weitere Nahrung gab. Auch Hus blieb von ihnen gewiß nicht unberührt, doch erst das Studium der Schriften Wiclifs gab seinem Denken eine bestimmte Richtung, indem er aus ihnen ein festes System gewann, durch sie von allgemeinen Gedanken zur Erwägung einzelner Grundzüge der kirchlichen

Einrichtungen geführt murbe. Da bie Seirat ber Schwester Bengels mit König Richard II. von England beibe Länder in Berkehr fette, gelangten burch einige Böhmen, welche in Oxford studierten, die Schriften bes bortigen Professors nach Prag, wo bie in ihnen enthaltenen Lehren solche Berbreitung fanden, baß 1403 bas Domkapitel gegen sie einschritt und bei ber Universität bas Verbot einer Anzahl von Säten erwirkte. bus hatte fich bagegen ausgesprochen, unterftüt von Amtsgenoffen böhmischen Ursprungs; ber gelehrte Streit murbe fo von Anfang an ein nationaler, obaleich bus sicherlich nicht aus folden Grunden Biclifs Bartei ergriff, fonbern weil er innerlich überzeugt mar. Sonft fühlte er fich allerbings ganz und mit Begeisterung als Böhme; fein Amt an ber Bethlehemsfirche verpflichtete ihn zu Predigten in ber bohmischen Sprache, und indem er mit Nachbruck gegen bie Gebrechen ber Rirche auftrat, murbe er im Bolfe beliebt und zugleich ber Geiftlichkeit verhaßt. Sie bestand zwar nicht ausschließlich aus Deutschen, aber biefe nahmen in ihr, wie überhaupt in Böhmen, eine mächtige Stellung ein, beherrschten auch die Universität. Das böhmische Bolkstum hatte sich immer gegen bie Deutschen gesträubt und zulett burch bie Regierung Benzels an Selbstbewußtsein gewonnen; baber trat ber nationale Gegenfat immer icharfer bervor. Wir sahen bereits, wie er 1409 die Prager Universität auseinandersprengte. Sus hatte babei wesentlich mitgewirkt.

Auf Grund papftlichen Spruches ließ Erzbischof Sbinko 1410 bie wiclifi= tischen Bucher verbrennen und bannte Bus, boch schreckte er bamit weber ibn, noch bie Brager. Auch Rönig Wenzel, ber wie feine Gemablin und ber Hof ben fühnen Prediger begunftigte, suchte die Kurie zu beschwichtigen und burch ein Schiedsgericht ben Erzbischof von feinen Magregeln abzubringen; ba tam hus trat mit leibenschaftlicher Berebsamkeit gegen bie ein neuer Zünbstoff. Ablaßbullen auf, burch welche Johann XXIII. zum Kreuzzug gegen König Ladislaus aufrief; die Bullen wurden öffentlich unter argem Schimpf verbrannt. Als barauf ber König über brei junge Leute, welche in ben Rirchen bei ben Ablaß= predigten gelärmt hatten, die Todesstrafe verhängte und der Papft ben Bann über hus in strengster Form erneuerte, stieg bie Aufregung ju fo gewaltiger bobe, baß Wenzel Sus aufforberte, bie Stabt für einige Zeit zu verlaffen, ba er ben üblen Ruf fürchtete, in bem Böhmen bereits ftand. Sus blieb in ber Berbannung in regem Bertehr mit feinen Freunden, legte in Briefen und Schriften feine Ansichten nieber und prebigte por ben herbeiströmenben Scharen; burch bas ganze Land ergoffen sich feine Lehren.

So standen die Dinge, als Sigmund die Berufung des Konzils durchsette. Als kunftiger Erbe Böhmens wollte er das Land von dem Berdachte der Reterei befreien und vermeiden, daß es sich nicht etwa bei der beabsichtigten Kirchenzeinigung absonderte; er gedachte überhaupt alle Störungen in der Kirche beizuzlegen. Wahrscheinlich war er nicht genau über die von Hus verbreiteten Meinungen unterrichtet, da er mit ihm durch befreundete böhmische Sedelleute verkehrte, und stellte sie wohl auf eine Stufe mit den schonungslosen Angriffen, wie sie damals gegen Papstum und Kirche ergingen. Er erwartete auch, der Böhme werde sich in zweiselhaften Fragen dem Ansehen des Konzils fügen. In gutem Glauben versprach er daher Schutz und Schirm.

Hus war bereit sich zu stellen, in der Boraussetzung, daß er vor dem Konzile öffentlich seinen Glauben verteidigen dürse; sich bewußt, von den rechten Lehrsatzungen nicht abzuweichen, täuschte er sich doch nicht über die Gefahr, der er entgegenging, vor der ihn auch Freunde warnten. Begleitet von böhmischen Sbelleuten, deren Hut Sigmund ihn anvertraute, reiste er von Prag ab. Auf der Fahrt, überall ohne Belästigung, oft mit Bewunderung empfangen, nahm er Gelegenheit, sich auszusprechen. Auch in Konstanz, wo er am 3. November 1414 eintraf, begrüßte ihn eine neugierige Menge.

Alsbald arbeiteten seine böhmischen Feinde und die Engländer gegen ihn als den bedeutendsten Schiller Wiclifs. Der Papst, der ihn dis dahin auf Weisung Sigmunds nicht angesochten hatte, ließ ihn auf Drängen der Kardinäle am 28. November in Haft nehmen. Das war unzweiselhaft gegen das königsliche Geleit.

Sigmund hatte am 18. Oktober zu Speier einen Geleitsbrief ausgestellt. Er empfahl allen Unterthanen und Getreuen bes Reichs den ehrsamen Magister Johann Hus, ber aus Böhmen zum Konzile nach Konstanz reise, den er in seine und des Reiches Gunst und hut genommen habe. Er begehrte für ihn, wohin er komme, günstige Aufnahme, freundliche Behandlung und jede Förderung der Fahrt zu Wasser und zu Lande; man solle ihn, seine Diener und Sigentum überall ohne Zoll und Hindernis frei durchziehen, verweilen und zurücklehren lassen, und wenn es nötig sei, für sicheres Geleit sorgen zu Shren der königslichen Majestät.

Ueber den Wert dieses Schutbrieses ist damals und dis auf unsere Zeit hin- und hergestritten worden; im ganzen geht die Meinung dahin, daß der Brief nicht mehr als ein Reisepaß war und Hus vor einer Verurteilung weder schützen konnte noch sollte, da ihn vor geistlichem Gericht weltliche Macht nicht zu schirmen vermochte. Aber mir scheint, daß Sigmund sein Geleit anders meinte und ebenso Hus berechtigt war, es anders zu fassen. Alles Kirchenrecht war in Verwirrung gekommen, seitdem die gesamte Christenheit von dem einen oder dem andern Papst als häretisch erklärt und gebannt war, das Konstanzer Konzil sollte erst Klärung bringen. Sigmund hatte ferner für das Konzil mancherlei andere Sinladungen erlassen, selbst an die in Pisa verurteilten Päpste, und ihnen Sicherheit verheißen, also unbestritten, sogar den meisten zum Dank, sich in kirchliche Sachen gemischt; warum sollte er es nicht auch Hus gegen=über thun?

Der Geleitsbrief enthielt keinerlei Beschränkung. Die Berheißungen für Hin- und Hufenthalt sind das Wesentliche an ihm und nicht bloß Formeln. Warum beschränkte man den Schutz nicht auf die hinfahrt, sondern gewährte ihn für alle Fälle, da doch nach vollendetem Prozesse, nach der Unschuldserklärung ein neues Geleit zur Heimfahrt geschrieben werden konnte? Was hätten alle Zusagen bedeutet, wenn das Schlimmste, Gesangenschaft und Tod, am Zielpunkt selbst nicht ausgeschlossen war, wer hätte sich ihnen anvertraut? Die Geleitsbriefe, die auf dem Konzile für den angeklagten Papst Johann und für Hieronymus von Prag ausgestellt wurden, lauten daher auch ganz anders, als der für Hus.

Hatte allerdings bange Ahnungen gehabt, aber sie schwanden schon auf ber Reise, und er hob nachher treffend hervor, wie auf der Fahrt und nach seiner Ankunft in der Stadt niemand daran dachte, den Gottesdienst seinetwegen einzustellen, was nach Rirchenvorschrift hätte geschehen müssen, wenn das früher über ihn gesprochene päpstliche Urteil Bestand haben sollte. Hätte er ganz sicher gewußt, daß er auf dem Konzil ohne jeden Kückhalt seinen Feinden gegenüberstehen würde, wäre er nicht der Thor gewesen, dorthin zu gehen. Seine Behauptung: keine Macht der Erde hätte ihn zwingen können, zu erscheinen, wenn er nicht freiwillig gekommen wäre, da ganz Böhmen hinter ihm stände, war stolz, aber richtig. Insofern konnte er auch sagen, er sei aus eigenem Antriede geskommen. Er solgte dabei einem Ruse Sigmunds, nicht aber einer Borladung vor das Konzil, nicht als vorgeforderter Angeklagter, um sich dem zuständigen Richter zu unterwersen, ganz abgesehen davon, ob das Konzil als gewöhnlicher geistlicher Gerichtshof zu betrachten war.

Hus erwartete, seine Sache wurde von neuem vorgenommen, nicht als eine bereits entschiedene angesehen werden.

Stets sprach er seine Bereitwilligkeit aus zu leiben, wenn seine Säte als keterisch erwiesen würben, aber er wollte über sie nicht durch ein einsaches Urteil, sondern durch eine eindringende Untersuchung entschieden wissen. Seine Lehren betrafen ja auch die Kirchenreform, über welche Borschläge anzuhören das Konzil berusen war. Dazu bedurfte er der freien Berteidigung in persönlicher Freiheit; eben diese war für ihn die Grundbedingung, unter der er Sigmunds Aufforderung nachkam; mehr hat er auch nachher nicht von ihm verlangt. Diese Berantwortung in Freiheit hat der König unzweiselhaft gemeint, versprochen und in seinen Geleitsbrief eingeschlossen.

Sigmund war sich bessen wohl bewußt. Sein aufbrennender Jorn, als er von der Gefangennahme hörte, beweist, daß er sein Geleit gerade so für verlett hielt, wie es die Geleitsmänner thaten, die seinen Willen kannten. Und dasselbe Gefühl hatte das Konzil; deshalb griff man zu der unwürdigen Aussslucht, der Geleitsbrief sei erst nachträglich ausgestellt worden, und erließ nach geraumer Zeit später die ausdrückliche Erklärung, freies Geleit dürfe nicht die kirchliche Gerichtsbarkeit beirren. Dagegen wurde Sigmund in einer andern Sache durch Spruch des Konzils gezwungen, die undeschränkte Wirksamkeit des Geleites anzuerkennen; jeder zum Konzil kommende, selbst ein Reichsseind, solle durchaus frei sein und bleiben. Dem Böhmen stieg nachher der schwarze Versdacht auf, der König habe ihn absichtlich ins Verderben gelockt, doch dieser Argswohn war ungerechtsertigt.

Seine Feinbe wußten ganz gut, Sus fei nur hier zu fassen, und benutten rücksichtslos die gunstige Gelegenheit, daß er sich selber barbot. Sigmund war schwach genug, nach einigem heftigen Wiberstreben nachzugeben. Er rechtfertigte sich nachher damit, das Konzil würde sich sonst aufgelöst haben. Ihm wurde nun klar gemacht, was für einem Manne er seinen Schutz geliehen, und einen Retzer wollte er nicht schirmen; er zog sofort seine Hand von ihm ab und beruhigte sich damit, Hus könne sich ja verteidigen. Auch König Wenzel, der ebenfalls den Magister zur Reise aufgefordert hatte, that nichts für seinen bisherigen Günstling.

Bon einer wirklichen Verteibigung war freilich nicht die Rede und die lange Quälerei, welcher der in mehreren Kerkern herumgeschleppte und überhart behandelte, von Körperleiden Heimgesuchte unterworfen wurde, war eben nichts anderes als ein gewöhnlicher Keterprozeß, aus dem es keinen andern Ausweg gab, als sterben oder abschwören. Dus fand ein Verhör, aber kein Gehör; man sah in seiner Person den von der Kirche verdammten Wiclif wiedererstanden, auch daß er wie sein Meister Realist war, nahm die nominalistischen Richter gegen ihn ein. Er wollte disputieren, nachweisen, daß viele seiner angeblichen Lehren von den Anklägern teils im Wortlaut falsch wiedergegeben würden, teils in einem andern Sinne zu fassen seinen. Darauf ging das Konzil nicht ernstlich ein. Man suchte ihm das Abschwören leicht zu machen, aber ihn quälte der Gedanke, daß er dann doch zugestehe, ein Ketzer gewesen zu sein, daß er damit sein heißgeliebtes Vaterland bestecke; er dachte zudem über den Sid strenger, als die Päpste Benedict, Gregor und Johann und die meisten Zeitgenossen.

Am 6. Juli wurde in feierlicher öffentlicher Sitzung, der auch Sigmund im königlichen Schmuck beiwohnte, das Urteil gesprochen. Seine Bücher wurden der Bernichtung, dem Feuer überwiesen, er selbst als offenbarer, hartnäckiger und unverbesserlicher Ketzer erklärt, der durch seine Lehren das Volk verführt, den apostolischen Stuhl und die Kirche gelästert habe. Darum werde er des Priestertums entsetz, der Weihen beraubt und weltlichem Arme übergeben, da die Kirche mit ihm nichts mehr zu thun habe.

Bergebens hatte ber Angeklagte, als ber Bericht über ihn verlesen wurde, mehrmals versucht, bas Wort zu ergreisen. Man gebot ihm Stillschweigen und achtete seiner Worte nicht; Gebet war seine einzige Zuslucht. Als die letzte Aufsforderung zum Wiberruse an ihn gerichtet wurde, weigerte er sich, um nicht vor Gott ein Lügner zu werden, sein Gewissen und Gottes Wahrheit zu verletzen und benen, welchen er gepredigt, zum Aergernis zu gereichen. Mit gefaßtem Mut ließ er die demiltigenden Formen über sich ergehen, unter denen er aus dem Priesterstand ausgestoßen wurde. Der König übergab ihn dem Pfalzgrafen Ludzwig, dieser dem Henser.

So wurde Hus hinausgeführt auf den freien Plat vor der Stadtmauer, ben Brühl, auf dem Haupte eine hohe Papiermütze, welche die seine Seele packenden Teufel zeigte mit der Umschrift: "Das ist ein Erzketzer!" Die Genker banden den Entkleideten an einen Pfahl und häuften um ihn Holzbündel bis zum Kinn. Als Hus nochmals den Widerruf ablehnte, wurde der Scheiterhaufen angezündet, dessen Dualm und Glut seinem Leben bald ein Ende machten. Die Asche wurde in den Rhein geschüttet, denn man fürchtete, sie würde von den Böhmen als Reliquie verehrt werden.

Als zweites Opfer folgte ihm am 30. Mai 1416 sein Freund Hieronymus von Prag, ber einen ihm von der Furcht abgepreßten Widerruf durch helbenshaften Tod sühnte.

Johann Hus war keiner ber Geister, die aus eigener Kraft, aus selbsterkämpfter Erkenntnis eine neue Gebankenwelt eröffnen, denn seine Lehre ist ganz und gar das geistige Sigentum Wiclifs, seine Schriften sind zum großen Teil wörtlich aus denen des Engländers abgeleitet. Er ging nicht einmal so weit wie bieser, benn in der Auffassung des Abendmahles, in der Wiclif die Transsubstantiation bestreitend von dem Dogma abwich, folgte der Böhme seinem Meister nicht. Es ist daher zweiselhaft, ob er überhaupt als Ketzer im katholische kirchlichen Sinne zu betrachten ist. Doch ist es Hus, der die Ideen Wicliss vor dem Untergange rettete, sie in die geschichtliche Wirkung einführte. Deshalb ist seine Bedeutung nicht geringer, als die des Oxforders. Er teilte dessen Grundzedanken, indem er das Papstum nicht als das wahre Haupt der Kirche anerkannte, ihm nur eine beschränkte und bedingte Bollmacht zugestand, nur soweit als seine Gedote auf dem Gesetze Christi, des alleinigen Hauptes der allgemeinen Kirche, beruhten.

Hus geht aus von bem Gesetze Chrifti, ber Bibel, welche für Glauben und Seligkeit die allein unfehlbare Quelle ift. Die Kirche ist die Gesamtheit der Erwählten, die Mitgliedschaft an ihr beruht in der ewigen Gnadenwahl. Der Priester, der in Todsünde lebt, verrichtet sein Amt sich selbst zur Verdamm=nis; daher sollen die schlechten Kleriker ausgetrieben, ihnen die Kirchengüter ent=zogen werden. Dazu muß auch die weltliche Gewalt helsen.

Die Lehre von ber Austeilung bes Abendmahlkelches an die Laien, die dann jum vornehmsten Symbol des Hustentums wurde, hat der Magister nicht selbst aufgestellt, sondern Jacobellus von Mies, der mit ihr hervortrat, als sein Lehrmeister bereits nach Konstanz gereist war. Doch billigte sie hus und nahm Ansloß daran, daß das Konzil die Kelchentziehung zum kirchlichen Gebot machte.

Herbigt. Wie er das Kanzelamt mit feurigem Gifer ausübte, empfahl er auch sonst in Schrift und Wort bis zu seinem letten Augenblick seinen Getreuen strenge Zucht und ernste Arbeit an sich. Daß sein Wandel seinen Reden entsprach, bestritten auch die Gegner nicht; bei aller Abneigung gegen ihn konnten sie keinen Borwurf gegen seine Lebensführung erheben. Sie beschuldigten ihn der Hartnäckigkeit und Spitssindigkeit, der Selbstüberhebung, der Auswiegelung, und von ihrem Standpunkt aus nicht mit Unrecht.

Persönlichkeiten von so großem Sinkluß wie Hus werben stets von ben Berehrern als lautere Engel gepriesen, während die Uebelwollenden jedes entstellende Stäubchen aufsuchen. Sine gerechte Würdigung darf nur die großen für das ganze Leben entscheidenden Züge erfassen. Da ist unbestritten sein überzeugungsvoller Todesmut, das zulet alle Seelenkleinheit abstreisende Aufgehen seiner ganzen Persönlichkeit in dem unwandelbaren Entschluß, als wahrschafter Mensch aus dieser Welt zu gehen, um nicht Andere irre zu machen. Was hat dem gegenüber zu bedeuten, daß er während seines Prozesses manche Wortzspalterei trieb, es vermied, einzelne seiner Schriften bekannt werden zu lassen; sollte er selber den Richtern, die ihm das Wort im Munde verdrehten, die Verzurteilung erleichtern?

Nächst ber Frömmigkeit war hus' stärkste Seite die Liebe zu seinem Lande, zu dem "heiligen Böhmen", und seine Landsleute nach seinem Ibeal zu bilden, erstrebte er mit ganzem herzen. Er wurde Biclifit nicht als Böhme, sondern aus innerer Ueberzeugung, aber richtig ist, daß er den Deutschen abhold war, und der Deutschenhaß, der nach seinem Tode in Böhmen so furchtbare Früchte

zeitigte, ift von ihm zwar nicht hervorgerufen, wohl aber genährt worben. bangt bas zusammen mit ber gewissen Ginseitigkeit, ja Beschränktheit, bie bei ibm unverkennbar ift; wo fich sein Denken einmal eingebohrt bat, haftet es fest, Seine Gelehrsamkeit mar nicht groß und in ihrem geringen Umfange felbst= bewußt, anderen Vorstellungen unzugänglich. Er täuschte sich felber manchmal mit äußerlichen Ausflüchten, bie ben Rern nicht trafen, mehr Dialektiker als Forfcher, so bag er fogar als unwahrhaft erscheinen konnte. Daber laffen fich ihm auch Wiberfprüche genug nachweifen. Sus war leibenschaftlich; ber boch= gewachsene hagere bleiche Mann, beffen Gefundheit nicht fest mar, konnte heftig aufbraufen, auch ungerecht angreifen, aber in seinen letten Tagen suchte er auch biefen Fehler zu beherrichen. Sein lateinischer Stil, grammatisch nicht untabel= haft, ift furz und tnapp, man fühlt ben feurigen erregbaren Redner burch. Deshalb mögen auch seine Predigten so gezündet haben; in ihm stedte ein gutes Stud von einem Demagogen, und bag er sich an czechische Buborer manbte, gab seiner Thätigkeit ben eigenartigen nationalen Zug. Den Böhmen erschien er gang als Fleisch von ihrem Fleisch, als rechter Bertreter ihres Bolkstums.

Eben baber mar fein Tob von ben gewaltigsten Birtungen; jeber Böhme fühlte die Feuerglut, die ihn verzehrt hatte, in seinem eigenen Bergen brennen. Schon die Zeitgenoffen empfanden den grellen Widerspruch, wenn fie bas Schickfal, bas einem sittenreinen Mann bereitet wurde, verglichen mit bem Verfahren gegen einen ungeheuerlichen Verbrecher, ju bem bas Konzil Papft Johann gestempelt hatte. Oft sind es nicht biejenigen Lehren, auf welche es ben Religions= ftiftern und Parteifcopfern felbst am meiften antam, bie in ber Folgezeit am nachbrudlichften weitergebilbet werben, fonbern nebenfächliche Buge brangen fich Ging bus von allgemeinen Tenbengen aus, fo nahm bas Susitentum eine gang nationalböhmische Färbung an; war fein hauptsächlichstes Biel bie sittliche Reinigung bes Lebens, fo pragte fich nachher ber Gegenfat bes Laientums gegen bie Priesterschaft mit aller Schärfe aus; wollte er bie Kirche nur bewahren vor schlechten und unwürdigen Beiftlichen, fo erhob sich ber Rampf gegen ben welt= lichen Besitz und Stand ber Kirche überhaupt; hatte er nur eine Umgestaltung bes religiösen Sinns beabsichtigt, so entstand eine politisch-soziale Revolution; es kamen Meinungen in die Höhe, die Hus wahrscheinlich mit aller Schärfe bekämpft haben würbe.

Mehr als ber lebenbe, ist ber tote hus bie Ursache furchtbarer Erschütterungen geworben.

#### Siebenter Abschnitt.

# Der Ausbruch der Hustenkriege. 1415—1421.

och während des Prozesses kamen von Böhmen her abmahnende und brohende Erklärungen an König und Konzil, und als das Befürchtete wirklich geschehen war, brach die Volkswut in Prag und auf dem Lande gegen die Geistlichen los. Der Landtag erließ einen seierlichen Protest, ein großer Teil des Adels vereinigte sich zu einem Bunde, die freie Predigt zu schirmen; die Prager Universität wurde als oberste kirchliche Behörde anerkannt. Indem sich auch ein freilich viel kleinerer katholischer Bund bildete, war die Parteiung im Lande vollzogen.

Der König Wenzel schwantte furchtsam bin und ber und nur ber Berwendung Sigmunds hatte er es zu verdanken, wenn das Konzil nicht gegen ihn perfönlich einschritt, mabrend seine Gemahlin Sophie trop ihrer beutschen Abkunft offen für bus Partei ergriff. Die wieberholten Bullen und Verfügungen bes Ronzils und Martins V. machten keinen Ginbruck; schon suchte selbst bie Universität die steigende Flut religiöser Bewegung jurudjubammen. Wenzel, von Sigmund, ber vergeblich gehofft hatte, ber Bruber werbe ihm Bohmen abtreten, auf das ernstlichste gedrängt, befahl endlich 1419, die vertriebenen katholischen Priefter wieder einzusegen und ließ ben Utraquisten in Prag nur brei Kirchen. Den Rat der Neuftadt Brag besetzte er mit katholisch Gesinnten, denn ihm stieg bie Sorge auf, die Bolksführer möchten ihn verbrängen. Doch es mar zu fpat. Eine großartige, murbevoll verlaufende Berfammlung gab am 22. Juli ber Husitensache die religiöse Weihe, aber acht Tage später zeigte sich die andere Seite ber Bewegung mit ihren Schrecken: als eine husitische Prozession gehemmt und gehöhnt murbe, fturmten bie Butenben bas Rathaus ber Neuftabt Brag und warfen sieben Ratsherren zu den Fenstern hinaus in die unten tobende Menge, welche bie Leichen zerfleischte. Wenzel schäumte auf in alter wilber But, boch sein durch Trunk geschwächter Körper unterlag einem Schlaganfall. 16. August 1419 starb er unter furchtbarem Stöhnen. Er, ber bie Böhmen fo begunftigt hatte, erhielt nicht einmal ein wurdiges Begräbnis, ba in Prag sofort Aufruhr in wilbester Gewalt mit Plünberung und Zerstörung von Kirchen und Klöstern ausbrach. In aller Stille wurde die Leiche nach dem Kloster Königssaal gebracht. Auch dort kamen die Gebeine nicht zur Ruhe; als im folgenden Jahre die Husiten das Kloster zerstörten, wurden sie aus dem Grabe herausgerissen, doch von einem alten Freunde geborgen und später in Prag beigesett.

Achtunbfünfzig Jahre war Wenzel alt geworden, von benen er einundvierzig selbständig regiert hatte. An diesem unbeständigen, unklaren, faulen und
feigen Herrscher war nichts groß als seine Trinklust, denn selbst seine schlechten Eigenschaften überstiegen nicht das Mittelmäßige; nur das Czechentum hatte von
ihm Nupen gezogen.

Da Wenzel ohne Kinder stard, von dem Geschlechte Heinrichs VII. Sigmund allein als männlicher Nachkomme vorhanden war, konnte ihm die Nachfolge in Böhmen nicht bestritten werden. Aber er hatte Hus treulos und erbarmungslos hingeopfert, man trug von ihm die Rede herum, er wünsche nichts sehnlicher, als daß alle wiclistischen und husitischen Priester ertränkt würzden. Gleichwohl erhob sich zunächst kein Widerspruch gegen ihn, da er kriegerische Unternehmungen gegen die Türken für wichtiger erachtend nicht nach Böhmen kam, sondern die Königin-Witwe zur Regentin bestellte und es vermied, eine bestimmte Erklärung über seine Absüchten abzugeben. Doch die Führer, welche vollständige Umgestaltung der Kirche begehrten, Nicolaus von Hus und Johann Zizka, rüsteten zum Glaubenskampse und seuerten ihre Leute in großen Versammelungen an; als die Königin endlich die Ordnung herstellen wollte, brach der innere Krieg aus. Die Ausständischen gewannen in blutigen Gesechten Prag, die Katholischen, namentlich die Kuttenberger, ließen daraus ihrem Haß gegen die Hussiten Lauf.

Obgleich ihm die Prager im November zu Brünn Gehorsam gelobt hatten, legte nunmehr Sigmund auf dem Reichstage zu Breslau 1420 deutlich an den Tag, wie er über die Husten dachte. Ein Borspiel von dem Schicksal, das ihnen bevorstand, gab die Hinrichtung von dreiundzwanzig Breslauer Bürgern, die vor einiger Zeit an den Rat der Stadt ihre frevelnde Hand gelegt hatten, und die Berbrennung eines dort verweilenden Pragers, des Johann Krasa, der sich zu Hus bekannte.

In Breslau fällte Sigmund ben lange aufgeschobenen Schiedsspruch zwischen bem beutschen Orden und Polen, die noch immer nicht zum Frieden gelangt waren, ganz zum Borteil des ersteren. Er wollte damit dem Papste und den beutschen Kurfürsten, die sich lebhaft für den Orden verwandt hatten, zu Willen sein, aber er gedachte auch die Ritter zu gebrauchen für den Fall, daß die Husten von Polen aus Hülfe erhielten. Für König Wladislaw war es zugleich eine Warnung, daß er die Freundschaft Sigmunds nicht entbehren könne. Am 17. März predigte dort bereits der päpstliche Legat gegen die Husten das Kreuz, aus eigenem Antried wie auf Veranlassung Sigmunds, denn die päpstliche Bulle, obgleich sie vom 1. März datiert ist, wurde erst später erlassen. Sie richtete sich gegen die Wiclisten, Huster und andere Ketzer, doch ohne Böhmen zu nennen, benn sie sollte nicht das ganze Land als ketzeisch bezeichnen, aber alle sonstigen

Anhänger bes Wiclifitentums einbegreifen, ba Sigmund ichon in Konstanz geklagt hatte, baß es auch in Polen Plat gegriffen habe.

Der Rönig wollte alfo Rrieg, iconungelofen Rrieg.

Man wird diesen Entschluß nicht einsach verurteilen können. Für Sigmund handelte es sich darum, sein Verhalten in Konstanz zu rechtfertigen und seine Feindschaft gegen jede Reterei zu beweisen, wie es sich für den künstigen Kaiser geziemte. Der Glauben war ihm wirkliche Herzenssache. Selbst die mäßigsten Zugeständnisse konnte er nicht machen, ohne sofort als Heger der Reterei zu ersicheinen und sich mit dem Papste zu verseinden, was seine Stellung in Deutschland wie in Ungarn erschüttert hätte. Er wollte auch die untergrabene königliche Gewalt wiederherstellen. Ihre besten Stützen waren die Kirche, der er darum in ihrer jetzigen Not beispringen mußte, dann die Stadt Prag, die sich zwar unterworsen hatte, aber jeden Augenblick wieder untreu werden konnte. Wurden die Gegner nicht niedergeschlagen, dann blied alles unsicher; selbst der Halt, den der König noch im Lande selbst an einem Teile des Abels und den Deutschen hatte, konnte dann wanken. Noch lag die Sache so, daß jede Nachgiedigkeit für verderblich erscheinen mußte, kein anderer Weg als der der Strenge offen stand.

Da die weitere Entwickelung bargethan hat, daß des Königs Vorgehen zum Unheil führte, ist es als tadelnswert und bedauerlich gescholten worden. Doch ist es sehr zweiselhaft, ob die Dinge anders verlausen wären, wenn er sich zu einiger Nachgiedigkeit entschlossen hätte. Denn die stärkte Macht in Böhmen waren bereits die Tadoriten und mit ihnen konnte Sigmund in keinem Fall ein Abkommen tressen. Man hat wohl gesagt, er hätte die böhmische Angelegenheit als eine innere Staatssache, nicht als einen Glaubensstreit fassen und behandeln müssen; aber wie sollte er sie unter den obwaltenden Umständen angreisen? Nur daß der König gleich das Kreuz predigen ließ, war ein Fehler und hat ihm mehr geschadet als genützt. Denn diese übereilte Maßregel stieß auch diesenigen husitisch Gesinnten zurück, welche disher auf einen friedlichen Ausgleich mit dem Könige ihre Hossfnung gesetzt hatten, während die Fanatiker in ihrer kriegerischen Bezeisterung nur bestärkt wurden.

Balb kam aus Böhmen die klare Antwort auf Sigmunds Kriegsankündigung. Der Oberstburggraf von Prag, Czenko von Wartenberg selbst, der in Breslau zugegen gewesen war, erließ gemeinsam mit anderen Serren und der Stadtvertretung ein Manifest, das für unmöglich erklärte, den Bruder Wenzels als König zu empfangen. Da er weder gewählt noch gekrönt sei, stehe ihm noch kein Recht auf die Regierung des Landes zu. Und wie könne man den grausamen Feind der Böhmen als Herrscher anerkennen, der nicht nur jetzt schrecksliche Gewaltthaten ausübe, sondern von jeher durch die Entstremdung der Mark Brandenburg, durch die Uebergade der Neumark an den deutschen Orden, durch so manche andere Handlung das Königreich schwer geschädigt habe. Wer den Magister Hus zur Schande und zum Schaden des böhmischen Bolks unschuldig verbrennen ließ, dürse von allen, die ihr Land und Bolk liebten, nicht zum König angenommen werden.

Die fortgesetzten Zerftörungen firchlichen Sigentums, bas Treiben ber fanatischen Partei schreckten jeboch die Gemäßigten ab, mit biesen Menschen

gemeinsame Sache zu machen. In ihrer verzweifelten Lage wußten fie nicht recht, wohin sie sich wenden follten. Daher nahm selbst Czenko von Wartenberg königs liches Kriegsvolk in den Gradschin auf.

Ende April rudte Sigmund mit einem hauptfächlich aus Schlesiern gebilsbeten Heere über Glat, Nachob und Königgrat nach bem ihm getreuen Kuttensberg vor. Dort erschienen die Prager, um Frieden, Gewährung des Kelchs und Straflosigkeit bittend, boch ber König verlangte unbedingte Unterwerfung.

Erst als er aus Desterreich, Baiern und Meißen Berstärkung erhalten, so baß sein Heer auf 80 000 Mann geschätt wurde, hielt er am 30. Juni seinen Sinzug auf dem Hradschin und begann die Belagerung von Prag. Da nur völlige Einschließung und Abschneiden der Zusuhr von Lebensmitteln Aussicht auf Erfolg bot, wurde am 14. Juli ein furchtbarer Sturm auf den Bitkowberg, der das Moldauthal und die Bestseite der Stadt beherrschte, unternommen. Bizka, dessen Namen seitdem der Berg trägt, hatte ihn vortrefslich durch ein mit Gräben umgebenes Bollwerk besestigt, so daß die Stürmenden mit großen Berslusten abstehen mußten.

Die beutschen Truppen waren nun nicht mehr zu halten; nachdem Sigmund am 28. Juli in dem St. Beitsdom durch Erzbischof Konrad mit der böhmischen Krone geschmückt worden, zogen sie heim, die Schuld des Mißglückens dem Könige und bessen böhmischen Baronen aufbürdend. Durch ganz Deutschland hieß es, Sigmund habe die Prager nicht ernstlich angreisen wollen und den Kampf gehindert, weil er gehofft hätte, durch Bermittelung des Abels die Stadt zu gewinnen. So kam er gleich zu Anfang in ein falsches Licht. Als er den belagerten Wischehrad entsehen wollte, erlitt er am 1. November eine neue schwere Niederlage, in der namentlich böhmische Abelige ihr Blut hingeben mußten. Im März 1421 sah er sich genötigt, nach Mähren und dann nach Ungarn zurückzukehren.

Das große Unternehmen war völlig miggludt.

#### Uchter Ubschnitt.

# Das Hustentum. 1421.

ie Prager hatten noch während der Belagerung vier Artikel aufgestellt, welche fortan zum Losungswort wurden. Sie forderten die freie Predigt des Bortes Gottes und das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, die Aushebung des Besitzes der Geistlichkeit, die in apostolischer Armut und Zucht leben sollte, und die Abstellung und Bestrafung der Todsünden, zu denen auch der Empfang von Geld für kirchliche Dienste und Aemter gerechnet wurde, durch die zuständige Obrigkeit. Man nannte diese Partei die "Prager", auch "Kalixtiner" oder "Utraquisten". Ihr gehörten die Universität, der größte Teil der Bürgersschaft von Prag und anderer Städte und der höhere Abel an.

Die Kaligtiner, unter benen es freilich verschiebene Richtungen gab, entfernten sich bemnach nicht allzuweit von der allgemeinen Kirche, indem sie alles bestehen ließen, was ihrer Ansicht nach nicht der Bibel unmittelbar widersprach. Neben ihnen wogten gewaltig hin und her andere Strömungen, die gleichmäßig mit aller Bucht gegen die katholische Kirche anstürmten. Die sehlende Einheit ersetten ihre Bekenner, zu denen das geringe Bolk, die Bauern, Kleinbürger und Handwerker, doch auch viele vom niederen Abel gehörten, durch Begeisterung und todesbereite Freudigkeit. Der Name Taboriten, den sie gemeinhin führten, zeigt, daß sie ihre Vorstellungen besonders auf das Alte Testament gründeten. Tabor hatte man den Berg getauft, auf dem die ersten Versammlungen stattfanden; die Bezeichnung ging dann über auf die gewaltige Feste, welche bei Austi ers baut wurde.

Die Taboriten entwickelten bie Lehren Wicliss bis zu ben äußersten Folgerungen. Ihnen galt nur die Bibel in ihrer vernunftgemäßen Auslegung; da sie als Chrifti Geset überall ausreichend ist, sind die anderen Ueberlieferungen überklüssig. Auch die Laien lasen sie eifrig in Uebersetzungen, denn Lesen und Schreiben wurde gepstegt, auch viele Frauen waren bibelsest. Der ganze Gottesz dienst ging in böhmischer Sprache vor sich. Obgleich in den taboritischen Kreisen recht verschieden Ansichten herrschten, so verwarfen doch die meisten die ganze

äußere Kirche, Bapsttum, hierarchie und weltliches Gigentum. Die Briefter werben von ber Gemeinde eingesetzt und burfen heiraten, auch ber Laie kann predigen. Beichte boren und Sünden vergeben. Als Sakramente gelten nur Abendmahl, ohne Transsubstantiation, und Taufe, die indessen den Kindern noch nicht erteilt wird; die Ohrenbeichte, ber Glaube an bas Fegfeuer, die Gebete für Verftorbene, die Verehrung von Bilbern und Reliquien, ber Gib, die Raften. bie Reiertage außer ben Sonntagen, bie Meffe und alle Beremonien, überhaupt ber Schmuck und Brunk beim Gottesbienft sind unftatthaft. Das Evangelium follte bas ganze Leben burchbringen und formen und alle Sunden ausmerzen, bie taboritische harte Sittenstrenge verachtete weltliche Lust und Freude, Schaufpiele und Ergöglichkeiten, But und Zierbe bes Körpers und ber Kleibung. Als auserwähltes Bolt Gottes hielten fie für Pflicht, alle "Feinde bes göttlichen Gefetes", namentlich die katholischen Briefter und Monche, auszutilgen. Schon vor den Husitenkriegen braufte der entsetliche Sturm über die Rlöster, die Teufels= nefter, ber fie jum größten Teil vom Erbboben megfegte. Gleich milben Barbaren hausten die Husiten und ihre Beiber gegen Gebäude und deren Schmuck. wie gegen bie Bewohner. Unzählig find bie Kirchen und Klöster, welche mit all ihren herrlichen Runftwerken in Afche fanken.

Die religiösen Begriffe, von benen sie ausgingen, bebingten auch eine Umgestaltung des gesellschaftlichen und staatlichen Lebens, denn die Brüderlichkeit im Geiste duldete nicht die Ueberordnung eines Standes über den andern. Im allgemeinen schwebte ein theotratisches Ideal vor, verbunden mit Bolkssouveränität. Zwar gab es in dieser Beziehung keine festen Säte und die Meinungen gingen weit auseinander; anarchistische, republikanische, demokratische Richtungen waren gleichmäßig vertreten. Gleich zu Anfang tauchten kommunistische Idean auf; die Rücktehr zum reinen Naturzustand oder doch zur apostolischen Armut sollte auch im weltlichen Leben durchgeführt werden. Männer und Frauen verkauften ihr Hab und Sut, um den Erlös den Priestern zum besten der Gemeinde und zum Kampse für Gottes Wort zu übergeben. Die Fortgeschrittenen wollten von keiner Herrschaft etwas wissen, Königtum und Abel abschaffen, alle Steuern sollten aushören, gemeinsames Eigentum allenthalben gelten.

Es waren Meinungen, wie sie sich in ähnlicher Weise in späteren Zeiten wiederholt geregt haben. Wer denkt nicht gleich an die englischen Puritaner des siedzehnten Jahrhunderts, die in der That mit den Husten manche Verwandtsichaft zeigen? Wenn auch jede Zeit ihr eigenes hinzusügt und die alten Umrisse mit neuen ihr entsprechenden Farben ausmalt, so oft die Ideen einer Gesellsichaftsresorm die bestehenden Zustände nicht entwickeln und umbilden, sondern sie umkehren oder ganz beseitigen wollen, so oft das Ziel gesucht wird in scheins dar einfachen Formen, welche der Vielgestaltigkeit des allgemeinen Lebens weder Luft noch Raum gewähren, oder in utopischen Gebilden, die fälschlich vorausgesetzen ursprünglichen Zuständen entsprechen sollen, wird diese Einseitigkeit immer zu verwandten Erscheinungen führen.

Das Hustentum ist jedoch nicht vornehmlich aus sozialen Gründen entestanden und nicht hauptsächlich eine soziale Revolution gewesen, schon beswegen nicht, weil es in der Stadt Prag, die auch lange die Führung behielt, in die

Hohe fam. Da sich bann ber größte Teil bes Abels wenigstens bem Utraquismus anschloß, entstand auch nicht auf bem Lande ein bauernd wirksamer Gegensatzwischen ihm und ber Bolksmasse. Wirtschaftliche Gründe waren allerdings bei bem Sturm gegen die Geistlichkeit mit unter ben leitenden Kräften und riefen auch die weitergreifenden Ansichten hervor, aber bennoch entwickelte die ganze Bewegung sich nicht zu gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umwälzung.

Es ift wunderbar, wie ein ganges großes Bolf mit reißender Schnelle von folden Gebanten bis in feine tiefften Schichten ergriffen werben fonnte, benn alles einfach aus ichlechten Trieben erklaren zu wollen, mare burchaus verkehrt. Der Rlofterfturm ging nicht allein bervor aus Sabsucht und Blunderungsgier, und die Bauern und Bürger, die unentwegt ben Feinden trogten, trieb nicht die Beuteluft, ihr Beim preiszugeben. Furchtbare Thaten verrichteten bie Sufiten babeim und braugen, aber bie Strome von Blut vergoffen fie nicht aus Freube am Morben; begten boch gerade Taboriten bie Anficht, Todesstrafe burfe nicht verbangt werben. Fur ben Rern bes bufitifchen Befenntniffes ftritten Bauern, Burger und Abelige gleich begeiftert. Es waren andere 3been, welche bie Befamtheit mit bamonischer Kraft pacten und zu Ungewöhnlichem emporriffen. Der Sufitismus mar eine Auflehnung gegen ben gangen Geift bes Mittelalters, gegen bie übermächtige Serrichaft ber Rirche, welche man als bie Beute fündhafter Briefter anfah. Gben bie Uebergeugung, Gott zu bienen, beffen Ehre fie berguftellen meinten, gab ben Bohmen bie ungeheure Rraft. Die Laien wollten gut machen, mas die Kirche verschuldet hatte.

Rebe Abee wird bei bem Umfat aus bem Ropf in die That gemiffermaßen getrubt, um ihre Reinheit gebracht burch bie Bermischung mit ben menschlichen Leibenschaften und ben alltäglichen Lebensbedingungen. Run mar ber gemeine Mann unwiffenb, ungebilbet, rob, in ben weiten Balbgegenben noch mehr, wie in ben Städten; bagu fam bie Erregbarfeit bes flavifchen Blutes. Natur= lid, baß in ber Bolfsmaffe bie allgemeinen Gebanfen nur in ihren gröbften Umriffen, vielfach in verzerrter Gestalt erfaßt wurden, von ihnen oft nicht viel mehr übrig blieb als ber Drang, fur fie ben ftarten Arm zu erheben. Die Lage ber Bauern war in Bohmen ichlechter als anderwarts; was Bunber, wenn die aus der Bibel geschöpften verlodenden Theorieen auch auf bas tägliche Leben angewandt murben, fo bag ber gemeine Mann balb nicht mußte, ob er mehr für fich felber ober für Gott focht? Auch die reiche Beute, die nebenbei abfiel, übte schließlich ihren verberblichen Reig aus und fonnte allmählich gum eigentlichen Zwed werben. Je langer ber Kampf bauerte, befto mehr quollen bie wilben Leibenschaften, die er wedte, in die Sobe. Der erbarmungslofe Grundjug ber Beit fam gur entfehlichen Geltung, es ging Muge um Muge, Bahn um Bahn; beibe Seiten häuften gegeneinanber fürchterliche Rechnungen auf. Die Ratholifen entflammte ber Saß gegen bie Reger, bie Sufiten ber Abichen gegen Die Gottesfeinde; beibe verübten bie icheuflichften Greuel, tilgten in fich über bem vermeinten Gebote Gottes bie menfchlichen Regungen aus.

Die Ibeen bes Sufitentums haben in größerem Umfange erst fpater in Deutschland Blag gegriffen. Ginmal ichreckte anfangs ber ihnen anhaftenbe feberische Geruch ab, bann ftanb als hohe Scheibewand zwischen Böhmen unb

Deutschen die nationale Abneigung. Nicht etwa, daß die Bewohner Böhmens ihren Bekenntnisstand ausschließlich nach ihrem Bolkstum gewählt hatten, benn es gab bort beutsche Susiten so gut wie katholische Czechen. Der national= böhmische Zug, ben bie Bewegung ichon zu hus Lebzeiten trug, nahm jedoch zu, ba sich in ben späteren Unruhen oft Deutsche und Czechen entgegentraten; bas Deutschtum in Böhmen schloß sich entweber an ober wurde gewaltsam unterworfen, bie Stäbte fielen einer planmäßigen Czechifierung anheim. Dann mar Sigmund beutscher König und schickte beutsche Truppen gegen bie Böhmen; fo wurde die Kluft mit aller Gewalt aufgerissen, und was anfänglich mehr in eigen= tumlichen Berhaltniffen lag, gestaltete sich weiterhin zur wirksamen Triebkraft. Die Susiten saben in ben Deutschen ben Erbfeind, bas Susitentum galt ben Böhmen als nationale Sache. Die Siege über die Deutschen vermehrten ihren Die Baterlandsliebe übermand, wenn es ben Feinden galt, alle inneren Die hufiten stritten nicht allein für ihre Religion, sondern auch für ihre "bohmische Bunge", die Begeisterung für beibe verlieh ihnen die Un= besiegbarkeit gegenüber ben Deutschen, die ihrerseits gleichfalls in ben Rebern ein feinbseliges Bolkstum erblickten. So wurde ber Rampf zu einem nationalen und gerade bie nächsten Nachbarn Böhmens, die beutschen Schlesier, faßten ihn als folden.

Die Husten stießen nicht nur in ihrem Lande die alte Kirche über den Haufen, sie führten auch sonst der Welt mit erschreckender Deutlichkeit vor Augen, wie faul das ganze mittelalterliche Wesen war. Sie bereiteten auch dem Ritterstum sein letztes Stündlein. Schon hatten die Schweizer bewiesen, wie ein geswandtes Bolk der schweren Bewassnung troten konnte, aber was dort im kleinen vor sich ging, vollzog sich in Böhmen im großartigsten Maßstabe. Die Zusammensetzung der böhmischen Scharen, besonders ihre ungenügende Ausstatung, der Mangel einer starken schwergerüsteten Reiterei zwangen dazu, auf eine andere Kampsesweise zu benken; die hohe Bollendung, zu der sie gebracht wurde, ist hauptsächlich das Werk des Johann Zizka von Trocnow. Wie er, der aus einem niederen und armen Abelsgeschlechte des süblichen Böhmens entstammte, dann zum Hosgesinde Wenzels gehörte, sich zum Feldherrn aussegebildet hat, ist unbekannt; von Haus aus muß er die Gabe, Massen zu leiten und zu sühren, besessen haben.

Bizka war erst ein unbedingter Anhänger von Hus, bann ein "Eiferer für bas Gebot Christi", doch obgleich er seinen Anhang hauptsächlich unter den Tasboriten hatte, in seinen Anschauungen gemäßigt und den Kalixtinern nahe stehend; er unterdrückte nachher mit schonungsloser Härte die ausschweisenden Sekten, die Pikarden und Adamiten, welche die She für Sünde und den sinnlichen Genuß für frei erklärten. Seine politische Meinung war einem Königtum nicht abgeneigt. Weder hervorragend als Theolog, noch, wie er nachher zeigte, als Staatsmann, steht er desto größer als Feldherr da. Ein Mann voll gewaltiger Körperkraft und Geistesstärke; auch als er, der schon einäugig war, 1421 sein zweites Auge durch einen Pfeilschuß einbüßte, blieb er der gebietende Führer. Er meinte es ehrlich und uneigennüßig, glühend liebte er Böhmen und haßte mit gleicher Leidenschaft die Ratholiken und Deutschen; seinen Ruhm besteckte er

leiber burch Graufamkeit. Wehe feinen Feinden! Sein bloger Name murbe ihnen zum furchtbaren Schreden!

Bizka führte die Verteidigung im offenen Felde in die Kriegskunft ein. Er wählte mit Umsicht günstige Ortsverhältnisse zu seinen Stellungen und half der Natur durch Beseitigung von Sindernissen und schnell aufgeworfene Erdschanzen nach. Die Wagendurg, schon lange bekannt als Deckung des Nückens oder der Flanke und als Zusluchtsort, machte er zum Kampsmittel. Die Wagen, im Viereck oder Kreis zusammengefahren, dienten als Lagersestung zum Zusammenhalt des Heeres; auf ihnen konnte der Fußkämpser den Angriff der Ritter ruhig erwarten, während zugleich die darauf aufgestellten Feuerwassen, Geschütz und kleinere Kaliber wirkten. Erst die Husiten haben die Artillerie für die Feldschaht nugbar gemacht. Auch der Marsch selbst wurde kunstgemäß ausgebildet mit Berücksichtigung der natürlichen Bedingungen; schnelle Bewegungen, sicheres Manöverieren überraschten die Feinde, während das eigene Heer Borposten deckten. Auf dem Marsch und beim Kampse waltete strenge Ordnung; da die einzelnen Scharen in sich sest zusammenhalten mußten, wurden Gliederung und Zusammenwirken zu rechter Zeit erreicht.

So waren die böhmischen Leere geschlossene, mit ihren Teilen im bewußten Zusammenhange arbeitende Körper. Dadurch wurde auch der gemeine Krieger mit Zuversicht erfüllt, und nachdem ihm die Heeresleitung vorgearbeitet, vollendete er selbst mit ungenügenden Waffen, wie mit den berühmten Dreschslegeln, das Geschick der zersprengten Feinde. Mit dem Gesange des Taboritenliedes: "Ihr, die ihr Gottes Kinder seid", das mit den Worten schloß: "Schlagt zu, schlagt zu, saßt keinen am Leben", pklegten die Husten in die Schlacht zu rücken.

Der wesentlichste Grund ihrer Siege war indessen immer das Glaubensseuer, die nationale Begeisterung und die aus beiden entspringende Opferfreudigkeit und Einigkeit. In diesen Siegenschaften konnten die Deutschen nicht wetteisern und es half ihnen nichts, daß sie die Kriegseinrichtungen der Husten nachzuahmen suchten. Die großen Massen, welche sie mehrfach aufbrachten, zur taktischen Sinheit zu gestalten, vermochten weder die Führer noch verstanden sich dazu die Leute, weil sie nur den kleinen Krieg kannten und über die in der Heimat gewohnte elende Kriegführung sich nicht erheben konnten. Die Zersplitterung des Reiches rächte sich auch in diesen rein technischen Künsten.

### Neunter Abschnitt.

### Der erste Reichskrieg gegen die Husiten. 1421—1422.

Pie deutschen Städte wurden entweder gestürmt oder unterwarfen sich notgedrungen den Bragern, die Besatung des Hradschin, ohne Unterstützung gelassen, räumte die Feste; auch Mähren öffnete sich dem Utraquismus. Zum Entseten der Ratholisen billigte selbst der Prager Erzbischof Konrad die vier Artisel, während das in der Berbannung weilende Domsapitel unerschütterzlich dem alten Glauben getreu blieb. Ein Landtag in Czaslau sprach über Sigmund, der fast seinen ganzen Anhang verloren hatte, die Absetzung aus. Der böhmisch=mährische Abel, der sich hingeopfert glaubte, sagte sich von ihm los, während die Deutschen, die bei Prag gesochten hatten, behaupteten, die Herren hätten den König betrogen, so daß er die Böhmen absüchtlich schonte. Er, dem die Böhmen als Mörder sluchten, kam bei den Deutschen in den allgemein nachzgesprochenen Berdacht, er sei der heimliche Gönner der Keher.

Wenn sich auch nicht bestreiten läßt, daß Sigmund viele und schwere Fehler beging, so haben damals die Deutschen ebensowenig, wie spätere Geschichtsschreiber die gewaltigen Schwierigkeiten ausreichend gewürdigt, die den König von allen Seiten umgaben. Es ist ihm verargt worden, daß er, nachdem er nismutig Deutschland verlassen, sich in erster Stelle als König von Ungarn betrachtete und danach seine Maßnahmen tras. Gewiß fuhr darüber das deutsche Reich schlecht, aber hatte Sigmund dort nicht auch Pslichten und konnte er überhaupt anders handeln? Er war gewählt worden als künstiger König von Böhmen, doch der Abfall dieses Landes ließ das Berhältnis, wie man es gedacht hatte, gar nicht zu stande kommen, und Sigmund vermochte daher nicht die Stellung zum Reiche einzunehmen, wie sie sein Bater und selbst noch Wenzel hatten. In Deutschland besaß er nicht einen Fish breit Landes; verlor er auch noch Ungarn, dann wurde er zum Bettler; alles was er in der Welt bedeutete, beruhte eigentlich darauf, daß er König von Ungarn war.

Seit mehr als breißig Jahren regierte er bas Land, das bereinst übergehen sollte an Tochter und Schwiegersohn. So sicher aber war er Ungarns nicht, wie er aus seiner eigenen Bergangenheit wußte; er mußte sich hüten, bessen bereits start angegriffene Kräfte über das Maß hinaus anzustrengen, um nicht neuen Abfall hervorzurusen. Noch größer, als die inneren Schwierigsteiten, waren die äußeren Gesahren, die über seinem Königreiche schwebten. Den Krieg mit Benedig, der für Ungarn so wichtig war, konnte er nach 1420 nicht mehr mit Nachbruck treiben, aber er wollte auch nicht durch einen Frieden den Gegnern ihre errungenen Vorteile bestätigen.

Höchst besorglich war allzeit die Lage an der unteren Donau, wo die Türken, seitdem sie die durch Tamerlan erlittene Niederlage überwunden, stetig vorwärts drängten und die Vormauer Ungarns, die kleinen Fürstentümer, des brohten. Zwar schloß er 1419 mit ihnen Wassenstillstand, aber er mußte sie im Auge behalten. Der Widerstand gegen den Islam lag im Interesse Deutschlands, Europas, der ganzen Christenheit und es war durchaus gerechtsertigt, wenn der König hier eine seiner vornehmsten Aufgaben erblickte, die schon für sich allein das Vermögen Ungarns voll in Anspruch nahm. Seitdem auch der Streit mit Böhmen ausgebrochen, war Ungarn rings von Feinden umgeben und jeder Krieg an einer Stelle konnte an anderer einen zweiten und dritten hervorrusen, der nötigte, doppelt Front zu machen. Selbst eine Verbindung der Venesdiger mit den Husten wurde für möglich gehalten.

Die Gefahr, von mehreren Seiten zugleich angegriffen zu werben, wurde zur Thatsache, wenn die Macht, welche Ungarn im Norden und Often begrenzte, Polen-Litthauen, zum Schwerte griff. Dann wuchsen die Schwierigkeiten so unsgeheuer, daß keine Aussicht war, ihrer Herr zu werden, dann geriet Ungarn in ein völliges Kesseltreiben.

Die Volksverwandtschaft zwischen Polen und Böhmen begünstigte die wechselseitige Verbindung, schon 1420 boten die Böhmen dem Polenkönige die Krone ihres Landes an. Das hat Sigmund wohl erkannt, und es war in seiner Stellung als König Ungarns durchaus richtig, wenn er das Verhältnis zu Polen zum Angelpunkte seiner ganzen Politik machte. Daraus erklärt sich sein Vershalten, über das ihm so große Vorwürfe gemacht worden sind.

Die Furcht, die Husten möchten von Polen aus Unterstützung erhalten, war sehr gerechtsertigt. Wenn wir auch heute wissen, daß der greise, frömmelnde Wladislaw nie ernstlich daran dachte, die böhmische Herrschaft anzunehmen, so durfte Sigmund darüber anders benken, und der spätere Forscher vergißt leicht, daß die Akten, die vor ihm offen daliegen, damals den Beteiligten nicht so kund waren. Die Entscheidung lag überdies keineswegs dei Wladislaw allein, sondern auch bei dem polnischen Abel und dem unternehmungslustigen Großfürsten Witold von Litthauen, der kirchlichen Bedenken weniger zugänglich war. Selbst eine Verbindung der Litthauer mit den Türken befürchtete Sigmund; so mißtrauisch war er, daß er nicht einmal ein Eingreisen Polens in Böhmen zu seinen Gunsten wünschte, um nicht den zweiselhaften Bundesgenossen ins Land zu lassen.

Daher nimmt seit bem Jahre 1420 Sigmunds Politik gegen Polen eine neue, in sich folgerechte Gestalt an, beren Kern ift, bieses Reich auf jeben Fall

von Böhmen getrennt zu halten. Dazu ist ihm jedes Mittel recht, beshalb ber scheinbare Wechsel in seinem Auftreten, bessen zweck stets berselbe bleibt. Gelingt es nicht mit Freundschaft, Polen von den Husten sern zu halten, dann werden Drohungen versucht, doch nur mit der Absicht, Polen zu erschrecken, nicht um es in den Krieg zu treiben. Dazu muß der deutsche Orden herhalten; macht Polen ein unfreundliches Gesicht, wird er von Sigmund angestachelt, Krieg zu beginnen, doch am liebsten ist es dem Könige, wenn Polen wieder nachgiebig wird, dann hält er auch den Orden hin.

Unter biesen Umständen erregte es Sigmund gewaltig, als berjenige Fürst, welchen er sich durch die größten Wohlthaten zu unbedingtester Gefolgschaft verpstäcket zu haben glaubte, der Markgraf von Brandenburg sich mit Polen auf engste verbinden wollte. Machten doch die Böhmen Sigmund auch den Vorwurf, daß er Brandenburg ihrem Königreiche entfremdet habe. Friedrich wollte Polen aus der Reihe seiner nordischen Gegner entfernen und daher nicht nur die geplante She der polnischen Königstochter Hedwig mit dem Herzoge Bogislaw von Pommern verhindern, sondern die Prinzessin, die mutmaßliche Erbin Polens, seinem zweiten Sohne Friedrich zur Gattin erwerben. Welche Vorteile schien diese She auch für die Mark zu verheißen!

Obgleich König Sigmund den Markgrafen dringend abmahnte, volkzog dieser am 8. April 1421 in Krakau die Berlobung; daß er dabei Polen seine Hülfe bei einem Kriege mit dem Orden zusagte, war eine selbstverständliche Folge. Friedrich, der sich ganz nach seinem und seines Landes Nuten richtete, hatte gleichwohl die Absicht, den Frieden mit dem Orden zu erhalten, was ihm auch gelang, und gegenüber den Besorgnissen Sigmunds mochte er sich sagen, daß gerade er im stande sein würde, Polen von übereilten Schritten für die Böhmen abzuhalten. Sigmund aber beharrte bei seiner Entrüstung über diesen Berrat seines alten Freundes, wie er die Sache saste, und das kann ihm kaum verbacht werden.

Da Böhmen ein Kurland war, begehrte Sigmund Beiftand vom Reiche und schrieb für ben April 1421 einen Reichstag nach Nürnberg aus.

Das Kurfürstenkollegium hatte mittlerweile manche Beränderung erlitten. Am 23. September 1419 war Erzbischof Johann von Mainz gestorben, wohl zur Freude aller, die mit ihm zu thun hatten. Ein Gedicht aus jenen Tagen nennt ihn eine giftige Schlange, die nur zu lange lebe, das Todgift seines Stiftes, einen wüsten Hausen der Missethat, dem die Hölle sicher sei. Er hatte überall Unheil gestiftet, um seinen Borteil einzuheimsen. Viel zu viel Shre ist ihm angethan, wenn seinen Schlichen der einheitliche höhere Plan, die kurfürstliche Gewalt neben und über die königliche zu setzen, untergeschoben wird. "Bischof Hänschen" war wirklich nichts anderes als "ein beschissen Menschen", wie ihm seine Mainzer nachsagten.

An seine Stelle trat der Rheingraf Konrad III., jedenfalls eine erfreulichere Erscheinung; ein schöner stattlicher Herr, nicht eben sittenstreng, doch sorglich für seine Kirche und Geistlichkeit, war er beliebt wegen seiner Güte und Leutseligkeit wenigstens bei Untergebenen und Freunden. Seinen Feinden zeigte er sich allerbings als surchtloser hochsahrender Gegner, und obgleich er eine Vorliebe hatte,

Händel zu schlichten, griff er für sein Recht ungescheut zu den Waffen. Bon seinen Borgängern übernahm er den alten Streit mit Heffen und auch sonst führte er manche Fehde. Obgleich ihn diese landesfürstliche Thätigkeit vorwiegend erfüllte, waren ihm das Reich und dessen Note nicht gleichgültig; er fühlte eine gewisse Verpflichtung, sich auch ihnen zu widmen und nicht bloß einen Nupen herauszupressen.

Auch ber geistesschwache Erzbischof Werner von Trier war 1418 gestorben. Das Erzstift erholte sich nicht mehr von ber unter ihm eingerissenen Verwahrslofung, obgleich sein Neffe und Nachfolger Otto von Ziegenhain ben reblichsten Willen mitbrachte und seine Pslichten nach besten Kräften erfüllte. Mehr Mönch als Vischof ging Otto ben Geistlichen mit gutem Beispiel voran, aber wie das damals meist geschah, gerade sein frommer Sifer brachte ihm Verdruß und Kummer, indem das unbotmäßige Kapitel sich seinen gutgemeinten Anordnungen widersetze. Auch sein Interesse am Reich betraf vorwiegend die kirchlichen Angelegenheiten.

Der Kölner Erzbischof Dietrich von Mörs bagegen paßte so recht in bas wilbe Kriegsgetümmel, bas ben Riederrhein erfüllte. Zu kämpfen und zu erwerben war seine Lust. Feinbselig zu Kleve, lange Zeit gespannt mit Berg, schlug er nach allen Seiten um sich, beteiligte er sich an ben meisten Kämpfen am Rhein und in Westfalen und entwickelte als Landesherr eine sieberhafte Thätigkeit, für die seine Unterthanen schwere Steuern entrichten mußten. Sein Rus war nicht der seinste; kam er doch sogar in den ungerechten Verdacht, den Landgrafen Ludwig von Hessen vergiften zu wollen. Der Geistliche kam in ihm nur gelegentlich zur Entsfaltung, obgleich er in seinem Stifte einige Resormen angriff, ebenso war er mehr Landesfürst, als Kurz und Reichsfürst. Für Kirche und Reich hatte Dietrich nicht allzu viel Zeit übrig; erst in seinen späteren Lebensjahren trat er an die Spize der kirchlichen Bewegung gegen Kom.

Auch das Rurfürstentum Sachsen ging im Juni 1419 durch den Tod des Kurfürsten Rudolf III. auf bessen Bruder Albrecht III. über.

Der älteste Kurfürst war bemnach Pfalzgraf Ludwig, ber noch immer mit bem Könige schlecht stand. Dagegen war er befreundet mit Dietrich von Köln und noch enger mit dem brandenburger Markgrafen.

Friedrich weilte in der Mark; die Reichskatthalterschaft, die ihm Sigmund übertragen und noch nicht widerrufen hatte, ruhte daher, wie sie überhaupt nicht viel besagt hatte. Die vier rheinischen Kurfürsten fühlten sich somit berechtigt und verpstichtet, auch ihrerseits für das Reich zu sorgen. Im Sinne Sigmunds verwandten sie sich beim Papste für den deutschen Orden und schrieben an die Reichsktädte, um einen günstigen Erfolg des Reichstages zu sichern mit der Erstlärung, sie hätten beschlossen, dem Könige persönlich Heereshülfe zu bringen. Alle vier erschienen auch zur bestimmten Zeit in Kürnberg, wo zahlreiche Fürsten und Städteboten zusammentrasen, nur der König war nicht da. Der Kanzler, Bischos Georg von Passau, entschuldigte ihn mit der Unmöglichseit, jett Mähren zu verlassen, wo der Unglaube immer mehr um sich greise, stellte zwar sein baldiges Kommen in Aussicht, bat aber, die Beratungen zu beginnen. Die Kursfürsten nahmen das Werk alsbald in Angriff und in der Erkenntnis, nur gemeins

schaftliches handeln könne zum Ziele führen, faßten sie als ersten Beschluß, hulfsforderungen des Königs zum böhmischen Kriege nur gemeinsam zu beantworten und nicht einzeln dabei "sonderlichen Borteil zu suchen". Um ein Ueberschlagen der husitischen Lehren nach Deutschland zu verhindern, errichteten sie einen Reichsbund, dessen Aufgabe die Fürsorge daheim, nicht der Krieg gegen Böhmen war.

Da sie in Sorge seien, die in Böhmen entstandene Ketzerei möchte, wenn nicht rechtzeitig Widerstand geleistet werde, auch in anderen Ländern einreißen, wollen sie sich mit aller Macht gegen den Unglauben und bessen Begünstiger beistehen. Die Amtleute sollen allenthalben die Schuldigen und Verdächtigen aufshalten, fangen und der zuständigen Obrigkeit überliefern, die für gebührendes Gericht sorgen wird. Alle Unterthanen über zwölf Jahre müssen einen Sid ablegen, gegen die Ketzerei zu sein, die Schuldigen anzuzeigen und zu ihrer Bestrafung mitzuwirken. Die Kurfürsten beschlossen, zu diesem Bunde alle anderen Reichsstände in freier Anschlußform heranzuziehen und die seinetwegen entstehenden Mißlichkeiten gemeinsam abzuwehren.

In der That trat eine Anzahl geistlicher und weltlicher Fürsten dem Bündnisse bei.

Da die Kurfürsten vorläusig nicht mehr thun konnten, weil noch kein Borschlag von seiten des Königs vorlag und dieser keine Botschaft schiekte, kamen sie überein, einen weiteren Tag nach Wesel auszuschreiben. Als sie bereits abgereist waren, meldete Sigmund, er habe den Weg nach Deutschland einzgeschlagen; doch hielten ihn auch jett die mährischen Verhältnisse seit.

Die Kurfürsten nahmen es übel, daß Sigmund nicht gekommen war, und dieser empfand auch, daß sie ein Recht dazu hatten, obgleich fraglich sein konnte, wo seine Anwesenheit nötiger sei, aber er unterließ es auch nachher, mit ihnen die nötige Fühlung zu suchen. Gleichwohl kamen sie getreulich im Mai nach Wesel.

Dort war auch Kardinal Branda als päpstlicher Legat anwesend, der für den Kreuzzug wirken und nebenbei auch die deutsche Kirche reformieren sollte. Er schilderte in einem Rundschreiben in beweglichen Worten die Unthaten der Ketzer, welche die auf die hergestellte Einheit der Kirche gesetzten Hossungen trübten. Aber noch sei jede Ketzerei zum Heil der Kirche ausgeschlagen. Allen Kämpfern Christi böte der Papst vollen Sündenerlaß, gleichviel, ob sie selbst auszögen oder andere auf ihre Kosten schieften, auch wenn sie bereits auf dem Wege stürben.

Die Aurfürsten versehlten nicht, diesen papftlichen Gnadenerlaß ben Deutschen lebhaft vor das Gemüt zu führen, und schrieben einen Reichskriegszug aus, der Ende August von Eger ausgehen sollte. Auch den polnischen König forderten sie auf, seine Truppen mit den ihren zu vereinen.

In höchst stattlicher Zahl — man schätzte es auf 200000 Mann — kam wirklich ein Kreuzheer zusammen, das voll Siegesgewißheit und mit dem Vorsatz, furchtbar zu hausen, alle Ketzer bis auf die Kinder totzuschlagen, von Eger aus in Böhmen einbrach. Die vier rheinischen Kurfürsten begleiteten in Person den Zug, auch Markgraf Friedrich der Streitbare von Meißen, der kurz vorher bei Brüx einen schönen Sieg über die Prager errungen, rückte wieder vor, ebenso

brangen im Often die Schlesier vorwärts. Nach einigen kleinen Erfolgen, welche die Kreuzsahrer, aufgereizt durch den Andlick der zerstörten Gotteshäuser, mit Grausamkeiten begleiteten, begann Mitte September die Einschließung der Stadt Saaz, einer Hauptseste der Husten. Aber tapferer Widerstand, große Verluste in den täglichen Kämpsen und noch mehr die Uneinigkeit der Führer vereitelten jeden Fortschritt, und als Ansang Oktober Ziska mit dem gesamten böhmischen Heere herannahte, stürzten die Kreuzsahrer in verlustreicher Flucht davon. Alle Schuld wälzten sie auf den König, der nicht rechtzeitig eingegriffen hätte, während dieser wieder klagte, daß man ihn nicht standhaft erwartet habe. Erst als das Nordheer bereits gestohen war, überschritt er die mährische Grenze, während Herzog Albrecht von Oesterreich gleichzeitig vorrückte, aber auch hier sehlte schnelles Handeln. Kopflose Führung verhinderte den Sieg über das bereits eingeschlossen Seer Zizkas, der darauf am 8. Januar 1422 bei Deutschrod Sigmund eine gewaltige Niederlage beibrachte; die Winterkälte vollendete an den Fliebenden das Werf der Vernichtung.

Auch für dieses Unglück wurde Sigmund persönlich verantwortlich gemacht, ber sich mit der Unzuverlässigkeit seiner ungarischen Truppen entschuldigt haben soll. Ueberall, selbst in Rom, zweiselte man an seinem Siser und seiner Aufrichtigkeit. In geistlichen Kreisen meinte man gar, er sei genau so schlimm wie die Rezer, da er seinen Anhängern in Böhmen kirchliches Gut verliehen hatte.

Jett vollzog sich auch bas längst Gefürchtete; ber polnische Prinz Sigmund Korybut kam im Auftrage seines Oheims Witold, der freilich behauptete, er wolle nichts als die Reher bekehren, mit einer Kriegsschar nach Böhmen, und wurde, nachdem er die vier Artikel gelobt hatte, zum Landesverweser bestellt.

### Zehnter Ubschnitt.

# Reichstagsverhandlungen. Fehlschläge und Berwürfnisse. 1422—1423.

🥰 m Reiche war man natürlich gern bereit, die eigene Schmach dem Könige aufzubürben. Markgraf Friedrich sollte schon im vergangenen Sommer, wie sein Tobseind Herzog Lubwig von Ingolstabt behauptete, ben König bei ben rheinischen Rurfürsten angeschwärzt haben. Da Sigmund ein Susit sei, muffe ein neuer Ronig eingeset werben. Es ift nicht unmöglich, bag an ber Sache etwas Bahres mar, bag Friedrich, bem vom Ronige ein Ginvernehmen mit Polen vorgeworfen wurde, seinem alten Gönner mit gleicher Munge biente. Hielt boch zur Zeit Sigmund es für nötig, öffentlich bem fortbauernben Gerebe, als wolle er die Reger nicht ftrafen, zu wibersprechen. Der Markgraf nahm weber an ben beiben Reichstagen, noch an bem Buge gegen bie Susiten teil; beschäftigt mit Herzog Ludwig, bem er gerabe böhmische Pfandschaften entreißen wollte, schickte er nur seinen Sohn Johann zum Kreuzheere. Im Sommer 1422 tam er nach Frankfurt zu ben Beratungen seiner rheinischen Genoffen. waren fie bereit, neue Gulfe gegen die Susiten zu bringen, aber fie fandten ben Erzbifchof Dietrich von Köln an ben König mit nachbrudlichen Ermahnungen, ins Reich zu kommen; icon erzählte man fich, baß fie fonst einen andern Ronia mählen wollten.

Sigmund, der Dietrich mit Enaden reich bedachte, berief sofort von Stalig in Ungarn aus einen neuen Reichstag auf den 31. Mai nach Regensburg und gab den Kurfürsten Auftrag, vorher mit den Reichsstädten zu verhandeln, damit ein schneller Beschluß zu stande käme; doch kaum war Dietrich weg, so schob er die Eröffnung des Tages schon auf den 1. Juli hinaus. Die Kurfürsten beschlossen indessen, gestützt auf die königliche Vollmacht, die Sinladungen auszuschreiben, und da ihnen zweiselhaft sein mochte, ob Sigmund kommen würde, den Reichstag in das bequemer gelegene Kürnberg auf den 15. Juli zu berusen. Sigmund, der wirklich erschien, nahm das sehr übel, obgleich er von den Kurfürsten benach=

richtigt war, weil er von sich aus andere Ginladungen nach Regensburg erlassen hatte. Deswegen blieb er dort und verlangte, jene sollten zu ihm kommen; nur ungern gab er endlich nach und zog nach Nürnberg.

Der König mußte notgebrungen sehen, wie er sich mit ben Kurfürsten vertrug, und söhnte sich baher auch mit Friedrich und Ludwig aus. Sie alle bewirkten einen Vertrag, laut welchem ber König 90 000 Gulben zum Lohne für geleistete und noch in Böhmen zu leistende Dienste dem Markgrafen Friedrich bem Streitbaren von Meißen Herrschaften im Vogtlande verpfändete.

Sine ber ersten Sachen, die vorgenommen wurden, bilbete das Verhältnis zwischen dem deutschen Orden und Polen. König Wladislaw, der Teilnahme und Mitwissenschaft an Korybuts Unterfangen leugnete, hatte es dem Markgrafen Friedrich zu verdanken, wenn die Kurfürsten ihm nicht schärfer entgegentraten, sondern beschlossen, den Markgrafen dorthin zu senden, um alle Zwietracht mit dem Orden zu begleichen. Doch noch während des Reichstages änderte sich die Lage, als die Nachricht kam, daß Polen den Krieg durch einen Einfall in Preußen eröffnet hätte. Sigmund, der Polen durch eine Gesandtschaft zu begütigen gesucht hatte, war sosort Feuer und Flamme, doch auch die Kurfürsten erachteten es als dringende Aufgabe, den Deutschherren alsbald Hülfe zu bringen. Markgraf Friedrich konnte das nicht ändern, obgleich er dem Orden nach Möglichkeit entzgegenarbeitete. Pfalzgraf Ludwig und Erzbischof Dietrich erhielten statt seiner den Auftrag, nach Preußen zu gehen, um dort zunächst einen gütlichen Vergleich zu versuchen.

Der König in Uebereinstimmung mit ben Kurfürsten wollte "einen schnellen Zug ohne Lager" nach Böhmen, um ben Karlstein zu entsehen, ben bei ber außerorbentlichen Stärke ber Befestigung eine kleine Schar für Sigmund mutig sestgehalten hatte, aber nun Prinz Korybut belagerte. Der anfängliche Plan war, eine allgemeine Auflage burch ganz Deutschland zu erheben, doch die Städte waren entschieden dagegen. Sie meinten überhaupt, zum Zuge sei es zu spät; erst möchten die inneren Unruhen beseitigt werden, damit man "desto geruhiger" zu den böhmischen Sachen thun könne.

Das Ergebnis ber Beratungen war ein zusammengesettes. In der Hauptsache wurde eine doppelte Kriegsrüftung beschlossen. Einmal sollte "täglicher Krieg" in Böhmen geführt, d. h. ein Heer gebildet werden, welches einrückend ein Jahr lang dort stehen sollte; als Sammelplat wurde die Nürnberger oder die Egerer Gegend, als Zeit Michaeli festgesett. Die Grundlage bildete eine Matrikel, die von Bedeutung ist als erste erhaltene für den größten Teil des Reiches. Die Sile, in der sie entstand, ließ freilich nur eine sehr mangelhafte Aufstellung zu, so daß sie keineswegs die wirkliche Kriegsstärke Deutschlands angibt. So arg war die Verfassung vernachlässigt, daß selbst das erste Ersordernis, ein Verzeichnis der zum Reiche gehörigen Glieder, fehlte. Denn die Liste der Bischöfe und weltzlichen Fürsten ist ganz unvollständig, die der Grafen und Heren buntscheckig und willkürlich zusammengewürselt; am vollständigsten sind die Reichsstädte aufgeführt, zu denen aber eine Anzahl Landstädte eingestellt wurde. Ueberhaupt sind nicht alle Teile des Reiches einbegriffen, da diesenigen weggelassen wurden, welche schon wie Desterreich im Kriege standen oder besondere Verpslichtungen

gegen ben König eingegangen waren. Die Anfähe find burchaus ungleichmäßig gehalten, am höchsten wurden die Städte angeschlagen. Auffallend stark war der Westen, selbst Burgund herangezogen, woher sich doch nichts erwarten ließ. Wäre alles zusammengekommen, so hätte sich doch nur ein Heer von 6000 bis 7000 Mann ergeben.

Allerdings wurde ein zweites Heer bestimmt, um den Karlstein zu entsetzen, das sehr viel stärker sein sollte. Es sollte sich zusammensetzen aus teilweise sehr hochdemessenen Leistungen der benachbarten Länder und einem Teile der in dem allgemeinen Anschlag inbegriffenen Truppenkörper, gegen 6000 Reiter und fast 40000 Fußgänger.

Daneben wurde die Möglichkeit gelassen, statt der Truppen Geld zu zahlen und zwar den hundertsten Pfennig, d. h. ein Prozent des Vermögens; auch alle Reichsglieder, die nicht in dem allgemeinen Anschlag standen, sollten zur gleichen Zahlung herangezogen werden. Endlich wurden die Juden außerordentlich schwer beschatt, da sie den dritten Pfennig, also eine Abgabe von 33 Prozent ihres Vermögens herzugeben hatten.

Am 4. September hielt ber Kardinal Branda in der Sebalduskirche ein feierliches Hochamt und überreichte dem Könige die vom Papste geweihte Fahne. Nachdem sie Sigmund in die Hände des Markgrasen Friedrich gelegt, geleitete die Menge unter Trompetenschall den neuen Reichsseldhauptmann in seine Herzberge. Friedrich sollte beide Heere, das für den Entsah des Karlsteins, wie das für den täglichen Krieg bestimmte besehligen. Auch oberster Hauptmann der Krone Böhmen wurde er, seine Bollmachten reichten durch das ganze Land, dis Pfingsten 1423. Die Bahl war mit politischem Geschick getroffen, ganz abgesehen von der bekannten kriegerischen Tüchtigkeit des Markgrasen; er, der dem Könige als Bundesgenosse Polens verdächtig war, wurde so genötigt, Farbe zu bekennen und zugleich vollkommen in Anspruch genommen.

Wie auf allen vorhergehenden Reichstagen waren auch auf biesem bie Reichsstädte gablreich vertreten. Der allgemeine friedlofe Ruftand brudte und beangstigte fie; sie hatten alle eine Fulle von Rlagen, die ihre Gebanken weit mehr erfüllten, als Reger und Böhmen. Sie blidten mit Argwohn auf die Fürsten, fürchteten nach früheren Borgangen bie Sauptkosten tragen zu follen. Es beftand unter ihnen ber Plan, einen großen allgemeinen Bund ju foliegen, ber bie gesamten subbeutschen Städte umfaffen follte. Die Fürsten bagegen bachten an einen allgemeinen Lanbfrieben, ber ben Stäbten wiberwärtig mar. Der Rönig und beffen Vertraute hatten wenig Zeit für fie; bafür gab ihnen Sigmund besto mehr ichone Borte; galt es boch, gerabe ihren guten Billen für ben böhmischen Rrieg fluffig zu machen. Er meinte, ba bie Fürsten zusammenhielten, follten es auch die Städte thun und erklarte gegen ihren Bund nichts zu haben. Um die Reichsritterschaft, ein nicht zu verachtendes Kriegsmaterial, sich bienstwillig zu machen, gestattete er ihr Bunbniffe, an benen auch - entgegen ben Beftimmungen ber Golbenen Bulle — Reichsstädte teilnehmen burften; er hatte besonders die St. Georgsgesellschaft, welche in Schwaben eine bedeutende Stellung hatte, babei im Auge. Beil jedoch bie Städte mit ihren tausend Sonderintereffen nicht für fich felber ein Ginigungswert schaffen konnten, blieb alles beim Alten.

Da ber König bas Reich balb wieder verlassen wollte und es bort übergenug zu thun gab, war erforderlich, einen Reichsvikar zu bestellen, wie einst die Rurfürsten bei der Wahl vorausgesehen hatten. Die Sache kam bald zur Sprache, und Sigmund ersah den Kurfürsten von Mainz zum stellvertretenden Reichsregenten. Den weltlichen Kurfürsten, Friedrich und Ludwig, mochte er nicht recht trauen, außerdem sollten beide im Felde wirken, so daß sie im Reich nichts nützen konnten. Dem Erzbischof von Mainz gab dagegen seine ganze Stellung eine gewisse Berechtigung.

Sigmund vollzog die Ernennung und Konrad nahm sie an; die anwesenden Kurfürsten, namentlich Markgraf Friedrich, erhoben, soweit wir wissen, keinen Widerspruch. Dem Reichsverweser wurden, außer anderen Einnahmen,  $10\,000$  rheinische Gulben ausgesetzt, die er ziehen sollte aus dem Viertelszuschlag, der neu auf den Zoll zu Würzdurg gelegt wurde. Seine Vollmachten wurden ihm auf zehn Jahre verliehen und sehr reichlich bemessen.

Da ihm engelhafte Kräfte erforderlich wären, wenn er überall seine Pflichten erfüllen sollte, und doch über seinem Unvermögen das Reich nicht leiden dürfte, setzte der König mit Rat der Kurfürsten und Fürsten — ausdrücklich wird auch die Zuziehung von Rechtsgelehrten erwähnt — Konrad zu seinem ordentlichen und gemeinen Statthalter durch alle und jegliche deutschen Lande. Der Verweser darf alle Rechtssachen selber oder durch den von ihm ernannten Richter vornehmen und durch ein Reichsgericht entschen lassen, auch die Acht verhängen, alle Regalien und einsachen Reichslehen verleihen, Beamte ernennen, das Reichsgut und die Münze verwalten, Landsrieden und Bündnisse einrichten, bestätigen und widerrusen, unter dem Reichspanier Krieg führen. Er soll alle Reichsgeschäfte führen und der König wird ihn darin nicht stören. Rur die Erteilung von Fürsten=, Grafen= und Heichsregierung auf dem Statthalter über. Doch wenn der König persönlich in Reichslanden verweilt, ruht in diesen während der Zeit seiner Anwesenheit das Verweseramt.

Schon ber große Umfang ber übertragenen Gerechtsame zeigt, baß Sigmund burch bie Kurfürsten genötigt wurde, sie zu erteilen; er habe Konrab mehr Rechte geben mussen, als er selber hätte, klagte er später.

Aber dem Erzbischof wurde es von Anfang an unmöglich gemacht, sein Amt auszuüben. Pfalzgraf Ludwig hatte, wie er wenigstens später behauptete, Konrad gleich dringend ersucht, das Amt nicht anzunehmen. Denn er machte selbst Anspruch auf den Reichsvikariat, obgleich die Goldene Bulle ihm, dem Pfalzgrafen, solchen nur für den Fall einer Thronerledigung, nicht auch für den einer gelegentslichen Behinderung des Königs zusprach, und selbst dann nur für Süddeutschland, nicht für das ganze Reich. Auch die Kurfürsten hatten ein so weit gehendes pfälzisches Anrecht, wie es Ludwig auslegte, nie anerkannt; gar leicht hätte sich daraus ein ständiges Nebenregiment ergeben können. Es ist möglich, daß Ludwig durch den empfangenen Auftrag, nach Preußen zu gehen, veranlaßt wurde, vorzeitig den Reichstag zu verlassen; jedenfalls erklärte er von Würzdurg aus, eben erst die Ernennung Konrads erfahren zu haben, und erhob entschiedenen Widerspruch, den er nach allen Seiten hin bekannt gab.

Daher zögerten die Reichsstädte, dem Verweser, der sie zu sich nach Worms entbot, Gehorsam zu leisten. Der Pfalzgraf selbst eilte von Preußen zum Könige, der die Sache den Kurfürsten anheimstellte. Trier und Köln entschieden im Mai 1423 um des lieden Friedens willen, ohne die Rechtsfrage zu erörtern, Konrad solle die Statthalterschaft aufgeben. Er fügte sich auch.

Obgleich es für den König verdrießlich war, daß eine so feierlich getroffene Anordnung wieder zu nichte wurde, sah er vielleicht ganz gern, daß er den Reichsvikar los wurde, der ihn in Schatten gestellt hätte. Der Pfalzgraf und die sich ihm fügenden Erzbischöse aber handelten gegen das offenbare Interesse Deutschlands. Wenn das Reich in Abwesenheit des Königs immer tiefer in Not und Uneinigkeit versank, so hatte es dafür den rheinischen Kurfürsten zu danken. Hätten sie wirklich den Wunsch gehabt, dem Könige Schranken aufzuerlegen und Bedingungen vorzuschreiben, durch die Erhaltung von Konrads Reichsvikariat wäre es jedenfalls besser erreicht worden.

Der Mangel einer Reichsleitung wurde sofort fühlbar bei ber Ausführung ber Reichstagsbeschlüsse. Weber Truppen noch Gelb liefen im ausreichenben Maße ein, und letzteres floß zum Teil in die Kasse des Königs, kam nicht dem auszurüftenden Heere zu gute.

Während Sigmund nach langem Aufenthalt in Baiern über Wien nach Ungarn zurücklehrte, rückte Kurfürst Friedrich Mitte Oktober über den Böhmerwald vor. Bon dem großen Aufgebot war freilich noch nicht der fünfte Teil zur Stelle, so daß erwogen wurde, ob man nicht besser den Zug unterslasse, doch hatte der Markgraf die Hossinung, sich mit Friedrich dem Streitbaren zu vereinigen. Aber weder glückte das, noch ließ sich troß aller Mühe des Feldsberrn etwas erreichen.

Außerbem trat ein Ereignis ein, welches ben Aurfürsten veranlaßte, biesen troftlosen Zuständen ben Ruden zu kehren.

Mit Kurfürst Albrecht III. erlosch in biesen Tagen bas askanische Herzogshaus in Sachsen-Bittenberg. Er hinterließ eine Tochter Barbara, welche mit
Johann, bem ältesten Sohne bes Kurfürsten Friedrich, vermählt war. Johann
machte sich Hossmung, das Land zu erwerben, da er Anhang dort hatte und in
ber That konnte der Bater einen Teil des Herzogtums mit der Hauptstadt
Wittenberg besehen. Doch der König verfügte überraschend schnell, indem er das
Kurfürstentum Sachsen schon im Januar 1423 dem Markgrasen von Meißen,
Friedrich dem Streitbaren, übertrug, ohne die Anrechte von Sachsen-Lauenburg
und Braunschweig zu berücksichtigen. Er war dem Markgrasen für geleistete
Kriegsbienste verpslichtet und versprach sich noch mehr von ihm, während er allen
Grund hatte, den Zollern nicht noch höher zu heben. Da Sigmund bereit war,
bem neuen Kurfürsten Hülse zu gewähren, fügte sich der Brandenburger sogleich
in das Unvermeibliche, verzichtete gegen eine Gelbsumme und schloß mit dem
Streitbaren enge Freunbschaft.

Der Krieg gegen Böhmen stockte inzwischen. Wahrscheinlich hatte bas zweifelhafte Berhältnis zu Polen Sigmund abgehalten, seine Kräfte burch einen Feldzug gegen Böhmen zu binden. Der Hochmeister hatte nämlich, noch ehe die vom Reiche geplante Vermittlung eintrat, am 27. September 1422 zu Melno

mit Polen einen Frieden geschlossen, der den Breslauer Schiedsspruch aufhob. König Wladislaw seinerseits gab sich die größte Mühe, mit Sigmund wieder auf guten Fuß zu kommen; Prinz Korybut erhielt daher die Weisung, Böhmen zu verlassen, der er widerwillig und zögernd folgte.

Noch hielt eine Zeitlang die Spannung an, Sigmund plante sogar für ben Notfall ein Bündnis mit den schlesischen Fürsten und dem Orden zur Teilung Polens; doch im Grunde wünschten alle Parteien den Frieden, der dann im März 1423 zu Käsmark von den Herrschern persönlich abgeschlossen wurde.

Bladislaw verfprach babei Sulfe gegen bie Reger, aber bem Luremburger war baran nicht viel gelegen, und ba auch die Kurfürsten keine Lust zu neuen Anftrengungen hatten, entschuldigte fich jeber mit bem Richtsthun bes anbern. Sigmund trat mit ben Böhmen in Berhandlungen, die er jedoch nicht ernft meinte; feine Absicht mar, Albrecht von Defterreich, ber im April 1422 Elifabeth geheiratet hatte und bem er Dabren übergab, icon jest jum Ronige von Bohmen fronen ju laffen; er hoffte auch, bie Rurfürsten gu bewegen, bag fie feinen Schwiegersohn jum Nachfolger im Reich bestimmten. Doch als ungunftiges Berhängnis ichwebte über allem die fortbauernde Zwietracht zwischen bem Konige und bem Branbenburger. Sigmund beharrte babei, beffen polnifche Berbinbung mit argwöhnischen Augen gu betrachten, und suchte gemeinsam mit bem Danentonia Erich die Berlobung des jungen Friedrich mit Bedwig rudgangig zu machen, boch vergeblich. Auch Ludwig von Ingolftadt reizte ben König gegen ben Martgrafen, ben er beschulbigte, bag er fortgefest bie Rube in Baiern ftore. Der König erließ barauf an Friedrich hofgerichtliche Borladungen, mahrend biefer feine Uniduld beteuerte und Fürftenspruch verlangte.

Sine troftlofe Lähmung hatte bas Reich ergriffen, mahrend zu feiner Schande bie Regerei ftolz ihr Haupt erhob.

#### Elfter Ubschnitt.

## Der Binger Kurverein. 1424—1426.

a alle Angelegenheiten unter ber bauernden Abwesenheit des Königs, die durch den weiten Weg bis an den Hof noch empfindlicher gemacht wurde, zu leiden hatten, erwachte aufs neue das Bedürfnis nach einer Gewalt, die für das Ganze sorgen konnte. Weil jedoch Pfalzgraf Ludwig jede einer einzelnen Person übertragene Reichsverweserschaft unmöglich gemacht hatte, blieb nichts anderes übrig, als daß die Kurfürsten in ihrer Gesamtheit das Werk in Angriff nahmen, wenn überhaupt etwas geschehen sollte.

Bisher hatten die vier rheinischen Kurfürsten zusammengehalten, boch hauptssächlich zu eigenen Zwecken und zu ihrem Schutz. Jest vereinten sie sich mit benen von Brandenburg und Sachsen; alle sechs schlossen zu Bingen am 17. Januar 1424 ben berühmten Kurverein.

Berühmt ist er beswegen, weil er seit einiger Zeit als einer ber wichtigsten Atte in ber späteren Reichsgeschichte angesehen, weil in ihm die Absicht der Kursfürsten erblickt wird, als geschlossen Körperschaft selbst gegen den Willen des Königs die Leitung des Reiches in die Hand zu nehmen. Im Kurverein trete statt der monarchischen Form der Reichsgewalt ein oligarchisches Keichsregiment auf: kurz, er sei ein "revolutionäres Pronunciamento" gewesen.

Obschon diese Ansicht allgemein geteilt wird, burfte sie bennoch nicht richtig sein.

Bon bem Binger Vertrage sind zweierlei Aussertigungen vorhanden, welche beibe das gleiche Datum tragen, eben den 17. Januar 1424. In ihrem Inhalt weichen sie jedoch wesentlich von einander ab. Die eine schlägt gegen den König einen schärferen Ton an; hier wird nicht seine Teilnahme an den verabredeten Maßregeln begehrt oder vorausgesetzt, deren Durchführung vielmehr den Kurfürsten allein zufällt. Die andere Fassung erfordert dagegen überall seine Mitwirkung und Genehmigung. Die erstere ist erfüllt von Argwohn gegen das Reichsobershaupt und befürchtet von ihm schlimme Dinge, die andere gedenkt seiner mit vollem Bertrauen. Trothem enthält die letztere eine Reihe von Bestimmungen

über gemeinsames handeln ber Kurfürsten in gewissen Fällen, welche in ber feinbseliger rebenben Abfassung fehlen.

Wie verhalten fich biefe beiben in ihrem Inhalt schwer zu vereinbarenben und boch am gleichen Tage erlassenen Schriftstude zu einander? Diese Frage ist bahin zu lösen, daß nur das erstere damals in Bingen ausgefertigt wurde, während bas zweite eine erst einige Jahre später vollzogene Umarbeitung darftellt.

Wir haben hier bemnach nur mit ber wirklichen Urkunde des Binger Kurvereins zu thun. Sie zerfällt in zwei Teile, von denen der eine damals neu entworfen und beschlossen wurde, der andere wörtlich übernommen ist aus einer älteren Urkunde. Am 11. April 1399 hatten sich einst in Boppard die Kursfürsten von Mainz, Köln und Pfalz verbunden, um die Schäbigung des Reiches durch König Wenzel abzuwehren. Die damaligen Vertragschließenden waren längst tot, doch stand der jetzige Kurfürst von der Pfalz in jener Zeit bereits seinem Vater zur Seite; auch Kurfürst Friedrich von Brandenburg konnte sich des Borganges erinnern, da er ja eifrig am Sturze Wenzels mitgearbeitet hatte. Sie beide, in erster Stelle Pfalzgraf Ludwig, mögen daher das alte Dokument aus dem Archivstaube hervorgeholt haben, um es jetzt wiederum als Muster zu verwerten. War es doch die geschichtlich begründete Vorlage einer Kurfürsten=vereinigung.

So nahm man mit Stumpf und Stiel ben durch sein Alter ehrwürbigen Text herüber und goß den alten Wein in einen neuen Schlauch. Die Kursfürsten werden demnach Kirchensachen gemeinsam behandeln, nicht dulben, daß jemand ohne ihren Willen nach Reich und Vikariat strebe, und bei einer Thronserledigung eines jeden Kurrecht aufrecht erhalten. Auch eine Minderung des Reiches, möchte sie vom Könige selbst oder einem andern ausgehen, wollen sie abwehren. Den Bund, der auf Lebenszeit gilt, werden sie auf gemeinsame Gefahr verantworten; neu war hier nur der Zusat, daß er womöglich auch auf die Nachfolger ausgedehnt werden sollte.

Diese abgeschriebenen Sätze trafen freilich zum größten Teil auf die jetigen Berhältnisse nicht mehr recht zu; sie wurden eben übernommen. Daher sind die Bestimmungen, welche erst jetzt und also der gegenwärtigen Lage entsprechend getroffen wurden, von größerer Bedeutung. Da steht an der Spitze der Kampf gegen Böhmen.

Aussührlich klagen die Kurfürsten, wie von Tag zu Tag die Retzerei um sich greife, wie sie vergeblich mit den anderen Reichsständen unter großen Mühen und Kosten einen Feldzug unternommen hätten. Da sie nun Gott gewürdigt habe, die Gebrechen, an denen Kirche und Reich und namentlich der Christensglauben kranken, zu heilen, so wüßten sie keinen besseren Rat, als sich zusammenzuschließen und die anderen Reichssürsten heranzuziehen. Deswegen wollen sie zunächst selber unverbrüchliche Freundschaft halten, sich in ihrem Besitz schirmen und zugleich mit allen Reichsständen erwägen, wie man die Ketzerei vertilgen könne, und jeden, der sie begünstige, niederwerfen.

Das Hauptziel bes Rurvereins war also ein burchaus löbliches. Guter Erfolg ließ sich inbessen nur erwarten, wenn auch bie Rurfürsten von Brandensburg und Sachsen, bie ben Feinden am nächsten sagen, sich mit ben rheinischen

zusammenthaten. Schon beswegen war es ersorberlich, sie zur Teilnahme zu veranlassen. Zubem gewann die Sache ein anderes Aussehen, wenn das ganze Kursürstenkollegium geschlossen für sie eintrat. Beide Herren waren sicherlich bereit, ihre Kräfte gegen die Keher aufzubieten, aber jeder hatte noch daneben seinen guten Grund, sich mit den anderen Kurgenossen eng zu verbinden. Friedrich von Brandendurg konnte bei seinem Zerwürsnisse mit dem Könige vielleicht deren Beistand gut gebrauchen. Friedrich von Sachsen stand zwar mit Sigmund, der ihn eben erst so hoch erhoben hatte, in den besten Beziehungen, doch wurde ihm sein Kursürstentum bestritten durch den Herzog Erich von Sachsen-Lauendurg, und dieser hatte an seinem Schwiegervater, Konrad von Weinsberg, einen raste losen Fürsprecher und Förderer. Konrad aber war einer der einstlußreichsten und hervorragendsten Räte Sigmunds; es war also gut, für alle Fälle sicher zu gehen. Daher stellte Friedrich den übrigen Kursürsten seinen Streit mit Lauendurg anheim, wogegen diese ihn als Kursürsten anerkannten und in ihren "Rat" aufnahmen.

Solchergestalt mar ber Binger Kurverein. Allerbings ift unverkennbar, bag er eine gewisse Spite gegen ben König hatte, und die Vorwürfe, welche man Sigmund machte, er sei schwach gegen die Reter, nachlässig gegen bas Reich, mochten die Rurfürsten für gutreffend halten. Daber wollten fie felbst bie Anregung jum richtigen und notwendigen Sandeln geben. Die Berechtigung bagu ließ sich ihnen nicht absprechen. An sich war es bemnach tein bem Könige feinb= liches Beginnen; Karl IV. hatte hier feine Bunfche erfullt gefeben. Inbeffen, daß man eine solche Vereinigung für notwendig hielt, sie auf eigene Sand abichloß, ben König babei nicht erwähnte, ichloß einen ichweren Vorwurf gegen Sigmund ein. Dazu tamen nun jene aus bem ehemaligen Bopparber Bertrage entlehnten Sabe, die viel icharfer klangen, als gerechtfertigt und auch vielleicht beabsichtigt mar. Aber felbst mit biefen maßten sich bie Kurfürsten tein Reichsregiment an, beftritten fie nicht königliche Rechte. Gemeinfam follte Berfaumtes gutgemacht, weiteres Unheil verhütet werben; boch sollte auch ber König nicht feine Befugniffe überschreiten und nicht ben Bertragschließenben in ihre Berrschaftsrechte eingreifen. Doch ihn in seiner Regierung zu beschränken und ju binben ober gar zu verbrängen, mar nicht ber 3med bes Bunbes, jebenfalls nicht in der Form, in der er niedergeschrieben murde.

Außerbem darf man von der großen Mehrheit der Teilnehmer behaupten, daß ihnen solche Pläne ferngelegen haben. Bon dem sächsischen Friedrich, der auch nachher mit Sigmund im Sinvernehmen blieb, ist nicht anzunehmen, daß er mehr wollte, als die Anerkennung der übrigen Kursürsten. Der Mainzer umwarb damals den König, damit er das erledigte Herzogtum Geldern an seinen Berwandten Arnold von Geldern übertragen möchte, und Dietrich von Köln unterstützte Konrads Begehren. Otto von Trier war sicherlich nicht nach Thronzumwälzungen begierig. Es wäre auch reiner Wahnsinn gewesen, gleichzeitig Krieg gegen die Böhmen und gegen deren rechtmäßigen König zu führen.

Dagegen ist wohl benkbar, daß Pfalz und Brandenburg einen andern König ganz gern gesehen hätten, und Ludwig wird auch die verfängliche Form des Vertrages veranlaßt haben. Beide suchten bei den Genossen Unterstützung für den Fall, daß der König sie antastete.

Dem Brandenburger kam es vor allem barauf an, für seine schwache Seite, bas polnische Bündnis, Deckung zu sinden. Die Kurfürsten hatten sehr ungern gesehen, daß der Orden mit Polen Frieden machte, aber blieden ihm doch freund- lich gesinnt. Friedrich wußte ihnen die She seines Sohnes mit der polnischen Königstochter als beste Bürgschaft für die guten Gesinnungen Polens zu empfehlen, wie sie auch der Papst Martin auffaßte. Daher baten die Kurfürsten den König Wladislaw, sich davon "durch Sinige" nicht abbringen zu lassen, und vertraten auch sonst des Markgrafen Interesse im Osten. Sollte Wladislaw die Keher wirklich unterstützen, welche Absicht ihm ja Sigmund beständig nachsagte, so hatte Friedrich im Kurvereinsvertrage auch gegen ihn Verpslichtungen übersnommen.

So wirkten bei ber Entstehung bes Binger Kurvereins sehr verschiebene Bestrebungen zusammen. Eine seierliche Botschaft sämtlicher Kurfürsten ging an ben König, mit der Ermahnung, seine Pflichten zu erfüllen und in Böhmen kräftig einzugreisen. Vermatslich wurde ihm dabei der Vertrag vorgelegt. Leicht begreislich, daß er zornig aufsuhr und ihn als Aussehnung betrachtete. Seine Neigung zur Selbstherrlichkeit war tief verletz; er konnte auch nicht wissen, welchen Ursprung die am meisten verletzenden Säte hatten. Sigmund, von der Ueberzeugung durchdrungen, seine Pflicht vollauf gethan zu haben, witterte bei seinem Argwohn gegen den Brandenburger in dem Ganzen nur schlimme Känke. Da seine Leidenschaftlichkeit wiederum die Kurfürsten kränkte, spitzte sich die Lage bald bebenklich zu und ein Zerwürsnis von den schlimmsten Folgen brohte einzutreten.

Der König wies auf seine in der That höchst schwierige Lage hin und forderte seinerseits die Dränger auf, zu dem Feldzuge mitzuwirken, den er im Sommer beginnen wollte und auch in der That unternahm; dann verlangte er, die Kurfürsten sollten zu ihm nach Wien kommen und ihn und den Brandensburger gütlich oder rechtlich einigen. In das Reich, namentlich an die Reichsstädte, erließ er einen neuen Aufruf zur Hülfe gegen Böhmen, in dem er sein Berhalten rechtsertigte und seine Thätigkeit schilderte. Auch an Kurfürst Friedrich selbst wendete er sich späterhin mit der Aufsorderung, er möge den Pfalzgrafen von seinen Fehden abbringen, da alle Schuld des Mißlingens an dem Unfrieden im Reiche liege.

Die Kurfürsten wagten nicht, die königliche Einladung nach Wien auszusschlagen und ließen ihr Erscheinen anzeigen, doch wollten sie vorher durch eine besondere Botschaft Sigmund ernstlich und gründlich ihre Meinung sagen. Da kam eine Nachricht, die dem Markgrafen sehr unangenehm war; König Wladislaw selbst meldete unter Beteuerung seiner Unschuld, Prinz Korybut sei wieder nach Böhmen gegangen. Die Kurfürsten hielten daher alle anzüglichen Redensarten zurück und lehnten nun zwar die Fahrt nach Wien ab, indem sie Regensburg vorschlugen, aber sie kamen dem Könige weit entgegen, da sie auf seine persönzliche Gegenwart verzichten und mit seinen Gesandten in Kürnberg tagen wollten.

Sigmund, ber auf bie erfte Melbung hin bie auswärtigen Mächte und bie Reichsstädte entboten hatte und eine personliche Aussprache wunschte, beharrte erzurnt auf bem Reichstage zu Bien. Als er Anfang Januar 1425 borthin

tam, fand er nur die Boten einer Anzahl von Reichsstädten vor, mit benen er die Lage des Reiches besprach. Er kam auf seine früheren Borschläge zurück und sorderte sie auf, sich zu vereinen, um den Frieden herzustellen; er sei bereit, Leib und Gut zu ihnen zu stellen, und hosse, wenn sich ihm die Fürsten versagten, würden sie zu ihm halten. Aber die Städte hatten jetzt am wenigsten Reigung, durch eine Bereinigung die Kurfürsten herauszusordern; da ohnehin der König ihre Feinde, Konrad von Weinsberg und die badischen Markgrasen begünstigte, lehnten sie nach Beratung daheim hösslich ab.

Schon liefen im Reiche büstere Gerüchte über die Feinbschaft zwischen König und Kurfürsten herum. Aber da beren Mehrheit einen gewaltsamen Zusammensstoß nicht beabsichtigt hatte, erklärten sie sich wiederum bereit, nach Wien zu kommen. Dem Brandenburger wurde darüber das herz beklommen; schusdittend wandte er sich an den polnischen König, indem er die Lage im Reiche so darstellte, als sei alles gegen Sigmund, über den er sich in heftigen Klagen erging. Doch das half ihm nichts; er sah sich allein. Kurfürst Friedrich von Sachsen, bessen Berhältnis zu Sigmund nicht getrübt worden war, ging zu ihm nach Ofen, empfing dort die seierliche Belehnung mit seinem Kurfürstentum und versprach sogar, dem Herzoge Albrecht von Desterreich nicht nur zur böhmischen Krone zu helsen, sondern ihm auch dereinst seine Stimme zum römischen König zu geben. Die anderen Kurfürsten verkürzten sich daheim die Zeit mit ihren eigenen Händeln.

Friedrich von Brandenburg sah sich daher genötigt, auf Frieden mit dem Könige zu denken. Da der polnische König von seiner vierten Gemahlin einen Sohn erhalten hatte, war die Scheberedung, die so viel Unheil gestiftet hatte, nur noch von geringem Wert. Als im Herbst 1425 der Krieg zwischen der Mark Brandenburg und den pommerschen Herzögen wieder ausdrach, erwies sich das polnische Bündnis als unstichhaltig; auch die rheinischen Kurfürsten leisteten keine Hüse. Dazu drohte in Franken neuer Streit mit Herzog Ludwig von Ingolstadt. Die rheinischen Kurfürsten standen zwar auf Anstisten des mißetrauischen Pfalzgrafen noch in letzter Stunde von der Reise zum Reichstag nach Wien ab, aber der Brandenburger und der Sachse ließen sich durch sie nicht abhalten.

Am 16. März 1426 erklärte Sigmund, mit Friedrich völlig vereinigt zu sein, "daß er unser getreuer Kurfürst sein und aller Unwille und Ungemach, den wir zu ihm gehabt, absein solle". Der Sieger war der König und deswegen wurde die Bersöhnung diesmal eine aufrichtige und dauernde.

Wahrscheinlich beruhigte Friedrich ben König auch über seine Mitturfürsten. Sigmund kam ihnen entgegen, indem er den Reichstag auf den 1. Mai nach Nürnberg verlegte und an die einzelnen schrieb. Was die Kurfürsten begehrt hatten, die größere Sorge des Königs für das Reich, war allerdings durch die Verhältnisse verhindert worden; ganz von selbst gestaltete sich nun alles so, daß ihnen die Vertretung des Reiches zusiel, und es war an ihnen, zu zeigen, was sie leisten wollten und konnten.

Das Gespenst einer gewaltsamen Thronveränderung, das eine Zeitlang gedroht hatte, war zum Glück zerstoben; sie würde Deutschland Böhmen und den gesamten Often gekostet haben.

### Zwölfter Abschnitt.

## Ivrigang der Hustenkriege. 1426—1427.

a die Gegner infolge der erlittenen schweren Berluste auf neue Kriegszüge verzichteten, entfesselte sich in Böhmen der Haber der Parteien.
Während im Süden und Westen des Landes die katholische, königlich gesinnte Abelspartei bestehen blieb, maßen Taboriten und Kaliztiner, die in der Stadt Prag die Herrschaft erlangt hatten, wiederholt miteinander ihre Kräfte.

An die Spitse der Taboriten trat Zizka, obgleich er gemäßigter als sie mit ihren Iden nicht voll übereinstimmte, weil die Prager sich mit den Katholischen vertrugen und selbst an den Verhandlungen mit Sigmund teilnahmen. Im Juni 1424 ersocht er einen gewaltigen Sieg. Bald darauf kam Prinz Korybut, dies-mal gegen den Willen seiner Oheime, dem Ruse der Utraquisten solgend nach Prag, wo er als Regent anerkannt wurde. Zizka zog gegen die Stadt selbst, aber das Ungeheuerliche des Kampses wurde von allen anderen so lebhaft empsunden, daß zu seiner Unzusriedenheit ein Vergleich erfolgte. Am 11. Oktober 1424 starb der blinde Feldherr an der Pest, in Vöhmen unsterblichen Ruhm hinterlassend, von den Deutschen verslucht.

Seine Anhänger blieben als "Baisen" eine eigene Partei, boch in Berbindung mit den Tadoriten; beibe zusammen kämpsten im folgenden Jahre gegen die Prager, dis gegen Ende ein allgemeiner Frieden geschlossen wurde, den ein verheerender Einfall in Desterreich besiegelte. Doch kam es zu keiner wirklichen Einheit. Rorydut behauptete sich als Führer der Prager, während bei den Tadoriten neue Persönlichkeiten empor kamen. Bon ihnen erreichte Prokop der Rahle oder der Große einen Ruhm, der dem Zizkas fast gleich kam, und in der That war er seinem Borgänger als Feldherr ebenbürtig, in der Beite des Geistes überlegen. Prokop gehörte zu den entschiedenen Vertretern der tadoritischen Ideen. Obgleich Priester, war er verheiratet und trug weltliche Kleidung, doch nahm er nie in Person Anteil am Rampf und führte keine Waffen. Sin Mann von mittlerer Größe und kräftigem Bau, gedräunten Gesichtes mit wildblickenden großen Augen, ein schlagsertiger Redner mit Kraft und Wiß war er

ein Prediger des heiligen Krieges, weil er ihn für notwendig hielt, um die Lehre zu beschirmen und zu verbreiten. Doch war er weit entfernt von der grausamen Sinseitigkeit eines Zizka; er schlug die Sinigkeit der Husten hoch an und war stets bereit zu vermitteln, selbst zum Frieden mit König und Kirche, wenn der Glaube gewährt wurde.

Sigmund hatte trot aller Verleumbungen, die gegen ihn ausgesprengt wurden, im Herzensgrunde immer den Gedanken festgehalten, die böhmischen Ketzer mit Gewalt zu bezwingen; "wären sie gebraten, würde er sie essen", sagte er zu den Boten der Kurfürsten. Sben deswegen betrieb er die mehrfach aufgegriffenen Ausgleichsversuche nicht mit Ernst, während er anderseits die katholischen Abeligen nicht unterstützte; doch traute man diesen nirgends und in Wahrzheit fühlten auch sie sich als Böhmen.

Jest bot nun die Aussöhnung mit den Kurfürsten Hoffnung, das schwere Werk neu anfangen zu können; über den böhmischen Krieg und über den Landfrieden sollte auf dem Reichstage beschlossen werden. Der König selbst wurde burch Erkrankung zurückgehalten, denn seit dem Winterfeldzug in Böhmen war seine Gesundheit durch gichtische Leiden erschüttert.

In Nürnberg fanden sich im Mai 1426 außer dem päpstlichen Legaten Orsini zahlreiche Fürsten ein, die Kurfürsten von Mainz, Trier und Sachsen in Person; die anderen schickten Botschaft. Nach so langem Stillstand wurde mit besto größerem Eifer unter der Leitung der königlichen Bevollmächtigten beraten.

Der König begehrte eine Heeresrüftung von 6000 Gleven. Da die Fürsten erklärten, solche Streitmassen seien weber aufzubringen noch in Böhmen zu ernähren, ging man balb auf 4000 herab, von denen die Städte den vierten Teil leisten sollten. Diese, in der Meinung, sie würden mit Absicht ungebührlich übersschät, boten zur Entrüstung der Fürsten nur den vierten Teil von dem, was sie vordem gestellt hatten, und waren zu keiner besseren Antwort zu bewegen. Als traurige Nachrichten aus Böhmen einliesen, machten die Fürsten endlich von sich aus einen Anschlag, den durchzuseten sie dem Könige überlassen mußten.

Bährend man auf dem Reichstag redete, rückte ein husitisches heer von 25 000 Mann gegen die böhmische Stadt Aussig an der Elbe, welche die Sachsen inne hatten. Ratharina, die Gemahlin Friedrichs des Streitbaren, brachte zum Ersat eiligst eine sehr viel stärkere Schar zusammen, die sie selbst die zur Grenze geleitete. Am 16. Juni kam es zur Schlacht. Die husiten erwarteten nach gewohnter Beise den wütenden Ansturm in ihrer Bagendurg, eröffneten ein surchtdares Feuer und brachen dann in die erschütterten Feinde mit unwidersstehlicher Gewalt. Entsetz slohen die Deutschen, weithin die in das Gebirge versfolgt von den grimmen Siegern, die keine Gnade gewährten. Die Eingeholten wagten kaum ihr Leben zu verteidigen, Tausende sanden den Tod. Zum Glücknutzen die Husiten den Sieg nicht aus, doch obgleich nachher wieder einige Vorzteile erstritten wurden, endete das Jahr 1426 mit schweren Sorgen.

Sigmund, nach allen Seiten hin in Anspruch genommen, im Often burch bie Türken, die siegreich durch die Wallachei vordrangen, im Westen durch die Händel zwischen Venedig und Mailand, überließ den Krieg gegen die Böhmen seinem Schwiegersohne Albrecht von Desterreich und den Deutschen. Sollte etwas

geschehen, so war es nur durch die Kurfürsten möglich, und der König ließ sie jett gern gewähren. Kurfürst Friedrich von Brandenburg, der nun ständig in Franken weilte, legte zuerst Hand an; sein Werk war es wahrscheinlich, wenn die fränkische Ritterschaft im Januar 1427 mit Erneuerung altritterlicher Formen sich unter dem Zeichen der heiligen Gottesmutter und St. Georgs zusammenthat, um sich dem Kampse gegen die Reter zu weihen; ebenso wird er es gewesen sein, der nach mancherlei Beratungen endlich im April 1427 zu Franksurt wieder eine Einhelligkeit der Kurfürsten zu stande brachte.

Damals vermutlich erneuerten die Kurfürsten auch den Binger Kurverein. Iwar trägt die neue Aussertigung dasselbe Datum, wie die frühere, den 17. Januar 1424, aber in Form und Inhalt weicht sie wesentlich von ihr ab. Die alten Bestimmungen wurden im großen und ganzen beibehalten, aber so umgestaltet, daß sie nun auf die gegenwärtigen Verhältnisse paßten. Alle Spiken und Schärsen gegen den König sielen weg. Was auch die Kurfürsten unter bestimmten Umständen thun wollten, sollte alles geschehen "mit Hülfe, Rat und Beistand unsers allergnädigsten Herrn des römischen Königs"; ihn wird man zuerst anrusen, das Reich und die Rechte der Kurfürsten zu handhaben und zu verteidigen.

Der unveränderte Hauptzweck blieb der Kampf gegen die böhmischen Reter. Außerdem wollte man gemeinsam handeln, wenn ein Schisma in der heiligen Kirche entstehen würde, wenn jemand ohne Wissen des Königs und der Kursfürsten nach Reich oder Bikariat stünde oder das Reich und seinen Besitzstand zu schmälern suchte. Neu hinzu kamen einige Satzungen, um wirksam Friede und Eintracht zwischen den Kurfürsten zu wahren und etwa entstehenden Zwist gütlich zu beseitigen und überhaupt für das in dringenden Fällen einzuschlagende Verfahren eine Richtschur zu geben.

Wenn auch die Absicht bestand, das Kurkollegium auf die Dauer zur Sinsheit zusammenzufassen und ihm in wichtigen Fällen eine Mitwirkung zu eröffnen, so hatte der Kurverein auch in dieser verjüngten Gestalt nicht im mindesten den Zweck, ein ständiges Regiment der Kurfürsten zu begründen und die Reichsversfassung umzuwandeln. Die kurfürstlichen Tage sollten nur in Ausnahmefällen zusammentreten, nicht aber eine regelmäßige Sinrichtung werden; sie waren, wenn nicht jene ungewöhnlichen Borgänge sie erforderten, einsach für die Ershaltung des Landfriedens bestimmt, ganz in der allgemein üblichen Weise.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß Sigmund mit der Erneuerung des Kurvereins einverstanden war, sie wenigstens stillschweigend hinnahm. Da er auch jett in Ungarn festgehalten dem Reiche nicht größere Fürsorge widmen konnte, siel den Kurfürsten von selbst die Vertretung zu, wenn überhaupt etwas gethan werden sollte. Und wenn sie ernstlich gegen die Böhmen vorgingen, konnte es ihm nur genehm sein. Vor ihnen besorgt zu sein, lag unter den augenblicklichen Verhältnissen kein Anlaß vor.

Am 4. Mai erging ein großes Ausschreiben sämtlicher Kurfürsten an bie Reichsstände zum Zuge gegen Böhmen, ber von vier Seiten aus erfolgen sollte. Zum Hauptmann wurde Erzbischof Otto von Trier bestimmt und manche nuteliche Ordnung für den Krieg erlassen, um dem bisherigen wüsten und uns

geordneten Gebahren zu steuern. Nur gegen die wirklichen Ketzer war Mord und Totschlag gestattet, benn die Ersahrung hatte genugsam gezeigt, daß man die Böhmen nur zum gemeinsamen Widerstand trieb, wenn man alle ohne Untersschied ber Parteien gleich schonungslos behandelte. Und der Markgraf hoffte noch auf andere Ersolge als kriegerische; schon hatte er in Böhmen Verbindungen angeknüpft, die selbst die Ueberrumpelung von Prag verhießen.

Doch die Heere, welche in leiblicher Stärke von Westen und Norden vorsüdten, verfolgten keinen rechten Plan. Indem das Hauptheer unter der Führung des Erzbischofs von Trier, der nichts weniger als Feldherr war, die Belagerung von Mies begann, vereitelte es ein schnelles zusammenwirkendes Vorgehen in der Richtung auf Prag, sehr zur Unzufriedenheit des Brandenburgers. Obgleich sich die Truppen vor Mies vereinigten, veruneinigten sich die Feldherrn. Als am 3. August die Husten heranrücken, slohen die Deutschen, die bereits das Lager angezündet hatten, um den Feinden entgegenzurücken, nach Tachau und waren auch dort nicht mehr zu halten. Ohne Schwertstreich wurde die ganze große Rüstung vereitelt.

Num regnete es Beschuldigungen und Anklagen gegen die Fürsten, auch gegen den, der allein ein richtiges Berständnis gehabt hatte, gegen den Zollern, obgleich er an der Flucht ganz unschuldig war, da er krank in Tachau lag. Geradezu Verrat wurde ihm nachgesagt, die Prager hätten ihm die Herrschaft in Böhmen angeboten. Auch Sigmund wurde wieder mißtrauisch gegen ihn.

Nicht allein, daß Böhmen unbezwungen blieb, 1427 begann erst für Deutschland der entsetzlichste Abschnitt der Kriege. Zu Anfang dieses Jahres brach die Herrlichkeit Korybuts in Böhmen völlig zusammen. Da er mit dem Papste Berbindung anknüpfte, um die Taboriten zurückzudrängen, erhob sich gegen ihn das utraquistische Prag; er wurde verhaftet und, nachdem ein Handstreich zu seinen Gunsten mißglückt war, über die Grenze gebracht. Seitdem übten in Böhmen die kriegerischen Mächte, die Brüderheere, die eigentliche Herschaft aus, und so kam es, daß die Husten begannen, die Kriegssackel ins Ausland zu tragen.

Schon früher hatten sie gelegentlich die Grenzen überschritten, jest gingen diese Unternehmungen von einem bewußten Plan und Ziel aus. Zu ihnen trieben nicht nur der Wunsch nach Rache für die Einfälle und Grausamkeiten der Deutschen, nicht nur die Ueberzeugung, daß die Verwüstung der Nachbarländer am besten vor neuen Kriegszügen von borther sicherte, sondern auch die Notwendigkeit. Böhmen selbst hatte durch alle die äußeren und inneren Kämpse so schwerzeiten, daß Mangel und Elend herrschten und der Lebensunterhalt allenthalben karg wurde. Den gemeinen Mann hatte die Gewöhnung an das kriegerische Umherschweisen unlustig und unfähig zur friedlichen Arbeit gemacht; Not und Reigung weckten die Raublust, und sie von der Heimat abzuleiten und auf fremde Kosten zu leben, bezweckten die Streifzüge in das Land der Philister. Man rechnete auch, wenn die Feinde jahraus jahrein die Kriegssurie im eigenen Haus toben sähen, würden sie schon zum glimpslichen Frieden bereit werden.

Weniger wirkte wohl bie Absicht mit, braußen für ben Susitenglauben Anhänger zu werben. Zwar erzwangen die Susiten namentlich in Schlesien öfters Sibe ber Anhänglichkeit, aber baburch follten wohl nur die Berpflichteten fernerhin von Feinbschaft abgehalten werben. Dagegen rechneten sie barauf, ben Haß gegen bas katholische Priestertum, gegen bie entartete Kirche allenthalben zu verbreiten, um für ihre Forberungen Anerkennung zu gewinnen und sie als gerechtfertigt zu erweisen. Balb burchstogen bie "Reperbriese" von Böhmen aus ganz Europa, und da die allgemeine Bolksstimmung gegen die Geistlichkeit war, verhieß bieses Mittel den besten Erfolg und machte die Kirchenleute mit Recht besorgt.

Die Susiten burften, seitbem bie Deutschen so oft ihre Reigheit bewiesen. ihre Raubzüge ungescheut beginnen. In der That fanden fie, wohin fie auch ihren zermalmenden Ruß fetten, meift geringen Wiberftand. Das bleiche Ent= setzen zog por ihnen einher und lähmte auch bem Streitbarften ben Arm. Rerlumpt und ohne Schuhwert, sonnenverbrannt und ungefämmt, mit Ablernasen und wilben Augen im hageren Antlit, schienen fie nicht Menschen, sonbern Dämonen zu sein. Auch ber Aberglaube stellte sich in ihren Dienst; wer follte Leuten widersteben, benen weber ber hundertfache Fluch ber Rirche noch weltliche Macht etwas anhaben konnten? Man erzählte sich, ihre vom Better abgehärtete Saut könne kein Schwert burchbringen. Und bennoch standen sie in bem Rufe. Frauen und Rinder zu verschonen, mas die römischen Christen nicht von sich rühmen Schredliche Zeiten begannen nun für alle Böhmen umgebenben Lanbe nach allen himmelerichtungen bin, für Ungarn und Defterreich, für Baiern, Franken, Sachsen und Brandenburg, besonders für Schlefien, wo fich bie Susiten an einzelnen Buntten festsetten. Allenthalben ergoß fich ein Jammer, ben noch bie folgenden Sahrhunderte im ichaubernden Gebächtnis bewahrten. Doch wozu alle biese eintonig mit Blut und Reuer geschriebenen Blätter ber Geschichte aufschlagen?

#### Dreizehnter Ubschnitt.

## Der gemeine Pfennig. 1427.

n bem allgemeinen Elend behielt ein Mann Kopf und Herz auf bem rechten Fleck, der papftliche Legat Kardinal Heinrich von Winchester, der Bruder König Heinrichs IV. von England. Er war mit im Felde gewesen und hatte vergebens versucht, die wilde Flucht aufzuhalten; von allen Seiten erntete er die höchste Bewunderung. Sosort schrieb er auf eigene Handeinen Reichstag nach Frankfurt aus, der zwar nur schwach besucht wurde, aber doch schon Vorbesprechungen treffen konnte. Der Kardinal machte den Fürsten klar, welche Fehler den üblen Ausgang verschuldet hätten. Auch dem Papste schilderte er den erschöpften Zustand der deutschen Bistümer, der unabweisdar nötig mache, die vom päpstlichen Stuhle gestellten Forderungen zu ermäßigen.

Nachbem ber König und die Kurfürsten ihren Big erschöpft, übernahm es jett ein Kardinal, das Reich in rechten Gang zu bringen; unter schweren Kirchenstrafen wurde die Teilnahme an dem bevorstehenden Reichstage geboten.

In der That kam in Frankfurt ein am 2. Dezember der Deffentlichkeit verkündigter Beschluß zu stande. Der König hatte schon wiederholt vorgeschlagen, eine allgemeine Gelbsteuer zu erheben; jetzt unter dem Einflusse des Kardinals und des Schreckens wurde die Idee zur Ausführung gebracht.

Die Begründung war turz, aber sachgemäß. Es sei billig, daß jeder Christenmensch, jung ober alt, arm ober reich, jeglicher nach seinem Stande und Bermögen zur Ausreutung der Ketzerei beitrage. Einen Krieg gegen die Husten anzuheben, wenn man ihn nicht zu Ende führe, sei zwecklos. Ein solcher Kampf mit beharrlicher Ausdauer bis zur Bertilgung der Ketzerei ließe sich am besten durch Söldner führen, die ihn bis zum glücklichen Ausgange betreiben könnten. Daher müsse in der Christenheit ein Gelb erhoben werden, um Volk für den täglichen Krieg und für größere Feldzüge und die sonst notwendigen Dinge zu bestellen. Dadurch werde niemand beschwert und bennoch leiste jeder nach seinen Kräften Beistand.

Jebe geistliche Person und jebes Rloster sollten fünf Prozent von ihrer

Jahresrente, nach ihrem Gewissen geschätzt, geben und in jeder Bischofsstadt ein Ausschuß von vier Geistlichen und zwei Laien das Geld vereinnahmen. Jedem Laien über fünfzehn Jahre, männlich oder weiblich, wurde eine Kopfsteuer von einem böhmischen Groschen auferlegt; wer mehr als zweihundert Gulden hatte, sollte einen halben Gulden, wer über tausend Gulden besaß, einen Gulden entrichten, ebenfalls nach eigener Einschätzung. Ein Graf hatte zu leisten fünfzundzwanzig Gulden, ein herr fünf Gulden, ein Seelknecht drei Gulden, doch wurde dabei auf Armut Kücssicht genommen; jeder Jude, alt oder jung, zahlte einen Gulden. Die Sinsammlung in den Städten wurde dem Pfarrer zusammen mit zwei Ratsherren und zwei Gemeindemitgliedern und dem Amtmann überztragen, ähnlich auf dem Lande und in den Reichsstädten.

Die eingehenden Gelder wurden sofort in verschlossene Kasten gelegt, zu benen jeder der bestellten Sinnehmer einen besonderen Schlüssel hatte, so daß sie nur gemeinsam die Deffnung vornehmen konnten. Die Zahlenden erhielten eine Quitztung, den Ertrag verzeichneten die darüber zu führenden Register. Die Ausschüttung des Gesammelten zur Ueberführung an die Hauptkassen war an bestimmte Vorschriften gebunden.

Als allgemeine Sammelstätten bienten Köln, Nürnberg, Erfurt, Salzburg und Breslau, als Mittelpunkt, wo alle eingekommenen Summen zusammenstoffen, war Nürnberg bestimmt. Dort bilbeten die sechs Kurfürsten mit drei Vertretern der Reichsstädte die oberste Behörde, die über die Verwaltung des Geldes verfügen und zunächst am 29. Februar 1428, dann jährlich zu entsprechender Zeit zussammentreten follte.

Um fröhliche und bereitwillige Geber zu gewinnen, erhielten die Pfarrer Anweisung, an allen Sonns und Festtagen die Ablaßbriese des Kardinals zu verkündigen und dabei den Leuten ins Gewissen zu reden. Die Kurfürsten legten in den Bekanntmachungsschreiben den Gläubigen besonders ans Herz, welche Schmach der Himmelskönigin, allen Gottesheiligen und dem ganzen himmlischen Heere angethan worden sei, und hielten ihnen vor Augen, wie der Teusel den Retzern die Bosheit eingeblasen habe, so daß sie das heilige Sakrament unter die Füße schütteten und darauf träten, Kruzisize und Heiligenbilder zerschmetterten, Kirchen und Klöster zerstörten, Priester, Mönche und geistliche wie weltliche Personen durch Feuer töteten und sonst unchristlich ermordeten.

Als Hauptleute für ben Feldzug, ben man schon zu Johannis beginnen wollte, wurden der Kardinal und der Markgraf Friedrich von Brandenburg bestellt.

Die Steuer war, wie treffend bemerkt worden ist, ein Gemisch von Sinstommens-, Vermögens-, Kopf- und Standessteuer, aber ein erster Bersuch konnte nur unvollkommen sein. Schwerer siel ins Gewicht, daß die Fürsten gar nicht herangezogen wurden, denn erst vom Grafen ab unterlagen die Reichsunterthanen der Steuer. Auch der Borschlag, den König wie den Papst und die Kardinäle zu dem allgemeinen Werke heranzuziehen, siel unter den Tisch. Die Anlage war auch sehr ungleich, da sie die Geistlichkeit, die schon durch Kirchenzehnten getroffen wurde, sehr hoch beschätzte und auch den Abel sehr viel höher als die Gelbleute mitnahm. Offenbar rechnete man start auf die große Kopfzahl der städtischen

Bevölkerung und bachte durch sie großen Gewinn einzuziehen; da die Städte sich schon früher ganz ablehnend gegen eine Reichssteuer verhalten hatten, sollten sie diesmal durch Schonung gewonnen werden. Daher auch die merkwürdige Bestimmung, daß drei städtische Vertreter zusammen mit den Kurfürsten über die Verwendung des eingegangenen Geldes entscheiden sollten. Sie war eine Schmeichelei für die Städte, die freilich nicht viel bedeutete, da die Kurfürsten an sich die Mehrheit hatten, zu beschließen, was sie wollten. Die Einrichtung des Ausschusses in dieser Gestalt war nur ein augenblickliches Auskunftsmittel, bei weitem nicht, wie sie aufgefaßt worden ist, "ein Ansatzu einem Reichsregi= ment, an dem die Städte teilnahmen".

Trot allebem war ber Plan einer Reichssteuer von höchster grundfatlicher Bebeutung.

Darin lag ja der große Fehler, daß die einzelnen Insassen Deutschlands, die Unterthanen der Fürsten und Städte, so gut wie nichts mit dem Reiche und bessen Sinrichtungen zu thun hatten. Jest sollten sie durch eine gemeinsame unmittelbare, über die Herrschaft hinweggehende Leistung wieder mit dem Ganzen verknüpft, das Bewußtsein des gemeinsamen Bandes geweckt werden. Die Schöpfung eines einheitlichen Finanzwesens vermochte allein zu einer wirklichen Resorm des Reichs zu führen, die zuerst das Kriegswesen, dann die anderen Aufgaben der öffentlichen Ordnung auf eine seste Grundlage stellen konnte. Dazu gehörte freilich nicht nur, daß diese Steuer durchgeführt, sondern auch, daß sie für die Zukunft beibehalten wurde.

Der Rönig bestätigte bie hauptmannschaft Friedrichs mit gnäbigen Worten, gestattete, ben Reichsabler auf Panier und Fähnlein zu führen, und verlieh ihm volle Gewalt, auch in Böhmen bie Bofen zu ftrafen und bie Reumutigen in Gnaben aufzunehmen. Aber ber Markgraf konnte Rugliches nur ichaffen, wenn bas Geld wirklich einging, und bas geschah in höchst mangelhafter Beise. Stäbte verlangten meift, bas Gelb felber einzunehmen, mas ihnen auch bewilligt Die Ritterschaft bagegen erklärte, sie sei bem Reiche nur mit bem Schwerte pflichtig. Da ber Karbinal, ber überdies Deutschland alsbalb verließ, ben Rehler gemacht hatte, die Rahlung bei Rirchenstrafe zu gebieten, mußte feine Verordnung aufgehoben werben, um die darüber unwilligen Laien zu beruhigen. Am besten zahlte noch bie viel geplagte Geiftlichkeit. Die meisten Länder waren erschöpft burch die inneren Kriege ober die schon gegen Böhmen gethanen Leiftungen, und die erlittenen Migerfolge regten nicht zur Bereitwilligkeit an. Bubem fehlten Behörben, welche bie Zahlung mit Gewalt hatten erzwingen mögen und können. Die Fürsten selber bewirkten bei ihren Leuten wenig, manche von ihnen hatten auch gar nicht die Neigung, das Geld, das sie felber am besten brauchen konnten, abzugeben. Trot aller Beratungen, welche bie Kurfürsten abhielten, trop aller Mahnungen, die viel Auslagen verursachten, kam fo wenig ein, baß ein Rriegszug weber jest noch fpater unternommen werben tonnte. Die Reichsfteuer, "ber gemeine Pfennig", mar so gut wie gescheitert.

## Dierzehnter Ubschnitt.

## Politische Wendungen. 1427—1430.

er König ließ nunmehr die Kurfürsten ihre Sache machen. Obgleich er die Regierung nicht ganz aufgab, stellte er ihnen anheim, den Landsfrieden zu schaffen und den böhmischen Krieg zu rüsten und zu leiten. Sie durften frei schalten, öffentliche Tage berufen, Beschlüsse fassen, um deren Ausführung er sich nicht kummerte. Er nahm die Türken und die Polen auf sich und behielt sich nur die hohe auswärtige Politik vor.

Auch die neue Niederlage des deutschen Heeres brachte darin keine Aenderung. Am 27. September 1427, kurz nach der Tachauer Flucht, schrieb er von Belgrad aus, wohin ihn der Feldzug gegen die Türken geführt hatte, an den Kardinal Heinrich. Er sprach sein Erstaunen aus über das schmähliche Verhalten der Deutschen, beruhigte sich aber damit, Kardinal und Reichsfürsten würden Vorskehrungen treffen. Er habe den Sommer mit Glück gegen die Türken gekämpst; jetzt schicke er dem Mailänder Herzoge ein Heer zur Hülfe und wolle sobald als möglich selbst nach der Lombardei und von dort nach Rom zur Kaiserkrönung ziehen. Sein Zweck sei allein, eine vollständige Verständigung mit dem Papste zu erzielen, um Italien und alle katholischen Reiche zu beruhigen, damit er die böhmischen Ketzer zermalmen, die Vardaren niederschlagen und das heilige Land mit dem Grabe Christi wieder erobern könne.

Bar das nicht seltsame, unverantwortliche Schwärmerei, solche weitaussschauende Pläne zu verfolgen, während das Reich mit Schmach bedeckt war und weite Länder desselben einem grenzenlosen Elende entgegensahen? Doch nicht, denn dahinter steckte ein sehr richtiger Gedanke. Sigmund stellte die Bereinbarung mit dem Papste in den Bordergrund. Er hatte Zeit und Geslegenheit genug gehabt, um sich zu überzeugen, daß sich die Böhmen nicht einssach niederwerfen ließen. Um einen entscheidenden Sieg zu erringen, mußte eine sehr viel größere Macht ausgeboten werden, als er mit seinen Ländern und Deutschland zu schaffen vermochte, und dazu konnte vielleicht der Papst mit seinem universalen Sinsluß auf die ganze abendländische Christenheit helsen. Bisher

hatte bieser außer seinen wertlosen Bannbullen nicht viel geleistet. Ging bas nicht, so mußten neue Wege gesucht, die Husiten auf andere Weise zum Frieden bewogen werden; und bann blieb nichts übrig, als ihnen Jugeständnisse zu machen, wie die gemäßigten Parteien unter ihnen selbst sie forderten.

Die Utraquiften hatten ftets verlangt, man möchte fie boch nur anhören, ba fie bereit feien, ihre Meinungen ju verfechten; es waren auch ichon einige vergebliche Bersuche gemacht worben, mit ihnen über bie Glaubensstreitigkeiten Sigmund hatte babei porfichtig erklärt, über bie firchlichen zu verhandeln. Fragen könne nur ber Bapft bestimmen. Martin, ber bamals befahl, Biclifs Gebeine aus bem Grabe ju reißen und zu verbrennen, verwarf aber jebe Nachgiebigkeit, obgleich bie Rarbinale nicht fo fchroff bachten. Dennoch mar er mit Sigmund fehr unzufrieben, ba er überzeugt war, ber König allein trage an allem Unbeil bie Schuld. Deshalb feste er feine hoffnung auf Bolen, mit bem er fortgesett hinter Sigmunds Ruden verhandelte; man glaubte von Martin mit Bestimmtheit, für ben Breis ber Unterwerfung unter bie Rirche fei er bereit, Böhmen vom Reiche ju trennen. Diefe papftliche Freundschaft mit Polen, bem Siamund fortwährend bas Schlimmfte gutraute, beunruhigte und erregte ben Ronig im hoben Grabe und mit Recht. Er mußte bemnach feben, wie er Martin von Bolen trennte und zugleich bewog, auf die hufitischen Forberungen einigermaßen einzugeben, ba er nur fo Böhmen bewahren tonnte. Gine perfonliche Berftanbigung führte unzweifelhaft am ichnellften und eheften zum Biele. Doch genügte ber Bapft nicht allein, ba bie Ronftanzer Berfammlung bie busitische Frage heraufbeschworen und zubem beschloffen hatte, bag bie oberfte Enticheidung in Glaubenssachen einem allgemeinen Konzile zukomme. Sollten nicht neue Schwierigkeiten entsteben, fo mußte ber Papft mit ber Eröffnung einer Rirchenversammlung einverstanden sein, und er mar gar nicht ju umgeben, wenn fie por ber festgesetten Reit erfolgen follte.

Gemäß den Konstanzer Beschlussen war in der That das Konzil 1423 in Pavia eröffnet, bann megen bes Ausbruchs ber Best nach Siena verlegt worben. Doch foon im Marg 1424 lofte ber Bapft mit einem Gewaltstreich bie fowachbesuchte Bersammlung auf, nachbem bereits als Ort für bie neue Synobe, bie nach sieben Sahren jufammentreten follte, Bafel bestimmt worben mar. Martin, ber einft mit fo vielem Jubel Begrufte, erfüllte feine ber auf ihn gefetten Erwartungen. Sein 3med war allein die Ausbildung ber papstlichen Allgewalt in ber alten Gestalt, er erwarb sich große Verbienste um ben Rirchenstaat und bie Stabt Rom, die er aus ihrem Elend aufrichtete, boch von der Reform redeten zwar einige Bullen, aber er that nichts für fie. Die konziliaren Ibeen haßte er "wie bie Best". Die Rarbinale erhielt er in strengster Abhängigkeit, fo baß sie vor ihm kaum zu reben magten; maglos begunftigte er bagegen feine Repoten. Gelbgierig wie Bonifacius IX. gemährte er nichts, ohne bag grundlichft bezahlt wurde; Recht und Gerechtigfeit waren bei ihm feile Bare, benn "niemand und mare er so gerecht wie St. Peter" tonnte bei ihm etwas mit leeren hanben ausrichten. Die Sachwalter bes beutschen Orbens in Rom fdilberten das Treiben an der Rurie in den dunkelften Farben. "Die Berkehrtheit in der Pfaffenschaft ift gar groß und die Gierigkeit hat überhand genommen in bem Hofe zu Rom und weiß von Tag zu Tag mit neuen Listen und Finten das Gelb aus deutschen Landen für die geistlichen Lehen auszupressen, so daß darüber großes Rufen, Klage und Aergernis bei Gelehrten und Kurtisanen ist. Daher ist zu fürchten, daß eine Entzweiung entsteht über das Papsttum oder daß ihm der Gehorsam entzogen wird, damit man nicht so viel Geld jämmerlich den Welschen zuschleppe. Das letzte wäre wohl viel Landen zu Sinne".

Martin handelte, als ob er ber Welt flar machen wollte, ein wie mäßiges Glud die wieder hergestellte Papsteinheit war, und wie nicht allein die Spaltung ber Rirche zu ihrer Versumpfung geführt hatte.

Wenn aus streng kirchlichen Kreisen solche Notschreie ertönten, was sollte man ben Husten entgegnen? Sine Kirchenresorm erschien als erste Bedingung, sie zurückzusühren und eine Verbreitung ihrer Lehre abzuwehren. Sigmunds Gebanken lenkten sich baher wieder auf das Werk, dem er einst seine ganze Kraft gewidmet hatte; nur ein allgemeines Konzil konnte helsen und gewährte vielleicht im Notsall den Böhmen, was der Papst verweigerte. Auch von anderer Seite, von England und Frankreich, war bereits der Wunsch ausgesprochen worden, das Konzil möge vor der festgeseten Zeit, also vor 1431, eröffnet werden, aber der Papst hatte keine Neigung, sich vorzeitig die verhaßte Geißel auf den Rücken zu binden.

Aus all' diesen Gründen wollte Sigmund nach Italien und schon seit längerer Zeit trug er sich mit diesem Plane.

Der Bug nach Rom war nicht ohne weiteres zu machen, ba Benebig zwischen Ungarn und Italien lag. Der Krieg mit Benedig hatte ohne einen Friedensfolug aufgehört, und Sigmund mar lange fo febr in Anfpruch genommen, bag er sich in die italienischen Verhältnisse nicht ernstlich einmischen konnte, obgleich fie Anlaß genug boten. Filippo Maria von Mailand, ber mit ihm in ben letten Jahren lebhafte Berbindung unterhielt, lag feit Anfang 1426 in einem schweren Kriege gegen Benedig, Florenz und beren Berbundete, zu bem ber Ronig, ber ihm nun auch im geheimen die berzogliche Burbe bestätigte, wiederholt Beiftand versprach, ohne seine Zusage halten zu können. Denn ber schwere Krieg gegen bie Türken, welcher im Fruhjahr 1427 begann, band feine Rrafte vollständig und führte ihn bis nach Serbien. Erst bie Nachricht von der Tachauer Flucht lenkte seine Gebanken wieber bem Beften ju, und nach jener Ankundigung feiner neuen Plane hielt er längere Zeit die Absicht fest, über Deutschland nach Italien ju ziehen. Wiederholt meldete er seine balbige Ankunft, bei ber er die baierischen Sändel beilegen und Frieden im Reiche schaffen wollte. Städte, Fürsten und herren forberte er auf, ihn zu erwarten und zu unterftügen.

Das Reich sollte jedoch noch lange warten, bis es seinen König wiedersah, benn Sigmund wandte im Frühjahr 1428 seine Heeresmacht gegen die serbische Festung Galambot, die Taubenburg, welche die Türken durch Verrat eingenommen hatten. Sultan Murad, der zum Ersat heranrückte, übersiel die Ungarn trot geschlossenen Wassenstelltlandes, so daß Sigmund selbst nur mit Mühe von seinen Getreuen gerettet wurde; erst Ansang 1429 vermittelte Mailand einen freilich unssicheren Frieden. Noch während darüber verhandelt wurde, eilte der nimmer

raftende König von Temeswar nach Wolhynien, und hier gludte ihm ber große Wurf, nach bem er schon so lange trachtete.

Obgleich ihm Polen gegen die Türken eine tapfere Hülfsschaar gesandt hatte, quälte Sigmund der alte Argwohn, Wladislaw wolle sich Böhmens bemächtigen. Bon jeher war ihm als bestes Mittel, Polen zu lähmen, erschienen, wenn er dort den Samen der Zwietracht streute, indem er Wladislaw und Witold versuneinigte. Bei der Zusammenkunft zu Luck im Januar 1429 rang er dem polnischen Könige die Sinwilligung ab, daß der Großfürst sich mit der litthauischen Königskrone schmücken dürfte, die ihm Sigmund selber überreichen und ersteilen wollte.

Die Spannung, die nun zwischen den Bettern entstand, ermöglichte Sigmund, sich endlich seinen anderen Zwecken zuzuwenden, die er notgedrungen aufzgeschen, nicht aber aufgegeben hatte. Glückverheißend war auch, daß in den sührenden Hustenkreisen selbst die Lust erwachte, zum Frieden zu gelangen. Es war wunderbar genug, wenn im Frühjahr 1429 Protop der Große zwar an der Spize eines Heeres vor Presdurg erschien, aber dort mit dem Könige eine Unterredung hatte. Noch lag eine Einigung in weiter Ferne, aber es war schon ein Fortschritt, daß der Prager Landtag sich mit der Idee eines allgemeinen Konzils befreundete Im Neiche erregte die Kunde von den Verhandlungen mit den Husten gewaltiges Staunen und belebte wieder die alten Gerüchte über Sigmunds Retzerfreundlichkeit; für ihn selbst lag in allem ein neuer Ansporn, Eintracht mit dem Papste zu suchen, der sich immer ungnädiger zeigte.

Es war die höchste Zeit, daß der König selber seine Ausmerksamkeit dem Reiche zuwandte, für das er fast abhanden gekommen war. Besser war es dort inzwischen nicht geworden. Der gemeine Pfennig lief spärlich ein, die Kurfürsten gestanden selber, alle ihre Schreiben hätten wenig Beachtung gefunden. Die Neuner in Kürnberg verwalteten zwar unverdrossen ihr undankbares Amt über Reichssteuer und Hustenkrieg und Tage wurden genug gehalten, aber von allen Kurfürsten war es allein der Brandenburger, der ständig die Reichssachen betrieb, während die anderen inzwischen eigenem Gewerbe nachgingen.

Schon oft mar gesagt morben, ebe nicht Friede im Reiche selbst berriche, könne nichts rechtes gegen bie Reger unternommen werben. Aber alle Ver= fuche, einen Landfrieben zu ftande zu bringen, welche sich burch die ganzen Jahre seit Sigmunds Abwesenheit hinzogen, scheiterten zumeist durch die Städte. Es war einmal beren Bolitit, fich auf nichts Berbindliches einzulaffen; felbst von einem größeren Bundnis unter einander, wie es mehrfach aus ihrem Rreife selbst angeregt murbe, wollte bie Mehrzahl nichts miffen. Auch ber Ronia hatte wiederholt mit ihnen reden laffen; von furfürftlicher Seite führte die Berhandlungen Erzbischof Konrad von Mainz. Jett, wo Sigmund seit Enbe 1428 wieder mit bem Reiche in lebhaftere Beziehungen trat, munichte er die allgemeine Leitung aufzunehmen und wollte baber auch bie Landfriedenssache nicht ohne sein Zuthun ausgeführt sehen, um bie Stabte auf feiner Seite und unter seinem Ginfluß zu halten; fein Sinn mar wie vorbem auf einen allgemeinen Lanbfrieben gerichtet. Er forgte bafür, bag die Stäbte erfuhren, er murbe ein Bundnis mit den Kurfürsten sehr ungern feben.

Es blieb nichts übrig, als daß König und Kurfürsten zusammen handelten, und in dieser Erkenntnis machte Konrad von Mainz das Anerdieten, nach Wien zu kommen, was Sigmund gern annahm. Konrad und ber Brandenburger Markgraf nehst Vertretern der anderen Kurherren gingen nicht nur nach Wien, sondern sogar nach Presburg, da Sigmund, von schwerer Krankheit ergriffen, nicht die Fahrt zu ihnen machen konnte. So versöhnlich war ihre Stimmung geworden, und auch der König freute sich von Herzen. Im Dezember 1429 schüttete er, nachdem er so lange Jahre nicht vor einer größeren Zahl von Reichsevertretern gesprochen hatte, sein Herz aus.

Ein städtischer Gesandter hat ben Inhalt ber Rebe getreulich aufgezeichnet, und es verlohnt sich wohl, einmal die lebhafte Sprechweise Sigmunds, seinen Gebankenfluß zu verfolgen. Er fagte ben Erschienenen warmen Dant, bag fie ju ihm gekommen feien, bem beiligen Chriftenglauben jum Troft; innig freue er fich barüber, nachbem er lange Gott um folche Bunft gebeten habe. Durch Gottes Ordnung fei er einft jum romischen Konige gemählt morben, obgleich bas nicht in seinen Bunschen gelegen und ihn eigentlich ber Markgraf von Brandenburg bagu gebracht hatte. Darauf habe er bas Konzil nach Ronftanz Nachbem bort ber Papst gewählt mar, wurde er gern seine Wurde freiwillig niebergelegt haben, in ber Erkenntnis, er möchte ben Irrfalen in ber Chriftenheit nicht gewachsen fein, aber Gott habe wiederum anders über ibn bestimmt. Wenn er nun nach Gottes Gebot ein Konia fei, jo feien bie Rurfürsten die Glieder des Reiches. Im vergangenen Sommer habe er ihnen oft geschrieben und Vorstellungen gemacht und fei bes besten Willens gemesen. Aber trot ber ihm gemachten guten Erbietungen ber Rurfürsten und ber Stäbte veraing ber Sommer ohne Ruben. Aber er wie fie feien vor Gott verantwortlich für alles, mas zu ihren Lebtagen geschehe, und es tomme die Reit, wo einem jeden feine guten und bofen Berte vor Augen getragen murben. Turten und Reger festen ibm bart gu, aber ba er mit ersteren nun Frieden geschloffen batte, bitte er um Gottes und bes Chriftenglaubens willen alle' Fürsten und Städteboten, ibm ju raten und ju helfen. Denn die Sache berühre Deutschland am meisten. Bas er mit Leib und Gut und Bermögen thun könne, wolle er leiften.

Herzog Albrecht von Defterreich legte in weiterer Beratung den Fürsten die Wünsche seines königlichen Schwiegervaters dar: Errichtung eines allgemeinen Landfriedens gemäß dem herkömmlichen Rechte und Hülfe zur Vertreibung der Reterei, und ließ die Herren allein, damit sie frei unter einander Rates pslegen konnten. Doch die Fürsten forderten ihn auf, an den Besprechungen teil zu nehmen. Der Markgraf von Brandenburg und der Erzbischof von Mainz sprachen die Besorgnis aus, man könne ihnen vorwerfen, so wichtige Sachen "in einem Winkel" ausgetragen zu haben, und schlugen einen Reichstag zu Franksurt oder Nürnberg vor, auf dem der König und alle Reichsstände sich einigen könnten; sie erklärten, nichts weiter zu sein als zwei Kurfürsten für sich und daher ohne Bollmacht, etwas zu beschließen. Die Städte dagegen waren bereit, in die Beratung einzutreten, damit sie die Sache daheim vortragen könnten. Da die Fürsten bei ihrer Ansicht blieben, wurden beide Meinungen dem Könige unterbreitet.

Sigmund erteilte seine Antwort wieder in einer gemeinsamen Sitzung. Der Mainzer Erzbischof trug ben Beschluß ber Fürsten vor, ber Ronig möchte in Berson zu einem Reichstage kommen und die Aufforderungen für biesen erlaffen, benn bie Labungen ber Rurfürsten wurben nicht genügend beachtet. Der König ergriff wieder das Wort. Er fei froh gewesen, daß sie alle zu ihm gefommen maren, aber er muffe auf ber Ginfegung eines allgemeinen Friebens bestehen, weil ohne ihn zu ben anderen Sachen nichts geschehen könne. Bas bie Forberung feines Erscheinens in Deutschland angebe, so faben fie ja felbst. ob er sie zu erfüllen vermöge. Wenn er Ungarn verließe, murbe es sofort von ben Beiben und ben böhmischen Regern bebrängt werben. Er erinnerte baran, wie erfolglos seine lette Anwesenheit in Deutschland gewesen war. Er hoffe, seine Sache fei ehrlich und göttlich und barum habe er ihren Rat begehrt. Bußten fie feinen befferen als ben gegebenen, fo wolle er ihnen folgen. Sollten fie ihm aber nicht helfen wollen, jo tomme er wieder jurud auf die Worte, die er in Konstang dem Papfte fagte, bag er einen andern Ronig muniche, ber bem Reiche beffer vorsteben fönne. Es möchte dazu auch noch kommen, benn bas wäre ihm lieber, als wenn es unter seiner Regierung nicht besser würde und ihm dafür die Berantwortung aufgebürdet werben follte; lieber wolle er das Reich bem Bapfte und ihnen Er murbe fich bann mit bem Konigreich Ungarn begnügen und hoffe, da Brot und Wein genug für fein Leben zu haben. Doch das Reich gehöre feit lange ben Deutschen, und er fei von Gott bagu ermählt, wie fie die Blieber seien, und er wolle bas Reich gern mit ihrer Gulfe bewahren, fo hart es ihm ankomme. Daher möchten sie ihm fagen, ob sie ben Sachen, die er sich vorgenommen, nachgeben wollten. Go frank er auch mare, felbst wenn er nicht reiten ober fahren könnte, wurbe er auf allen Bieren borthin trageln, bamit er als ein römischer König mit Ehren in fein Grab tame und nicht ihm und ihnen nachgefagt ober in bie Geschichte geschrieben murbe, ber jetige übele Ruftand ber Christenheit sei ihre Schulb.

Schließlich nach langen Beratungen und vielem Sin= und Serschieben sagte ber König seine persönliche Ankunft in Deutschland zu, wenn es ihm sein Krank- heitszustand erlaube, sonft wolle er Bevollmächtigte senden.

Auch von den polnischen Angelegenheiten redete er. Er legte den beiden Kurfürsten Briefe vor, in denen Witold schrieb, in Polen sei das Gerücht verbreitet, die Kurfürsten wollten einen andern König wählen, wenn Sigmund nicht ernstlich gegen die Keher vorginge. Witold wollte den König gegen die Kurfürsten einnehmen, weil sich Wladislaw an diese wandte, aber Sigmund hatte ihm gleich geantwortet, daß er mit jenen bestens stehe, und Konrad und Friedrich wiesen die Verdächtigung entschieden zurück. Sie übernahmen es auch, den König mit dem Papste auszusöhnen. Martin, der ganz auf Wladislaws Seite gegen Witolds Krönung stand, beobachtete Sigmund mit solchem Mißtrauen, daß er an den Hof Vertraute als Kundschafter sandte. Auch das gewünschte Konzil mag zur Sprache gekommen sein.

Während König und Fürsten zusammen berieten, ergossen sich bie Husten furchtbarer wie je über die Nachbarlander, besonders über Meißen, Sachsen und Franken. Um bem Jammer ein Ende zu machen, wagte Markgraf Friedrich

nach seiner Rückfehr, ihm geworbenen Anerbietungen folgend, selber in bas Feindeslager zu geben und im Februar 1430 zu Bebeimftein einen Bertrag zu fcbließen. Er pereinbarte mit ben Regern einen autlichen Tag zu Rurnberg, auf bem bie firdliche Frage, namentlich die vier Artikel, friedlich von beiben Seiten besprochen werben follten, um ben Frieden vorzubereiten. Gin Entschluß von außerorbent= lider Rühnheit, wie ihn bisher selbst ber König nicht gewagt batte. Es bestand eben ber Wiberspruch zwischen ber rauben Birklichkeit und ber kirchlichen Anschauung, welche lieber bie Belt ju Grunde geben ließ, wenn nur bie Kirche mit ihren Säten aufrecht blieb, aber bie Welt begann fich in ihrem eigenen Rechte zu fühlen. Man konnte ben Susiten nicht widersteben und boch murbe jeber verbammt, ber ihre Meinungen auch nur als anhörbar betrachtete; wer bas that, geriet in ben Verbacht, Reter zu fein, und in die Gefahr, sein eigenes Berberben beraufzubeschwören. Friedrich mußte, welche Nachrebe ihn treffen werbe, wie es auch genugsam geschah: febr vorsichtig sich bedenb, nicht einmal bie volle Bahrheit gestehend, fuchte er feine Gebanken zu verwirklichen. bie Zeit mar bafur noch nicht reif, fie mußten aufgegeben merben. Gin Glud, baß ber König felbst sofort für Friedrich eintrat, ben Gerüchten, ber Rurfürst habe die vier Artikel anerkannt, bestimmt widersprach. Sigmund war nicht einmal mehr gegen bie polnische heirat, bie jest Bladislaw verweigerte, weil Friedrich mit Witolds Krönung einverstanden war.

### fünfzehnter Abschnitt.

## Der Ausgang der Reichskriege gegen die Husten. 1430—1431.

er angesette Reichstag kam nicht zusammen. Erst Ende August 1430 erschien Sigmund in Baiern und hielt in Straubing einen Reichstag, bei dem freilich von den Kurfürsten nur Markgraf Friedrich persönlich anwesend war. Auch an den König waren neue Anerdietungen von Prokop gestommen, der, wie von ihm berichtet wurde, sterben oder Sigmund und Böhmen vereinigen wollte. Obgleich in Straubing sofort die Kriegstrommel gerührt, alle etwaigen Friedensverträge mit den Retzern für aufgehoben erklärt wurden, erwog der König bereits seinen Zug nach Italien, zum Papste; es ist sehr wahrscheinslich, daß er nur beswegen nach Deutschland gekommen war.

So gewiß es ist, daß Sigmund nur dem äußersten Zwange gehorchte und gegen seinen Herzenswillen handelte, wenn er auf eine friedliche Beilegung des husitischen Streites einging: er war wenn es nicht anders ging dazu bereit, aber nur so, daß er keine Verantwortlichkeit für die kirchlichen Fragen auf sich nehmen wollte. That er daher auch so, als ob er den Beheimsteiner Vertrag mißbilligte, so teilte er sonst die Auffassung des Markgrafen. Nur ein Konzil konnte helfen; alles was seitdem geschehen war, bestätigte in trauriger, aber schlagender Weise, wie richtig der Weg war, den er schon 1427 einschlagen wollte.

Seine Beziehungen zu Martin, ber sich weigerte, in Rom aufbewahrtes Gelb herauszugeben, bas aus ben für die Hustenkriege erhobenen geistlichen Zehnten herstammte, waren noch immer sehr schlecht. Im nächsten März 1431 sollte das Konzil in Basel stattsinden; das konnte zwar gesehlich geschehen, ohne daß ber Papst es berief, doch wenn er nichts dazu that, standen sofort Streitigkeiten in Aussicht. Martin aber rührte sich nicht, traf keinerlei Borbereitungen. Man glaubte damals, daß König und Kurfürsten dem Papste "den Gehorsam nehmen" wollten. Es war ein Sturmvogel des Kommenden, als am 8. November 1430 an dem Thor des päpstlichen Palastes und anderen Stellen in Rom ein Anschlag

gefunden wurde, der mit offenen Drohungen den pflichtvergessenen Papst aufforderte, zur sestgestellten Zeit im März das Konzil zu eröffnen. Um keines noch so hochstehenden Menschen willen darf der katholische Glauben gefährdet werden, und auch weltliche Fürsten müssen zu seinem Schutze mitwirken. Da nur ein allgemeines Konzil dem Hustentum ein Ende machen kann, ist es Pflicht eines jeden Christen, für ein solches zu sorgen: wenn also Papst und Kardinäle es nicht fördern oder gar hindern, sind sie als Gönner der Ketzerei zu erachten. Eröffnet demnach der Papst nicht selbst oder durch Stellvertreter das Konzil zur rechten Zeit, so sind die dort Versammelten verpstichtet, ihm den Gehorsam aufzusagen; das Konzil hat dann vor Gott das Recht, Papst und Kardinäle abzusetzen. "Zwei erlauchte Fürsten, welche die Mutterschmerzen der Christenheit mitzschlen", nannten sich die Urheber. Man vermutete den Markgrafen Friedrich und seinen Schwiegersohn Herzog Ludwig von Brieg; vielleicht war Friedrich der eine und der andere — der römische König.

Es wäre ein gewagtes Spiel gewesen, länger zu troten, und Martin gab im letten Augenblick nach. Doch erst sollte noch einmal versucht werden, ob nicht die Reterei mit Gewalt niederzuschlagen war. Daher ernannte der Papst am 1. Januar 1431 den Kardinal Julian Cesarini zum Legaten für den Kreuzzug gegen die Husten mit ausgedehnten Bollmachten. Erst als Julian Kom verlassen hatte, wurde die Bulle vom 1. Februar ausgesertigt, die ihn auch als Präsidenten des Baseler Konzils bestallte, gleich mit der Besugnis, es nötigensfalls zu vertagen, zu verlegen oder aufzulösen.

Mitten in biesen verhängnisvollen Tagen erlag Martin am 20. Februar plöglich einem Schlagflusse. Als Nachfolger wurde nach nur eintägigem Konklave am 3. März Eugen IV. gewählt, nachdem er eine von den Kardinälen auferslegte Bahlkapitulation beschworen hatte, die das Kollegium zum Mitregenten des Kirchenstaates machte.

Sigmund war den Winter über in Süddeutschland herumgezogen, bemüht, die Städte für den Landfrieden, wie er ihn stets geplant, und für größere Kriegsleiftungen zu gewinnen. Er bekam mancherlei Klagen von Fürsten und Rittern über die Städte zu hören und mußte sich selber durch den Augenschein überzeugen, daß die von ihm auf das Neichsbürgertum gesetzen Hoffnungen eitel waren, daß aus diesem Gewirr kleinlichster Stadtmauerpolitik für das Reich nichts Ersprießliches hervorgehen konnte. Gerade die Städte waren das Haupt-hindernis für einen allgemeinen Landfrieden, während er bisher die Fürsten als die Störenfriede betrachtet hatte. Deshalb neigte er sich jetzt den letzteren zu. Auch er wollte noch einmal das Glück der Wassen versuchen, damit nicht neue Beschuldigungen gegen ihn aufkämen, denn die allgemeine Stimmung erheischte Rache für die hustischen Berheerungen.

Daher berief er Mitte Dezember einen Reichstag nach Nürnberg, ber im Februar 1431 so vollzählig, wie seit 1422 keiner, zusammentrat. Alle Kurfürsten erschienen; an Stelle bes 1428 gestorbenen Friedrich des Streitbaren von Sachsen kam sein jugendlicher Sohn Friedrich II., den man den Sanstmütigen genannt hat, weil er das Schwert nicht so schnellsertig zog wie der Bater, mehr auf seine kluge Gewandtheit vertrauend. Der wackere Erzbischof Otto von Trier, ein großer

Siferer gegen die Husten, war im Februar 1430 gestorben. Das Kapitel spaltete sich für Jakob von Sirck und den weltlich gesinnten Ulrich von Manderscheid, der Papst aber ernannte den greisen Bischof Raban von Speier, der einst dem Könige Ruprecht so getreulich gedient hatte. Jakob trat zurück, aber Ulrich, gestützt auf den Landadel, behauptete seine Gegnerschaft, und da ihn die beiden anderen geistlichen Kurfürsten unterstützten, konnte er auf dem Reichstage als rechtmäßiger Erzbischof auftreten. Auch die königlich gesinnten Böhmen hatten eine Abordnung geschickt.

Sigmund trug in einer großen Rebe — ein mißvergnügter Hörer nennt sie freilich eine lange Predigt — ben Ständen sein Anliegen vor, geschickt ber allgemeinen politischen Lage entlehnte Trümpse ausspielend. Jur Beratung wurde ein Ausschuß unter dem Borsitz des Erzbischofs von Trier gebildet, in den auf des Königs Wunsch zu sechs fürstlichen Vertretern auch sechs städtische, von Aachen, Köln, Straßburg, Frankfurt, Kürnberg und Ulm gestellt, herangezogen wurden. Die Städte nahmen nur ungern teil und erklärten gleich alle Beschlüsse für "unvorgreissich".

Die Kurfürsten stellten große Anträge. Jest gleich sollten 4000 Pferbe in die Grenzländer Böhmens gesandt werden, dann im Sommer ein großer Zug geschehen, und wenn er nicht glückte, nachher 8000 Pferde an den Grenzen verbleiben. Die Städte, mit Ausnahme von Rürnberg, erklärten sich sofort gegen den täglichen Krieg und wollten nur von dem Feldzuge wissen; der weitere Streit ging dann um die Stärke des Anschlages. Die Fürsten stellten wieder wie 1422 für das ganze Land einen Anschlag der Gleven auf, deren sie über 8000 herausrechneten, zu denen die gesamten Reichsstädte Deutschlands noch 1000 stellen sollten. Außerdem wurde verlangt, daß Fußgänger ausgerüstet würden nach Kopfzahl der Bevölkerung, bemessen nach den männlichen Personen über achtzehn Jahren. Hierfür wurden sehr verschiedene Sätze ausgestellt: die einen forderten, je zehn, andere, je zwanzig, fünsundzwanzig oder dreißig sollten einen Mann stellen, während die Städte nur einen auf hundert zugeben wollten; Nürnberg schlug die Vermittelungszisser fünszig vor.

Als noch alles im Zweifel war, kam am 2. März Kardinal Cefarini an, von Sigmund mit gerührter Ueberschwänglichkeit begrüßt, und begann alsbald mit dem ihm eigenen Feuer den Eifer zu schüren. Da änderte der König plötzlich seine Haltung; der Grund kann kein anderer sein, als daß er im Geheimen durch Julian erfuhr, das Konzil sei gesichert. Er faßte sosort dieses als die Hauptsache auf und drang in den Legaten, gleich nach Basel zu gehen, was Julian gemäß seinen gegen den Papst eingegangenen Berpstichtungen ablehnte. Sigmund wollte nun von dem großen Zuge nichts mehr wissen, ganz richtig drang er darauf, daß nur der tägliche Krieg, d. h. die Grenzverteidigung mit starker Macht betrieben würde. Er kündigte zugleich zum Schrecken der Fürsten seine Absicht an, Frankreich und England zu versöhnen, dann nach Welschland zu ziehen; sein Sinn ging ganz darauf aus, dem Konzil vorzuarbeiten und zu dienen. Doch der Reichstag entschied sich einmütig für den Zug, für den auch der Karzbinal seinem Auftrage gemäß wirkte. So gab Sigmund zum Unheil Deutschlands nach. Es wurde eine große Rüstung beschlossen, zu der die Stände dem

geschehenen Antrage gemäß ihre Gleven und die näher an Böhmen sitzenden ben fünfundzwanzigsten, die weiteren den fünfzigsten Mann als Fußgänger ausrüften sollten. Ordnung des Heeres, Plan des Sinmarsches, Lieferung des nötigen Geschützes, Geschosses und Geschirres zu den Wagenburgen wurden festgesetzt.

Die Städte gaben keinen Bescheid über die Stärke ihrer Anteilnahme, sondern hielten ihn ihrer besonderen Beschlußfassung vor. Bei allen Beratungen hatten sie, außer Nürnberg, das während der Hustenkriege mehrmals mit Opfermut voranging, sich nur durch Verneinung ausgezeichnet; auch als das noch von dem gemeinen Pfennig herrührende Hustengeld zur Einrichtung der vorläufigen Grenzwache eingezogen werden sollte, widersprachen sie. Sigmund hatte auch auf dem Reichstage beständig hervorgehoben, wie für das Reich der innere Friede das nötigste sei, aber wenig Gehör gefunden, und an den Städten mochte es wohl liegen, wenn die schließlich erlassene Berordnung nur eine Ergänzung war zu den Beschlüssen über die Kriegsührung, ein allgemeines Friedensgebot besonders zu Gunsten der am Feldzuge Theilnehmenden. Die Reichstädte mußten daher hinnehmen, daß der König am Schlusse des Reichstages am 25. März mit Bezusung auf die Goldene Bulle, den Egerer Landfrieden und das Geset König Heinrichs von 1231 alle und jede Aufnahme von Pfahlbürgern, sowie alle Einungen und Bündnisse ohne des Reiches Erlaubnis untersagte.

Die Städte haben schließlich Streitmacht gestellt und keine geringe, wenn sie auch nicht dem Anschlag gerecht wurden. Es ist bezeichnend für sie, daß sie sich nicht auf eine Schätzung der Einwohnerzahl einlassen wollten, um nicht ihre "Macht ober Ohnmacht" vor aller Welt zu bekennen.

In die Vorbereitungen hinein traf die Nachricht vom Tode Martins, so daß Julian die Konzilsbullen, die ihm bald nachher zugingen, beiseite legte, um neue Nachrichten abzuwarten. So kam es, daß in der That das Baseler Konzil ohne päpstliches Zuthun begann, indem der erste und einzige Gast, der Abt des burgundischen Klosters Vezelai dort am 4. März eine darauf bezügliche Erklärung abgab; einige Wochen später kamen Abgesandte der Pariser Universität, so daß, obgleich noch keine seierliche Eröffnung erfolgt war, nun das Konzil des stand. Julian, der erst von dem neuen Papst die Bestätigung seines Auftrages zu erhalten wünschte und den Kreuzzug als das wichtigste betrachtete, ließ die Versammlung ersuchen, sich zu gedulden und den großen Plan nicht zu stören; das Konzil aber entschloß sich, an König Sigmund selbst Gesandte zu schicken. Sie kamen gerade zurecht zu einem merkwürdigen Werke, das zu sördern ihre Anwesenheit nicht geeignet war.

Am 27. Oktober 1430 war Großfürst Witold gestorben, ohne die Krone empfangen zu haben, und badurch geriet Sigmund aufs neue in schwierige Lage zu König Bladislaw. Seine Besürchtungen wurden bestärkt, als die Böhmen in der That mit Polen Sinigung suchten und auf einem Religionsgespräch in Krakau ihre frühere Forberung, Gehör vor dem Konzil zu finden, aufstellten.

König Bladislaw wandte sich beswegen an Sigmund, und ba auch uns mittelbare Gesuche aus Böhmen an ihn kamen, entschloß sich dieser, die Botschaft zu empfangen, und ging Ende Mai mit Kurfürst Friedrich von Brandenburg nach Eger. Da melbeten sich bei ihm bie Konzilsgefandten, die ihm von Nürnsberg nachgefolgt waren, und es blieb nichts übrig, als sie nach Eger zu entsbieten, damit nicht wieder seine Rechtgläubigkeit verdächtigt würde. Unter diesen Umständen verging das Gespräch mit den Husten ohne Frucht.

Langsam trat das Heer zusammen. Kardinal Julian hatte inzwischen am Rhein das Kreuz gepredigt, aber mußte manche schmerzlichen Ersahrungen machen; wenn er nur den hundertsten Teil seines Eifers den Widerwilligen einslößen könnte, seufzte er. Obgleich er nun von dem neuen Papste angewiesen wurde, nach Basel zu gehen, und Sigmund ihm dringend zuredete, wollte er doch lieber an der großen Fahrt teilnehmen. Wie vor neun Jahren empfing der zum Obersbesehlshaber ernannte Markgraf Friedrich in der Sebalduskirche zu Nürnberg am 29. Juni das Kreuzesbanner aus der Hand des Legaten. Sigmund blied in Nürnberg zurück, denn für ihn, dem wieder die Gicht arg zusette, so daß er sich eines Tragsessels bedienen mußte, war das Feld nicht mehr der rechte Plat.

Die Zahl ber Fürsten, welche mit auszogen, unter ihnen Erzbischof Dietrich von Köln und ber Kurfürst von Sachsen, war ziemlich groß, und auch das Heer erreichte schließlich die recht bedeutende Höhe von angeblich 100 000 Mann und mehr. Darunter war freilich viel Troß und eine Menge Wagen, auf die man große Hoffnungen setzte. Zu dem geplanten gleichzeitigen Angriff von allen Seiten kam es auch diesmal nicht, immerhin hielten Herzog Albrecht von Desterreich und die Schlesier ihrerseits husitische Streitkräfte zurück. Schlimmer war, daß das Kreuzheer in alter Weise schließlich Stevel verübte und nur langsam und ungeordnet vorrückte. Schließlich blieb es vor Taus liegen und erwartete den Feind, statt ihm zuvorzukommen. So gewann Prokop, der noch dis zuletzt friedliche Anträge machte, Zeit, einen gewaltigen Streithaufen von über 50 000 Mann zu sammeln und heranzusühren. Am 14. August standen sich die Heere bei Taus gegenüber.

Markgraf Friedrich suchte nach den früher gemachten Ersahrungen vor allem eine jähe Flucht zu vermeiden, indem er hinter dem Rüden des Heeres die Wagen zusammensahren ließ. Aber gerade dadurch wurden die Deutschen unruhig, der alte Schrecken suhr ihnen ohnedies wieder in die Glieder; als die Husiten heranrückten, zerstoden sie in unsinniger Angst, weithin in den Böhmerswald verfolgt. Die päpstliche Fahne, selbst die Kreuzzugsbulle, Mantel und Hut des Legaten sielen den jubelnden Feinden zur Beute. Mit Mühe rettete Julian, der tapfer Stand zu halten suchte, sein Leben, und fast wäre er nachher von den wütenden Deutschen erschlagen worden. Zürnte man ihm, weil er den Zug betrieben, so mußte der Kursürst von Brandenburg wieder den Vorwurf der Feigheit und des Verrates über sich ergehen lassen.

Groß genug waren die aufgebotenen Streitkräfte gewesen, und trot aller berechtigten Klagen über die Unlust und Lauheit der Deutschen und obgleich viele große Fürsten, wie z. B. der Landgraf Ludwig von Hessen, sich ganz fern geshalten hatten, ist anzuerkennen, daß das Reich, was die Masse betraf, stattliches geleistet hatte. Ueberhaupt rechnet man alles zusammen, was das Reich in den wiederholten Zügen gegen die Husten aufgebracht hat, so erscheinen die Klagen

über seine Teilnahmlosigkeit ungerechtfertigt. Nicht baran lag es also, sonbern an ben elenben Ginrichtungen, an ber schlechten Leitung, an ber Uneinigkeit. Sben beswegen, weil sich jeder sagen konnte, daß das Möglichste geschehen und boch stets nur Schande heimgebracht war, entstand die Entmutigung, die Abneigung, weitere zwecklose Opfer zu bringen, und jeder hielt es für das beste, sein dischen Bermögen für sich selber aufzusparen. Nur noch an Verteidigung, nicht mehr an Angriff dachte man. Zwar beriet Sigmund zusammen mit dem Kardinal weitere Maßregeln und setzte einen Reichstag für den Oktober nach Frankfurt an, aber der Ruf verhallte ungehört und die wenigen Besucher faßten gar keinen Beschluß. Das Reich war auf dem toten Punkte angelangt.

Es war zur allgemeinen Ueberzeugung geworden, die böhmische Sache musse auf friedlichem Wege ihrer Gefahren entkleidet werden. Denn nun griffen wirklich unter dem Sindruck der Triumphe, welche die Husten über Kirche, König und Fürsten errungen hatten, ihre Lehren und noch mehr ihre Gesinnungen im Bolke Plat. Allenthalben hatten die Ketzerrichter zu arbeiten, aber die Ansteckung vermochten sie nicht zu hindern, nicht die Thatsache zu widerlegen, daß "der Ablat die Husten aar um ein klein wenig gedemütigt hatte".

### Sechzehnter Ubschnitt.

## Das Baseler Konzil. Sigmunds Kaiserkrönung. 1481—1488.

arbinal Julian hatte ben in Basel Versammelten erklären lassen, wenn ber Feldzug nicht stattfände, würden erst die Nachbarn Böhmens, bann bas ganze Reich sich mit diesen einigen. Jest war das Unternehmen mißglückt, das Gefürchtete brohte nun erst recht einzutreten. Die Einzelverträge, welche schon früher benachbarte Fürsten mit den Husten schlossen, wurden zum Net, das allmählich das ganze Neich überspannen konnte. Der scharfe Verstand des an Körper und Geist gleich vollendeten Mannes zog sofort die richtige Folgerung: die einzige Nettung dot das Konzil. Die mit Wassen Unbesiegdaren sollten nun durch Milbe und Liebe bezwungen werden. Am 9. September ersichien Julian in Basel, um sich seiner zweiten schöneren Aufgabe mit derselben Glut der Hingabe und unermüdlichen Thätigkeit zu widmen. Seine eble Seele, die stets dem für richtig erkannten Zwecke ohne jede Scheu vor persönlichen Besträngnissen diente, entsaltete sich jest in ihrer vollen Größe.

Unzweiselhaft hat er dem Könige seine veränderte Auffassung dargelegt und bessen vollste Billigung gefunden. Sigmund hatte den Ausgang des Zuges nur abgewartet, weil er anstandshalber nicht anders konnte, denn seitdem das Konzil sicher war, drängte es ihn nach Italien. Bereits hatte er die Borbereitungen zum Zuge getroffen. Obgleich er noch gelegentlich kriegerische Worte machte, um sich für den äußersten Notfall die Möglichkeit der Wassen zu wahren, ging seine Absicht dahin, dem bösen Unkraut, das so üppig emporgeschossen war, die Nahrung zu entziehen. Dem Papste mußte begreisslich gemacht werden, daß eine ernstliche und gründliche Resorm allein der Kirche helsen könne. Sein Hauptwunsch war, zu diesem Zwecke Eugen selbst zum Konzil zu dringen, weil nur so sich alles schnell und leicht erledigen ließ. Auch wollte er, der jetzt das dreiundsechzigste Lebensjahr zurückgelegt hatte, endlich seinen Scheitel mit der Raiserkrone zieren. Das war nicht nur verzeihliche Eitelkeit, sondern auch notwendig, um vor die Synode mit voller Würde treten zu können.

Zwar wünschten die Baseler bringend, daß er zu ihnen käme, aber es war klüger, ihnen fernzubleiben, bis er sich mit dem Papste verständigt hatte. In Basel kam er in die Gefahr, sich mit rein kirchlichen Fragen, wie die Hustenssache war, beschäftigen zu müssen, was er durchaus vermeiden wollte, eingedenkt der schließen Stellung, in die ihn einst seine an Hus gerichtete Aufforderung gesbracht hatte. Stellte er doch auch alle Besucher allein unter die Gerichtsbarskeit des Ronzils, damit ihm nicht ähnliche Schwierigkeiten, wie in Konstanz, entstehen könnten. Die Kurfürsten mißbilligten allerdings des Königs Entschluß und sahen ihn sehr ungern ziehen, aber die eine große Frage, an der jetzt alles hing, konnte er in seiner Beise besser fördern, als wenn er in Deutschland thatenlos verharrte. Blieb er dort, konnte er einem Kriege gegen Böhmen kaum ausweichen, und damit wäre die jetzt eingeschlagene heilsame Entwidelung zerstört worden. Richt Abenteuerlust, nicht gewissenlose Feigheit, wie man ihm vorgeworfen hat, trieben den König über die Alpen.

Der Fehler war nur, daß er ging ohne Gelb und ohne Streitkräfte, aber es mochte für ihn unter diesen Umständen schwer sein, beides zu schaffen. Er war darauf angewiesen, sich klüglich durchzuschlagen, und dachte eben andere für sich anzuspannen. Er wollte sogar mehrere Aufgaben zugleich lösen, nebenbei in Italien des Reiches Rechte, die völlig daniederlagen, emporheben und mit seinen alten Feinden, den Benedigern, zu einem Ende kommen. In seinen Schreiben nach Ungarn, wo er sein langes Ausbleiben entschuldigen mußte, stellte er diese Zwede als besonderen Beweggrund hin und sprach dabei auch von einem Kreuzzug gegen die Türken, wenn erst die Hustennot beendet sei. Seinem Bündnis mit Mailand gemäß ließ er von Ungarn aus wieder den Kampf gegen Benedig beginnen, aber sein Sinn stand weniger auf Krieg, als auf Friedensschluß.

Ueber Felbkirch, wo ber König am 11. Oktober ben Herzog Wilhelm von Baiern zum Beschirmer und Berweser bes Konzils bestellte, bann über Como zog er, nur von einer kleinen Reiterschar begleitet, nach Mailand.

Nur auf biesem Wege konnte er nach Italien gelangen und die erforberslichen Geldmittel erhalten. Schon im August hatte er Filippo Maria Hüsse gegen Benedig und Florenz zugesagt, wogegen dieser Einlaß und Krönung in Mailand, Geleit nach Rom zu Wasser oder zu Lande und stattliche Monatszahlungen für die Dauer bes Ausenthaltes zusicherte, doch sollte der König nur mit geringer Macht kommen. Gleichwohl regte sich in dem Herzoge bald das Mißtrauen. Er ließ zwar die Krönung in Mailand am 25. November in ehrenvollster Weise vollziehen, aber kam nie zum Könige. Bald entstanden zwischen beiden große Mißhelligkeiten, da beide sich getäuscht sahen. Sigmund hatte alle Rosten Filippo ausbürden wollen, der seine allzugroßen Versprechungen selbst beim besten Willen nicht hätte halten können. Hatte der Mailänder gehosst, der bloße Name des Königs würde ihm nütlich sein, so erwies sich das als Irretum; selbst die ungarischen Truppen zogen aus Friaul ab. Daher wünschte Filippo Maria den König bald wieder weg und suchte ihn zu bereden, nach Basel zu gehen.

Heillose Berwirrung entstand, als sich nun auch Papst und Konzil über-

warfen, wodurch freilich bewiesen wurde, wie richtig Sigmund geurteilt hatte, als er es für seine wichtigste Aufgabe hielt, mit dem Papste Ginverständnis anzubahnen.

Eugen war gewählt worben, weil er ben Karbinälen Einfluß einräumte, für reform= und konzilfreundlich galt und auch sonst eine bestechende Persönlichkeit war. Noch in den besten Jahren, groß und schlank, schon und vornehm in allen Bewegungen, erweckte er schon durch sein Aeußeres Bewunderung und Ehrsurcht. Fromm, freigedig und arbeitsam, in seinen Lebensgewohnheiten von höchster Sinsacheit, erschien er als das Muster eines Kirchenfürsten. Doch gleich zu Ansang seines Pontisitates zeigte er in seinem Auftreten gegen die Nepoten seines Borgängers ausbrausende Leidenschaft, außerdem traf ihn ein schwerer Krankscheitsansall, der in ihm die beständige Furcht vor dem Tode hinterließ, und es ist nicht unmöglich, daß dieselbe hypochondrische Furcht, welche einst Clemens V. verhindert hatte, aus Frankreich nach Italien zurückzukehren, Eugen abhielt, nach Basel zu gehen, und ihn beständig antried, das Konzil von dort nach Italien zu verlegen. Doch überhaupt wollte er weder von den Husiten etwas wissen noch die Versammlung frei schalten lassen.

Unter Julians Sinfluß erließ bas Baseler Konzil am 15. Oktober ein freundliches Anschreiben an die Böhmen, welches sie einlub und ihnen Gehör zusicherte. Ende November gingen zwei Gesandte nach Nürnberg, um von bort aus die Verhandlungen mit Böhmen wirksamer zu betreiben.

Doch schon mar bie kaum begonnene Synobe mit jabem Schluß bebrobt. Der geringe Besuch, bie in ber Bafeler Gegend herrschenbe Unficherheit, por allem aber ber Bunich, bie mit ben Griechen angeknüpften Berhandlungen über eine Union beiber Kirchen von einem in Italien gelegenen Konzilsorte aus zu führen, gaben Eugen ben Borwand, die Aufhebung für notwendig zu halten. Als er bas eigenmächtige Schreiben an bie Böhmen erfuhr, gogerte er nicht langer, bie Berfügung zu erlaffen, nach ber bas Ronzil in anderthalb Jahren in Bologna zusammentreten sollte. Karbinal Julian, ber bie ihm gestellte Zu= mutung, bas Bapfttum mit feiner Berfon zu beden, furchtlos zurudwies, erhob fofort mit offenstem Freimut Ginfpruch, feste bem Papfte auseinanber, welche Schande feine Berordnung bem Papfttum, welche Gefahr fie ber gangen Rirche bereite, und bat flebentlich, bas Ronzil bestehen zu laffen. Richt minder hielten bie Bersammelten an ihrem Rechte fest, von allen Seiten aus fast gang Europa burch bie freudigste Beistimmung gestärkt. Auch Bergog Wilhelm, ber im Sanuar 1432 nach Bafel fam, feines Amtes zu marten, ermahnte gur Stanbhaftigkeit.

Die Baseler unterhielten stete Verbindung mit Sigmund. Freilich stedte dieser in den ärgsten Widerwärtigkeiten. Ohne einen Pfennig eigenen Geldes in der Tasche, ohne Truppen konnte er, seitdem der Papst den Entschluß gefaßt hatte, sich des Konzils zu entledigen, auch nicht seine ursprüngliche Absicht aussführen, alsbald nach Rom weiterzuziehen. In Piacenza erhielt Sigmund über die lange befürchtete Absicht des Papstes Gewißheit. Sofort machte er Eugen die dringendsten Vorstellungen, indem er die Erbitterung, welche in Deutschland gegen die Geistlichkeit herrsche, schilderte; er forderte zugleich das Konzil zur

Festigkeit auf und ermahnte Herzog Wilhelm, eine Auflösung mit allen Mitteln zu verhindern. Obgleich er nun in peinvoller Lage warten mußte, harrte er aus. Trot seiner augenblicklichen Ohnmacht lag an dem Könige unendlich viel, gerade wie einst in Konstanz; hätte er sich von dem Papste durch irgend welche Borteile gewinnen lassen, so wäre es ihm nicht schwer gewesen, den gesicherten Aufenthalt in Basel zu stören und so das Konzil zu sprengen. Die königliche Macht war nicht sehr geeignet aufzubauen, aber hindern, zerstören konnte sie immer noch. Der Papst hätte ihm gern die Krone aufgesetzt und noch einen Teil der Kosten getragen, aber Sigmund blied dabei: ohne Konzil keine Krönung; lieber wollte er ohne den kaiserlichen Schmuck heimkehren. Während er mit Eugen verhandelte, ermutigte er gleichzeitig die Baseler.

Eugen, ber die Sache möglicht in die Länge zog, warf bem Könige sogar vor, daß er Italien betreten habe, ohne vorher den pflichtschuldigen Sid zu leisten, und beantwortete die Botschaften in einer Beise, die nicht nur seine Unnachsgiebigkeit klar erkennen ließ, sondern auch schroff und drohend klang. Als er gegen das Konzil den Prozeß eröffnen wollte, machte der König den Baselern den Borschlag, sie möchten, um der päpstlichen Borladung zuvorzukommen, verlangen, daß die Kardinäle, von denen er wußte, daß manche dem Konzil geneigt waren, dorthin kommen sollten, und wenn es ihnen geeignet scheine, auch den Papst vorsordern. Es bedurfte jedoch nicht erst seiner Anregung: am 29. April 1432 wurde vom Konzil an Eugen das Begehren gerichtet, binnen drei Monaten selbst zu erscheinen oder Stellvertreter mit unbedingter Vollmacht zu senden.

Sigmund bestand eine schwere Gedulbprobe; es war ihm selbst zeitweise bang ums Herz, wie er seine Sache durchführen sollte. Doch er blieb standhaft und ließ sogar durch Bertraute die Borlabebriese des Konzils an der Peterskirche in Rom anschlagen. Ende Mai ging er nach Lucca, das sich von Florenz loszgemacht und unter Reichsschutz gestellt hatte.

Der offene Kriegszustand war ausgebrochen; nicht allein, daß man sich auf päpstlicher und kaiserlicher Seite Briefschaften absing, päpstliche Truppen, zussammen mit florentinischen, griffen die mailändische Vorhut Sigmunds an und belagerten ihn vier Tage in Lucca, die seine Mannschaften den Feind zurückschugen, so daß er im Juli einen Schritt weiter in der Richtung auf Rom, nach Siena thun konnte. Dreiviertel Jahre blied er dort in ärgster Verlegenheit; dem Troste, den ihm und den Seinen schöne Frauen gewährten, verschloß sich sein liebebedürstiges Herz zwar nicht, aber er ließ sich dadurch nicht in seinem Vorsatz erschüttern. Der Papst versuchte ihn mit neuen Locungen, trachtete auch, das Konzil durch eine Gesandtschaft zu bearbeiten, in der Absicht, seine Gegner zu trennen; alles vergeblich.

Aber eine neue Gefahr tauchte auf: Sigmund hatte das Ronzil angetrieben, gegen den Papft entschieden aufzutreten, in der Hoffnung, ihn dadurch zu ersichrecken, doch er durfte es um keinen Preis zum vollständigen Bruch kommen lassen. Daher unterließ er klug, dem wiederholten bringenden Ruf aus Basel und den gleichlautenden Bünschen der Böhmen zu entsprechen. Denn wenn er nach Basel ging, vernichtete er jede Hoffnung auf einen friedlichen Ausgleich, er selbst, zu einseitiger Parteinahme gezwungen, sank zum Werkzeug des Konzils

herab. Außerbem wurde ber mit Benedig und Florenz verbundete Papft Gerr von Italien, sobalb ber König die Halbinfel verließ.

Sigmund mußte um jeden Breis Mittelsmann bleiben. Daber bemühte er fich zur rechten Beit, ben Gifer bes Rongils zu bampfen. Denn binter bem bort am 20. Juni 1432 gefaßten Befdluß: "Bei einer Erlebigung bes romifden Stuhles mahrend ber Dauer bes Rongils burfe bie neue Bahl nur an bem Orte ber Synobe geschen," lauerte icon bie Absicht, mit Eugens Papfitum ein Ende ju machen. Die papstliche Reinbseligkeit erregte in ihm ben Gebanken, fein Glud mit den Baffen zu versuchen, ba er auch bei ben Feinden Gugens im Rirchenstaate felbst Bulfe erwarten burfte, aber fein nach Deutschland gerichteter Ruf um Truppennachsenbung blieb ohne Erfolg. So fak er feft. während das Konzil mit ihm immer unzufriedener wurde, ba er nicht ausschließ= lich beffen Bartei ergriff, nicht wie es verlangte, alle Berhandlungen mit Eugen Am 18. Dezember festen bie Bafeler bem Bapfte eine neue und lette Frist von 60 Tagen, innerhalb beren er die Auflösung zurudnehmen und sich zum Konzil bekennen follte. Ende Sanuar 1433 batte fich alles fo zugespitt. daß Sigmund einen verzweifelten Notschrei nach Ungarn richtete, mahrend das Ronzil, dem er nochmals feierlich feine Treue versicherte, es für geraten fand, ben König in seinen Schut zu nehmen und in voraus alles, mas etwa ber Papft ober jemand anders gegen ben König vornehme, Abfetung, Beraubung an Ländern und Ehren für ungultig ju erklären. Es hatte fich nämlich bas Gerücht verbreitet, ber Bapft wolle Sigmund mit Sulfe Lenedigs entthronen und Böhmen an Bolen geben.

Eugen hatte jedoch ben Bogen zu stark gespannt. Sin großer Teil ber Kardinäle, von benen mehrere aus Rom entwichen, und der Kurie war durchaus gegen ihn, und als er am 11. Januar 1433 den Prozeß gegen das Konzil ersöffnen wollte, erhob sich so lebhafter Widerspruch, daß er sich zum Sinlenken entschloß. Er mußte besürchten, die ganze Kirche gegen sich zu haben und die Feinde in seiner Rähe konnten selbst durch den ohnmächtigen König gefährlich werden. Erwog doch schon Sigmunds Kanzler, der schlaue Kaspar Schlick, ob es nicht ratsam sei, den Kirchenstaat für eingezogen zu erklären, und dieses bloße Wort, das Sigmund bisher gescheut hatte, würde Sugen die übelste Stellung bereitet haben. Selbst das Konzil hat mit Mailand über einen Angriff auf den Kirchenstaat verhandelt.

Auch die deutschen Kurfürsten waren der Politik Sigmunds beigetreten, das Konzil aufrecht zu erhalten, aber mit dem Papste nicht ganz zu brechen. Im Oktober beschlossen sie in Frankfurt, nach Basel wie nach Rom Sesandte zu schieden, um an beiden Orten zur Güte zu raten. Während das Konzil, unzufrieden, daß die Kurfürsten die Reform für notwendiger hielten, als den Prozes gegen den Papst, sich ablehnend verhielt, gab Sugen endlich nach. Durch Bulle vom 14. Februar gestattete er, die Kirchenversammlung in Basel zu halten, und versprach, alsdald Legaten zu schieden, die in seinem Namen den Borsit führen sollten. Er gab also der Sache die Wendung, als ob die Verssammlung erst von diesem Augenblick an gesehmäßig sei. Se war eine absüchtsliche Kränkung für Sigmund, daß der Papst siber ihn hinweg handelte, sich den

Anschein gab, als erfülle er nur die Wünsche der Kurfürsten, in deren Schutz er zugleich das Konzil empfahl; dem Könige, wie nachher den Baselern wurde die Bulle durch die kurfürstlichen Gesandten übermittelt. Sigmund empfand das wohl, doch froh, soweit zu sein, empfahl er dringend der Synode, sich mit den Zugeständnissen, deren Halbheit er erkannte, zu begnügen, damit nicht ein Schisma entstünde.

Sigmund betrieb jest eifrigst die Kaiserkrönung und sandte den Kanzler Schlick nach Rom. Da Sugen nunmehr wünschte, den König im Notfall gegen das Konzil gebrauchen zu können, kam er bereitwillig entgegen, nachdem ihm die Berhandlungen genügende Sicherheit gegeben hatten; er vermittelte auch mit Venedig und Florenz Frieden, den Sigmund um so lieber schloß, da er dem Maisländer alle Schuld an den erlebten Biderwärtigkeiten zuschrieb. Der vom Kaiser zu leistende Sid wurde den Wünschen des Papstes gemäß vereinbart. Sigmund gelobte, die Kirche zu verteidigen, jede Ketzerei und jedes Schisma zu tilgen, unverbrüchlich an Sugen als Papst sestzerei und jedes Schisma Kirche von den Kaisern die auf Rudolf gegebenen Privilegien über den weltslichen Besit Petri zu halten, und erneuerte die Sesete Friedrichs II. und Karls IV. über die kirchlichen Freiheiten.

Am 21. Mai, bem Himmelfahrtstage, betrat Sigmund nach alter Sitte vom Monte Mario her kommend die Leostadt, begrüßt von dem Bolk. Den Zug eröffneten die 600 Reiter, welche er in der letten Zeit in seinem Dienste gehabt hatte, ihnen schlossen sich die Stadtbehörden und die fremden Gesandten an, alle in reichem Schmuck. Dann schritt ein schöner Jüngling im Purpurgewand einher, der aus goldenem Gefäß Silbermünzen unter die Menge warf. Die ihm folgenden Fußsoldaten des Königs trugen Delzweige und blumengeschmückte Städe, welche sie nach dem Takt der Musik schwenkten. Zuletzt geleiteten Hymnen singende Priester den König, der auf weißem Roß unter goldenem Baldachin einherritt. Sein heiterstrahlendes Antlitz, welches Leutseligkeit mit Majestät vereinte, gewann ihm die volle Bewunderung der Zuschauer. Den Schluß machten päpsteliche Soldritter.

Die Römer hatten sich bemüht, ben Pomp früherer Zeiten nachzuahmen, aber phantastische Neuerungen, die für altrömisch galten, eingeschoben, benn die humanistische Gelehrsamkeit bemächtigte sich des mittelalterlichen Schauspiels.

Der Papst erwartete ben König auf bem Throne sitend vor ben Stufen bes St. Beter. Beide traten in die Borhalle ein, in der ein Altar für die Messe errichtet war. Sigmund nahm Wohnung bei einem Kardinal, seine Leute wurden im Borgo untergebracht; starke Bachmannschaften sorgten dafür, daß nicht wie sonst Reibereien zwischen den Römern und den Fremden entstehen konnten.

Erst am 31. Mai, bem Pfingstsonntage, fand die Krönung statt. Der Papst erwartete Sigmund wieder in der Borhalle des St. Beter. Rach dem Sidschwur wurde die silberne Pforte in das Innere der Kirche geöffnet. Gugen schritt zum Hauptaltar, mährend drei Kardinäle den König zum Altar des heiligen Mauritius geleiteten, wo er die Weihe zum Kleriker entgegennahm. Inzwischen hatte der Meßgesang begonnen. Am Hauptaltar empfing darauf der König vom Papste den Friedenskuß und brachte die übliche Spende von Goldmünzen dar.

Da bas gichtische Leiben Sigmund verhinderte, die ganze Zeit auszuhalten, zog er sich in einen dafür hergerichteten Raum im Chor zurück, erst als die Spistel verlesen war, trat er wieder vor den Papst. Sugen schmückte ihn mit der weißen zweispizigen Mitra der Diakone der Peterskirche, auf diese sehte er die goldene Krone und überreichte das blanke Schwert, Scepter und Reichsapfel. Im Priestergewand sang dann der neue Kaiser das Evangelium. Bor der Kirche erfüllte Sigmund nach alter Weise die Pslicht, das Maultier des Papstes am Zügel zu sühren, doch da ihm das Gehen schwer siel, nur wenige Schritte weit. Un der Engelsbrücke trennten sich beide; der Papst kehrte in seinen Palast zurück, während der Kaiser in die eigentliche Stadt einzog. Auf der Brücke erteilte er freigebig den Kitterschlag; auch dem Kanzler Kaspar Schlick widerschr diese Shre. Dann ging es in den Lateran, wo das Festmahl stattsand, von dem Sigmund abends wieder in die Leostadt heimkehrte.

Soweit die etwas verworrenen Berichte ein Urteil gestatten, wichen die Zeremonien der Krönung in manchen Stücken von den früher üblichen ab, obsgleich man diese nach Möglichkeit festhalten wollte. Die altertümlichen Gebräuche mochten vielen für den Raiser erniedrigend erscheinen, so daß sich nachher in Deutschland Gerüchte verdreiteten über Unschiedlichkeiten und Demütigungen, denen er ausgesetzt worden sei. Zedenfalls hat Eugen sich geschont, alle nicht durchaus notwendigen Anstrengungen vermieden.

Mehr als zwei Jahrhunderte waren verstrichen, seitbem zum lettenmal ein Papst persönlich bie Raiserkrönung vollzogen hatte. Nach Friedrich II. er= warben nur brei beutsche Könige in Rom ben Kaisertitel: Heinrich VII., Ludwig ber Baier und Rarl IV. Unter wie verschiebenen Umftanben mar jebe biefer Krönungen erfolgt! Heinrich mußte vorher lange Rämpfe in ber Stadt führen und fich endlich mit bem Lateran begnügen, wo die Karbinale ihn wiberwillig mit bem Diadem schmudten. Lubwig tam als Feind bes Papftes und nahm bie bochfte Zierbe von bem Bolke entgegen. Rarl IV. endlich erschien in bescheibenster Beise und mußte an bemselben Tage bie Stadt verlaffen, an bem ihm die Kardinale die durch biplomatische Schachzuge errungene Würde übertrugen. Er hat bann noch einmal als Raifer ben St. Beter betreten, jusammen mit einem Papfte, beffen Rudtehr nach Rom hauptfächlich fein Werk mar, ber von ihm Hulfe und Beistand für die Erhaltung des Rirchenstaates erwartete. Bon Sigmund wurde nicht verlangt, daß er die ewige Stadt fofort wieder räume; er blieb sogar noch zwei Monate als Gast bes Papstes bort. Denn Gugen brauchte sich vor seinen Baffen nicht zu fürchten, ber arme Raifer konnte ihn im Besit von Rom nicht gefährben. Aber bennoch hatte ber Rapft fich genötigt gefeben, seine Abneigung gegen ben Deutschen und bas beutsche Kaisertum zu bekämpfen. Er bedurfte Sigmunds, weil ein allgemeines Ronzil bem Papsttum die Bertretung ber Kirche bestritt und sich gegen ben bisher allein gebietenden Leiter ber Chriftenheit emport hatte.

### Siebzehnter Ubschnitt.

## Der böhmische Ausgleich. 1433-1436.

**R**urch seinen Eib war Sigmund dem Papste verpflichtet und auch ent= Sichloffen, ihm beizustehen, wenn sich bie Bafeler weiterhin fperrten. \delta Diefe betrachteten bie Dinge anbers, als ber Kaifer. Ihm kam es nur barauf an, daß die Bersammlung die ihr gestellten Aufgaben löste, bas Ronzil wollte ben Grundfat burchfechten, bag es gegrundet auf die Gewalt einer Generalsynobe über bem Papfte ftebe. Daber erregten bort bie Rachrichten über bas getroffene Uebereinkommen nur Unwillen. Der zweibeutige Sout ber Rurfürsten wurde abgelehnt; ba ohnehin die Forberung Burgunds, vor den Kurfürsten zu figen, einen verdrießlichen Streit über die Rangordnung hervorgerufen hatte, traten bie kurfürstlichen Gefandten im Juni aus. Den Raifer marnte man vor bem Papft, ber ihn nur taufden wolle, und forberte ihn auf, gurudgu= Als die erste Botschaft von Sigmund als Raiser eintraf, gab es großen Lärm, und obgleich seine Boten und Herzog Wilhelm baten, die Situngen aufzuschieben, murben in tumultuarischer Beise zwei gegen Gugen gerichtete Defrete veröffentlicht. Doch Sigmunds Schreiben lauteten immer ernftlicher, mabrend er gleichzeitig ben Papft um weiteres Entgegenkommen bestürmte. Gugen erließ baber am 1. August eine Bulle, bie ben Bestand bes Ronzils feit seiner Eröffnung anerkannte unter ber Bedingung, daß vorher alle gegen feine Berfon und ben beiligen Stuhl gefaßten Beschluffe aufgehoben murben.

Wilhelm von Baiern bot inzwischen in Bafel alles auf, um entscheibenbe Beschlusse bis zu Sigmunds Ankunft aufzuhalten.

Bis Mitte August blieb ber Kaiser in Rom, jett in gutem Sinvernehmen mit Eugen. Ueber Perugia, Ferrara, wo ihn die Benetianer, seine bisherigen Feinde, durch eine friedliche Gesandtschaft begrüßen ließen und die neue Freundschaft mit der reichlichen Spende von 20000 Dukaten bekräftigten, und über Mantua, dann durch die Alpenpässe ging die Reise, anfangs, so lange Italien noch seine Freuden bot, nicht allzu eilig, dann aber mit solcher Schnelligkeit, daß

bie Bafeler von ber unerwarteten Ankunft überrafcht wurden; boch bereiteten fie eine ehrenvolle Begrugung.

Es war in ber That die hochste Reit, daß ber Raiser versonlich einariff. ba feine Schreiben einen ausreichenben Erfolg nicht erzielt hatten. Der lette, icon verlangerte Termin, bis ju welchem bie Suspenfion Eugens hinausgeschoben war, lief in nachster Zeit ab. Sigmund, ber vor ben Gefahren eines neuen Schisma marnte, erreichte querft eine turge Frift und veranstaltete eine Befprechung zwischen ben papstlichen Gefandten und einer synobalen Deputation. Rardinal Julian vertrat die Ueberordnung des Konzils, aber Sigmund erreichte mit bem Anerhieten, einen Bergleich ju ichaffen, ber bas Ansehen bes Rongils bewahre, daß die Suspension immer weiter hinausgeschoben murbe. in Ronstanz ergriff er viel bas Wort und führte persönlich die längsten und schwierigsten Berhandlungen; obgleich die Gicht feinen Körper gelähmt hatte, so baß er bie Deputationssitzungen im Tragstuhl besuchen mußte, mar fein Beift noch von jugenblicher Lebenbigkeit; immer frisch, immer folagfertig verrichtete er hier eine in ihrer Art bewundernswürdige Leiftung. Reben biefen Besprechungen war zugleich ber Briefwechsel mit Rom und anderen gleichgefinnten Perfönlich keiten zu führen. So erließ endlich bas Ronzil eine Erklarung, mit ber Gugen aufrieben fein konnte.

Den Ausschlag gab, daß der Herzog von Mailand den Papft als Freund der Benetianer mit Kriegsnöten bedrängte und die italischen Gegner Eugens sich den Anschein gaben, für das Baseler Konzil und in dessen Auftrage die Wassen zu führen. Eugen erkannte daher an, das Konzil sei von seiner Stöffnung an rechtmäßig fortgesett worden und müsse fortgesett werden zur Ausrottung der Ketzerei, zur Friedensstiftung in der Christenheit und zur Generalreform an Haupt und Gliedern, als ob keine Auslösung stattgesunden hätte. Diese erklärte er für nichtig und kraftlos und verhieß seine weitere Gunst. Zugleich traf er über den Vorsit Bestimmungen.

Die Baseler waren zufrieden; Gugen habe der Mahnung und dem Berlangen des Konzils volle Genüge gethan. Die siedzehnte allgemeine Sitzung am 26. April 1434, welcher der Kaiser beiwohnte, bestätigte den Friedensschluß.

Nicht lange barauf verließ Sigmund Basel, zwar sich bewußt, zum allgemeinen Besten gewirkt zu haben, aber wenig erbaut von der Selbstüberhebung und dem Selbständigkeitsbrange, die dort herrschten. Er fühlte sich zurückgesest und mit Nichtachtung behandelt; mit Unwillen sah er, wie sich das Konzil in alle möglichen rein weltlichen Dinge einmischte, angeblich um Frieden in der Christenheit zu schaffen. Am meisten beklagte er, daß darüber die Reform, nach der er vom ersten Tage der Bersammlung ab verlangt hatte, nicht vorzwärts rückte.

Doch nach einer Seite hin hatte bas Konzil wirklich Rütliches und Großes angebahnt.

Die Tiefe bes merkwürdigen Zwiespaltes offenbarte sich, indem das mit bem Oberhaupte der Kirche zerfallene Konzil eben das Werk fortsetze, welches jenes besonderen Zorn erregt hatte, die Versöhnung mit den Feinden der Kirche, ben böhmischen Ketzern.

Es war ein Glud, daß ber Sieg, ben die Böhmen über ben verfehlten Rreuzzug von 1431 errangen, nicht die bei ihnen herrschenben Friedensneigungen erftidte und ber Jubel nicht bie vernunftigen Stimmen übertonte. Richts ift ein iconeres Zeugnis für die Größe Protops, als bag er, an bem bamals eigentlich alles hing, babei beharrte, ein ehrenvoller Frieden sei jedem friegerischen Erfolge vorzuziehen. Er verschloß seine Augen nicht gegen bie Verwilberung, bie gerabe burch bie Plunberungszüge nach außen genährt bas böhmische Bolt immer ärger ergreifen und die Neigung zur friedlichen Arbeit, beren Aufnahme bringend nötig mar, auslöschen mußte. Nur Gottes Freund, aber aller Belt Reind qu fein, führte ju unhaltbaren Buftanben; Böhmen konnte nicht auf die Dauer in Bereinzelung verharren. Aehnlich wie er bachten andere Ordnungsliebende. Liele Böhmen, namentlich bie Utraquisten, wollten nur bie religiösen Forberungen. wie sie in ben vier Artifeln enthalten maren, burchseben und blieben entschiebene Gegner ber fozialistischen Richtungen, welche gerabe in ben Brüberheeren am stärksten vertreten waren. Bedurfte man biefer nicht mehr, dann verging auch ihre friegerische Herrschaft, hatten bie gefährlichen Strömungen nicht mehr eine geschloffene und bewaffnete Vertretung.

So fand das Anerdieten von Basel her, welches so oft ausgesprochene Wünsche erfülte, bereitwillige Aufnahme. Unter der Mitwirkung des Branden-burger Aurfürsten fand im Mai 1432 zu Eger eine Zusammenkunft statt, auf der Johann Rokycana, Prediger an der Teinkirche zu Prag, gelehrt, beredt, durchbrungen von seinen husitischen Ueberzeugungen, doch auch ehrgeizig, für die Böhmen das Wort führte. Er erklärte, wie nur die Verweigerung des Gehörs sie zum Schwerte gezwungen habe; nun, wo man es ihnen gewähren wolle, müßten sie erst ihrer Sicherheit vergewissert werden.

Auch hus war einst zum Konzil gekommen, um Gehör zu sinden. Hielten es damals die Vertreter der Kirche für selbstverständlich, daß einem Ketzer kein Rechtschutz gebühre, so gewährte man ihn jetzt den Jüngern des böhmischen Märtyrers freudig und in ausgiedigster Beise, obgleich ihre hände tausenbfältig mit Priesterblut besleckt waren und ihre Lehren weit über die von hus einst versochtenen hinausgingen. Denn nicht allein den Utraquisten, auch den Baisen und Taboriten wurde als Gesandten der Zutritt gestattet; zwar stellte das Konzil die Unterredung über die vier Artikel in den Vordergrund, doch war den Böhmen nicht verwehrt, auch andere Anträge zu stellen.

Es war die rohe Gewalt der Thatsachen, welche diesen Umschwung hervorgerusen hatte, einen Entschluß erzwang, dessen Schwere und Tragweite wir heutzustage kaum zu fassen vermögen. Er bedeutete die Verleugnung einer vielhundertzjährigen Entwicklung, der ganzen bisherigen christlichen Anschauung. Aber die harten Fäuste der Böhmen dienten einer Idee, und wenn sie auch bei ihnen in besonderen Formen kristallisiert war, ihr Grundstoff durchdrang bereits die gesamte Welt.

Beibe Seiten fühlten sich glücklich über die erfolgte Berständigung und das Konzil bestätigte voll die getroffenen Abmachungen. Für Deutschland war es freilich traurig, daß die Böhmen keinen Waffenstillstand gewährten, sondern ihre Einfälle in die Nachbarländer fortsetzen, denn sie erkannten ganz richtig, daß

bie bisherigen Feinde nicht aufatmen burften, ehe nicht bas Endziel erreicht und gesichert sei.

Nachdem die langwierigen Verhandlungen über das Geleit beendet waren, kamen im Oktober zwei böhmische Gesandte in Basel an, denen im Januar 1433 die große Abordnung mit starker Begleitung folgte, darunter der furchtbare Prokop der Große selbst und Rokycana. Sie trasen unerwartet spät abends ein, so daß dem Ronzile die peinliche Notwendigkeit, sie zu begrüßen, erspart blieb, denn man war in Verlegenheit, da Fahnen und Wagen das Bild des Kelches mit der Umschrift: "Die Wahrheit siegt überall" zeigten. Doch sammelte sich eine staunende Wenge, und der Rat geleitete die unheimlichen Gäste ehrenvoll in ihre Behausungen.

Run begann bas lange Rebegefecht, in bem bie Böhmen ein ftartes Selbftbewußtsein entwickelten und oft die Gebuld ber Bersammlung auf eine starte Brobe stellten; natürlich überzeugte kein Teil ben andern. Rarbinal Julian lieferte ein Meisterstud in Ausgleichung und Beschwichtigung. Doch schieb man freundlich pon einander. Da bloge Disputationen nichts ausrichteten, gingen mit ben Böhmen Gefandte bes Ronzils nach Brag, wo fie bie gleiche bereitwillige Aufnahme fanden, welche Bafel ben Sufiten gewährt hatte. Mit ihnen fehrten bohmische Gefandte gurud, welche die vier Artitel in ber von ihnen begehrten Faffung mit ber Bitte um Bestätigung überreichten. Den nicht unaunstigen Bescheib brachte eine zweite Gefanbtichaft bes Ronzils nach Brag ju bem böhmischen Landtage, und bort vereinbarte man endlich am 30. November unter gegenseitigem Sanbichlag bie erften fogenannten Rompaktaten. Sie genehmigten unter allerlei Borbehalten und Bebingungen ben Gebrauch bes Relches. bie Ginstellung und die Bestrafung ber Tobsunden burch zuständige Aemter, Die freie Berkundigung von Gottes Bort durch von den Oberen eingesetzte Briefter mit Bewahrung ber papftlichen Autorität, ben Besit zeitlicher Guter burch bie Rirche, boch fo, bag bie Geiftlichen nur Bermefer feien.

Die Böhmen stellten jedoch gleich nachher neue Forderungen auf, so daß nichts übrig blieb, als nochmals das Konzil anzugehen. Es schien sogar, als ob der noch vorhandene Kriegszustand zu einem neuen allgemeinen Kampf führen würde. Schon schrieb das Konzil im Februar 1434 eine Huftensteuer aus und verlangte von Sigmund, daß er selbst wenigstens nach Nürnberg ginge, um Böhmen näher zu sein, doch der Kaiser, der zwar auch an Rüstungen dachte, lehnte ab, weil er ohne Gelb und Unterstützung gelassen wurde.

Da kam aus Böhmen selbst die Lösung. Sehen die Friedensverhandlungen hatten in den Parteien das Bewußtsein lebendig gemacht, wie sehr sie unter einander verschieden waren. Die Anknüpfung mit dem Baseler Konzil war nur möglich geworden, weil die Baisen sich den Kelchnern genähert hatten, allein sie forderten die ausschließliche Herrschaft des husitischen Bekenntnisses. Nun hatte die Stadt Pilsen unter allen Anfechtungen den Katholizismus bewahrt. Zetz, wo ganz Böhmen als Sinheit erscheinen sollte, erachtete es der Landtag für notwendig, sie zu dem Bekenntnis der vier Artikel zu zwingen, und ließ daber im Sommer 1433 die Belagerung beginnen. Das Heer bildete sich zum guten Teil aus den alten kriegsgewohnten Scharen, den "Brüdern", Waisen und Taboriten; Protop übernahm anfangs den Oberbesehl.

Aber auch ber Abel, von bem fo manche nur außerlich bie husitischen Sate bekannten, hatte inzwischen unter ben beruhigteren Berhaltniffen neue Rraft gesammelt; ber mächtige, fatholisch gefinnte Ulrich von Rofenberg ftanb bereits in ben engsten Beziehungen zu Sigmund. Der Abel setzte im Dezember 1433 bie Babl eines ibm genehmen Statthalters burch, welche ben bemofratischen Richtungen zeigte, daß ihrer Herrschaft bas Ende bevorftanb. Da bie Belagerung von Bilfen folechten Fortgang batte, bas Beer ungescheut im Lande felbft raubte und plunderte, verbanden fich bie bohmifch-mabrifchen Berren mit ber Altstadt Brag zur herstellung ber Orbnung. Damit wurden die Barteien zu amei großen gegnerischen Gruppen vereinigt, ber Abel aufammen mit ben utraquistischen Städten Brag und Melnit gegen bie übrigen, und ber innere Krieg mar gegeben. Protop, ber einer Abelsherrschaft wiberftrebte, fab fich gezwungen, wieder ber Führer ber "Brüber" zu werben. Bei Lipan öftlich von Brag trafen fich am 30. Mai 1434 bie erbitterten Seere. Das Rufpolt ber Berren perlangte ben Angriff, ba es viel von bem Geschützfeuer zu leiben batte, locte burch verstellte Flucht bie Gegner aus ber Wagenburg, und obgleich biefe, ihren Irrtum bemerkend, eiligft umtehrten, gelang es, burd Ueberklettern nachund einzubringen. Außen und innen tobte nun ber Rampf, bis ber Ring von außen her burchbrochen murbe. Dann begann bas Morben, in bem auch Brotop seinen Tob fand.

Das Schicksal Böhmens war bamit entschieben, benn an Stelle ber Demostratie erhob sich balb die Aristokratie zur gebietenden Macht, unter die sich der Bauer beugen mußte mehr wie vordem. Zunächst wurden freilich die Utraquisten von der entschiedenen Richtung Nokycanas, benen sich auch die Reste der Baisen anschlossen, die Herren Böhmens, und sie waren nicht geneigt, sich dem Konzil ohne weiteres zu unterwerfen.

Der Untergang der Taboriten beeinflußte in eigener Weise das Verhältnis zwischen Böhmen und Basel. Hier atmete man erleichtert auf und hielt weiteres Rachgeben nicht mehr für so nötig, dort hielt man befreit von den troßigen Nebenbuhlern den eigenen Standpunkt um so fester. Die Länge der Zeit, der schleppende Gang hatten ohnehin die anfängliche Begeisterung gedämpst, den guten Geist zurückgedrängt. Die Theologie kam wieder zu ihrem leidigen Rechte und machte die Verhandlungen kleinlich, argwöhnisch, zum Streit um Buchstaben und Silbe. Beide Seiten schenkten sich nichts. Die Baseler wollten eine Gleichberechtigung nicht zugestehen und empfanden jeht mehr den Druck ihrer schweren Verantwortlichkeit, als die erfrischende Freude des Friedenschaffens, die Husten wollten nach so vielen Ersolgen nicht die minderwertigen, nicht Christen zweiter Klasse sein. Doch mit dem Taboritentum war die letzte, die eigentlich lebendige Krast vernichtet, das Hustentum sank zu einer dogmatischen Sekte herab.

Jest war für ben Kaiser ber Augenblick zum selbständigen Gingriff gekommen, obgleich er fortgesetzt die eigentlichen Glaubensfragen dem Konzil überließ und dadurch zwar nur langfam, aber desto sicherer vorwärts kam. Es war
eine harte und saure Arbeit, die er mit höchstem Geschick vollendete und auch
durch gelegentliche leidenschaftliche Auswallungen nicht ernstlich stören ließ. Ge-

bunden an das Konzil, durfte er keinen Zweifel an der eigenen Rechtgläubigkeit aufkommen lassen, doch benützte er die Baseler auch manchmal als willkommene Deckung, um sich hinter ihnen zu verschanzen. Auf dem Reichstage zu Regensburg Sinde August 1434 stritten Rokycana und die Konzilsboten miteinander, dis die Böhmen erklärten, nur mit dem Kaiser verhandeln zu wollen, der seinerseits auch erkannte, der Wortklauberei müsse ein Ende gemacht werden. Obgleich er eine gewisse Sinigung dewirkte, machte er sich noch auf Krieg gesast und betonte wieder öffentlich die Notwendigkeit, "das faule Glied abzuschneiden". Da die Husser in Ungarn noch Plätze innehatten und Sinfälle dorthin machten, kehrte er zögernd Sinde Oktober 1434 in sein Königreich zurück. Deutschland sollte ihn nicht wiedersehen.

Auch die Sorge vor Polen rief ihn über die Grenzen. Das Gespenft. mas ihn von jeher beunruhigte, ein Bundnis Polens mit ben Bohmen, batte zu feinem Schreden wirklich Leben gewonnen, gerabe während er in Italien fest: Rach bem Tobe Witolbs erhob König Bladislaw im Sinverständniffe mit ben Litthauern seinen Bruber Swidrigiello jum Großfürsten. Aber bieser nahm fofort die Plane feines Borgangers auf, die felbständige Krone im Bunde mit Rönig Sigmund und bem Orben; bald begann er gegen Bladislam um Bobolien Rrieg. Der Orben veranstaltete als sein Bundesgenosse im Sommer 1431 einen furchtbaren Raubzug nach Bolen, und obgleich Baffenstillstand geschloffen murbe. blieb die Spannung bestehen. Der Polenkönig suchte in feiner Not ein Bundnis mit ben Böhmen, indem er erklarte, mit jeber Ration, vor allen mit ber beutschen, Krieg führen zu wollen. Daber brangen jett hufitische Scharen fo weit vor, wie nie vorher. Im Sommer 1433 brachen fie burch Schlefien in bas Orbensland ein und trugen bis nach Danzig ihre Berheerungen. Staunenb faben fie bas weite Meer und füllten Rlaschen mit bem feltsamen Waffer, um es babeim zu weisen.

Der Orben war gezwungen, mit Polen Frieden zu schließen. Da die Polen feierlich erklärten, mit dem ungarischen Bolke keinen Krieg führen zu wollen, betrachtete sich Sigmund persönlich in seiner Stellung als König bedroht. Er sah den Frieden mit höchstem Mißvergnügen und forderte von dem Orden unter schweren Drohungen die Wiederaufnahme des Kampses, da auch Swidrigiello mittlerweile durch Aufruhr in seinem eigenen Lande vollkommen gedunden war. Der Tod Wladislaws am 31. Mai 1434 veränderte die Lage; für seinen minderzihrigen Sohn Wladislaw II. suchte der Reichstag die Freundschaft Sigmunds, wünschte sogar, daß er sich mit dessen Enkelin vermähle. Der Kaiser bewahrte trohdem das alte Mißtrauen; sein Wunsch blied die zulett darauf gerichtet, Polen Feindschaft und Krieg auf den Hals zu laden. Die böhmischen Berzbältnisse erlitten jedoch keine ernstliche Störung mehr von dort.

Die hauptsächlichste Streitfrage war, wie die in den Kompaktaten ausgesprochenen Grundsätze im täglichen Leben auszuführen seien, die andere,
unter welchen Bedingungen Sigmund als König zugelassen werden sollte.
Der Landtag begehrte, er solle die Kommunion unter beiden Gestalten für
bas ganze Land befehlen, und forderte außerdem die innere Selbständigkeit
Böhmens. Darüber gab es im Juli 1435 in Brünn lebhafte Auseinander=

setungen. Der Raiser, ber tagtäglich die endlosen Berhandlungen persönlich führte, legte sich ins Mittel, machte die Böhmen durch Bewilligungen, die er zugestand, ohne die Boten des Konzils zu fragen, gesügiger, aber schließlich kam noch keine volle Einigung heraus. Der Parteihader in Böhmen drohte alles umzustoßen. Dazu nahm die Synode gegen Sigmund Stellung, verlangte von ihm Bürgschaft, daß er nichts bewilligen werde, was in den Bereich der Kirche gehöre und den Kompaktaten widerstreite. Er sollte die Verpssichtung übernehmen, jedweden mittelbaren oder unmittelbaren Zwang zur doppelten Kommunion zu verhindern, und versprechen, sich in die gesamte Ordnung der Kirche nicht zu mischen. Erzürnt suhr er auf und wollte im Ueberdruß die ganze Sache ausgeben. Indem er dann nach heftigem Widerstreben nachgab, stieß er wieder die Böhmen vor den Kops. Schließlich gelobte er nur, die Kompaktaten zu schützen und nicht zu gestatten, daß jemand zum Abendmahl unter beiderlei Gestalt genötigt würde.

Doch kaum war es soweit, als eine neue Streitfrage über die Anerstennung des Johann Rokycana auftauchte, der auf Beranlassung des Landstages zum Erzbischof von Prag gewählt worden war. Um überhaupt nur fertig zu werden, beschränkte man sich darauf, am 5. Juli 1436 in feierlicher Handlung zu Iglau die Rompaktaten und ergänzenden Verträge öffentlich zu verlesen und zu verkündigen. Alle Anwesenden waren erfüllt von indrünstiger Freude, doch schon am folgenden Tage kam es zum Zwist über die Ausübung des den Böhmen zugestandenen Kelches beim Abendmahl.

Bum Glück trugen beibe Parteien Bebenken, nun noch das Werk scheitern zu lassen, so daß am 23. August Sigmund seinen festlichen Sinzug in Prag hielt, in der Teinkirche von Rokycana mit einer Predigt begrüßt. Auch jetzt hörten die Reibereien nicht auf. Sigmund, der in seinem Herzen den Husten durchaus abgeneigt blieb, suchte bereits einen Uebergang zu den alten Formen vorzubereiten durch Begünstigung der Katholiken bei der Nemterbesetzung, während der Konzilsgesandte, Bischof Philibert, durch seine Geschäftigkeit, die gemachten Zugeständnisse auf ihren engsten Kreis zu beschränken, den Zorn der Husten erregte. Rokycana, zurückgesetzt und Aergeres besürchtend, entschloß sich zur Flucht und bald erhob sich in Böhmen so große Unzufriedenheit, daß Aufstand besürchtet wurde. Die Berichte von dort nach Deutschland lauteten höchst besorgt. Zur abschreckenden Warnung ließ der Kaiser die Burg Sion, die der Rest der Taboriten noch inne hatte, erstürmen und den Anssührer nehst fünfzig Mitgesangenen zu Prag in schmachvoller Weise aufhängen.

Doch nicht allein Böhmen beunruhigte ihn, auch von Basel kamen aufregende Nachrichten, und ebenso nahm das Reich des Kaisers Sorge voll in Anspruch.

#### Uchtzehnter Ubschnitt.

#### Die Beme.

Renn die Rede auf die letzten Zeiten des Mittelalters kommt, so wird unter ben mancherlei seltsamen und erschrecklichen Dingen, die von ihnen zu erzählen find, wohl in erfter Stelle ber Bemegerichte gebacht. In vielen Lehrbüchern und sogenannten popularen Schriften lesen noch heutzutage Schüler und Erwachsene mit behaglichem Grufeln, wie Manner bei bunkler Racht in Söhlen ober unterirdischen Gewölben beimlich zusammenkamen und bort bei blutrotem bufterem gadelschein, eingehüllt in unkenntlich machende Bermummungen, ihr unerbittliches Richteramt ausübten. Und wie ber Schuldige. ohne es zu ahnen, in der Berborgenheit zum Tode verurteilt war, so traf ihn plotlich, unvorbereitet bas furchtbare Schicffal. Entweder wurde er bei Racht= zeit aus bem Schlafe herausgeriffen und mit bem Strange gerichtet, ober wo er allein bes Beges manbelte, von ben seine Schritte belauernben Schöffen bes westfälischen Gerichts gepadt und an ben ersten besten Baum gebenkt, mabrend ber neben ber Leiche in ben Stamm geheftete Dolch verfundete, bag er ber unfehlbar treffenden Beme verfallen war. Ueberall burch ganz Deutschland sollen ungablige Berbrecher, welche ber öffentlichen Gerichtsbarkeit spotteten, burch biefe gebeime ben wohlverbienten Lohn empfangen haben. Roch ift bas Bort "verfemen" unfrer Sprache erhalten geblieben, um bie Ausstogung aus bem Rreife anständiger Menschen zu bezeichnen.

Die Dichtkunst hat es nicht unterlassen, diesen lodenden Stoff auszubeuten; im Rathchen von Heilbronn, wie im Göt von Berlichingen führt uns die Bühne die dustere Zurüftung lebendig vor Augen. Auch auf manchem erläuternden Bilde in Geschichtsbüchern haben phantasievolle Zeichner die Freischöffen dargestellt, wie sie basitzen gleich den italienischen und spanischen Totenbrüderschaften in Kapuzen gehüllt, aus denen nur die Augen durch einen schmalen Spalt unseimlich herausfunkeln. Und geschwätzige Fremdenführer in Burgen Nord- und Süddeutschlands sinden noch heute auch bei gebildeten Zuhörern Glauben mit

ihren Bersicherungen, bort habe in verborgenen Kellern bie Beme ihr Besen getrieben.

Daß die westfälischen Freischöffen nie bei Nacht, sondern nur bei Tage, nie in verschlossenen Räumen, sondern nur unter freiem Himmel, nie in Berstleidungen, sondern jedermann sichtbar und kenntlich, ihr Amt ausübten, haben schon vor einem Jahrhundert die ernsten Forscher genugsam nachgewiesen. In unser Zeit ist dann über Wesen und Bedeutung der heimlichen Gerichte weitere Aufklärung gewonnen worden.

Die schwierige und verwickelte Frage nach bem Ursprung und ber langsamen Entwickelung ber Vemegerichte, welche in die früheren Zeiten fällt, kann hier nicht erörtert werden. Daß sie von Karl dem Großen und dem Papste Leo eingeführt seien, um die halsstarrige Bosheit der Sachsen zu bändigen, war die freilich seste, doch irrige Ueberzeugung der Genossen. Allerdings hatte ihr eigentümliches Gerichtsverfahren eine uralte Burzel, die sogar über die Zeit Karls hinaufreicht: das Recht der Selbsthülse der Freien gegen den unmittelbar bei der Handlung ergrissenen Dieb oder Räuber. Daß die Beme als Reichsegericht auftreten konnte, ist indessen erst sehr viel später durch den Wandel und die Zersetung der rechtlichen Anschauungen und Zustände möglich geworden.

Das Wort "Beme" bedeutet ursprünglich nur "Genoffenschaft"; burch bie Beziehung auf richterliche Genoffenschaften tam auch ber Sinn ber richterlichen Strafe hinein. In ihm lag bemnach feineswegs ber Begriff ber Beimlichkeit. Das Berfahren ber Gerichte entsprach auch in allen hauptzugen bem fächsischen Rechte. Sie wurden gehegt zu ben allgemein üblichen Stunden, vom Morgen, "sobalb fich bie Sonne erhöht hatte", bis jum Nachmittage. Ihre Plate waren meift altherkömmliche Malftätten, Die fpater fogenannten Freiftühle. Deren Babl war ungemein groß und betrug mehrere hundert innerhalb von Bestfalen, boch haben nur wenige eigentlichen Bemeprozessen gebient. Sie lagen meift an ber offenen Königestraße, oft bei Bruden, manchmal auf Sügeln ober in ben Borbofen von Burgen, boch auch innerhalb ber Städte auf bem Markte ober neben Rirchen, nicht felten außerlich gekennzeichnet burch Baume, Die ihren Schatten auf die Berfammlung marfen, und murben bann nach ihnen bezeichnet. Zuweilen hatten bie Bewohner eines benachbarten Hofes die Pflicht, die Dingstätte in Orbnung zu halten, die Bante berbeizuschaffen und ben Gerichtstisch mit einem weißen Linnen zu bebeden.

Diesen anfänglich auf ihren Sprengel beschränkten Gerichten gelang es, sich zu Reichsgerichten emporzuschwingen und somit ihre Thätigkeit über alle bem Reiche Angehörigen auszubehnen. Das ist sehr allmählich geschehen. Der nächste Grund bazu war, daß hier in Westfalen der König unmittelbar den von den Gerichtsherren bestellten Richtern, den Freigrafen, den Bann, d. h. das Recht, Gericht zu halten, übertrug. So entstand die Anschauung, die Wirksamskeit der Freigerichte reiche ebenso weit wie die Gerichtsbarkeit des Königs; sie galten für königliche, im Namen des obersten Reichsgerichtsherrn besessen, bis sie endlich ihre Gerechtsame für die höchsten im Reiche ausgaben.

In ben Zeiten Karls IV. errangen bie Freigerichte größere Geltung für

einen weiteren Umfreis und für Sachen, welche über bie gewöhnliche Rechtspflege an Ort und Stelle hinausgriffen. Zugleich erlangte Bestfalen ben Borgug, baß nur bie bort gelegenen Stuble für berechtigt galten; nur an ihnen burfe beimliches Gericht gehalten werben, nur auf "roter Erbe", wie es fpater bieß. Denn biese jest für Westfalen gang und gabe und von seinen Sohnen mit Stolz gebrauchte Bezeichnung ift erft am Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts nachweisbar; mahrscheinlich entstand sie in Franken, in ber Nachbarschaft eines westfälischen Grengftriche mit rotlichem Erbboben. Den westfälischen Gerichten tam au ftatten, baß Karl IV. 1372 bem Erzbischofe Friedrich von Röln, ben Bischöfen von Münfter, Baberborn und Denabrud und bem Grafen von ber Mark bas Recht verlieh, ben Landfrieben ju fichern mit ber Tobesstrafe burch ben Strang unter bes Rönigs Bann und mit Gulfe ber Freischöffen. Unter Bengel murben biefe Bestimmungen erneuert und allmählich als Landfriebensgebote auf einen großen Teil von Nord- und Mittelbeutschland ausgebehnt. Als fie zu großen Migbrauchen führten und die subbeutschen Reichsstädte, durch übertriebene Gerüchte geangstigt, barin einen ihnen von ben Fürsten gelegten Fallstrid erblickten, wiberrief Wenzel 1387 ben westfälischen Lanbfrieben. Doch maren inzwischen bie Bemegerichte in einem großen Teil von Deutschland bekannt geworben. Da= mit hatten fie die ersten Stellungen gewonnen und begannen nun ihre Thätig= feit auszubehnen mit foldem Erfolge, baß König Ruprecht 1408 fich von weftfälischen Freigrafen über bie Ginrichtung schriftlichen Bescheib erteilen ließ. Diese sogenannten "Ruprechtschen Fragen" find bie altesten Aufzeichnungen über bas Bemegericht.

Bon jest an stiegen bie westfälischen Gerichte fonell jum bochften Unseben empor und erfüllten gang Deutschland mit ihrem Rufe und mit bem Schreden. ben bie plötlich aufgetauchte geheimnisvolle Gemalt verbreitete. Die Regierung Sigmunds ist ihre freilich nur kurze Glanzzeit. Eifrige Körderer maren bie Kölner Erzbischöfe, die als Herzöge von Westfalen dabei das eigene Interesse Bereits Ronig Wenzel hatte bem Erzbischof Friedrich bas Recht erteilt, bie Freigrafen innerhalb feines Bergogtums zu inveftiren; Erzbischof Dietrich II. wurde jum Berwefer aller Freigerichte bestellt, mit ber Bollmacht, bie Freigrafen zu belehnen und zu verpflichten, und erhielt 1422 ben Auftrag, alljährlich famtliche an einen Ort ju berufen, um bie Gerichte ju prufen und ju ordnen. Unzweifelhaft ift es auch Dietrich gemefen, ber ben König für fie einzunehmen mußte. Sigmund murbe fogar felbst Wiffenber und fah es gern, wenn auch andere Fürsten fich zu Freischöffen machen ließen. Seinen lebhaften Beift jog bie Romantik an, welche bie Einrichtung umgab, aber er glaubte gewiß auch in ihr eine Stärfung feiner unmittelbaren königlichen Gewalt und ein fraftiges Berkzeug ber ftrafenden Gerechtigkeit zu finden. Daber trat er febr enticieben und mit hochschäung für bie Beme ein, bis er erfennen mußte, wie zweischneibig dieses Mittel war.

Die westfälischen Gerichte hatten somit die allerhöchste Anerkennung gefunden und trieben unter der Sonne königlicher Gunst überkräftige Sprossen. Erzbischof Dietrich gab sich in der That Mübe, seine Oberrechte in nütlicher Beise auszuüben. Es war nunmehr bringend notwendig, für die bis bahin sehr flüssige Sinrichtung allgemein gültige Ordnungen zu treffen. Große Freigrasenkapitel zu Soest und Dortmund gaben 1430 die ersten gesetzlich festgestellten 
Borschriften über das Verfahren, schon mit dem Bestreben, Mißdräuche abzustellen und zu verhindern. Doch die Klagen mehrten sich mit der steigenden 
Thätigkeit der Gerichte und bildeten bald einen ständigen Gegenstand der Reichsverhandlungen. Daher beauftragte Sigmund den Erzbischof, eine sorgfältige 
Regelung vorzunehmen. Der Beisung folgend ließ Dietrich 1437 zu Arnsberg 
eine sogenannte "Resormation" feststellen, welche die früheren Bestimmungen 
von Soest und Dortmund zusammensaste und sortan die auch von Kaiser 
Friedrich III. anerkannte Norm blieb. Seitdem wurde Arnsberg ein Borort der 
Gerichte und häusig tagten Freigrasenkapitel auf der Dingstätte an der Burg. 
Borher hatte der Dortmunder Stuhl zwar großes Ansehen genossen, aber keine 
Rechte der Leitung besessen.

Tropbem ift es mahrend bes gangen fünfzehnten Jahrhunderts nicht gelungen, in bas Gerichtswesen wirkliche Ginheit ju bringen und bie Freigrafen einer geordneten Bucht zu unterwerfen. Wie bie Beme erwachsen mar auf einem sehr schwachen rechtlichen Kundamente und mehr burch Glud und geschicktes Vorgeben einzelner Stuhlherren und Freigrafen als durch einen geschichtlich begründeten Inhalt zu foldem Umfang gedieh, hat auch in der Folgezeit willfür= liche Auslegung, namentlich mancher Sate bes Sachsenspiegels, zur Berwirrung und zu neuen Rechtsbeutungen geführt. Es entstanden gablreiche Aufzeichnungen und Rechtsbücher, welche bie weit ausgreifenbe Thatigkeit ber Gerichte jum Beburfnis machte, nicht wenige von ihnen außerhalb Westfalens, felbft in Gubbeutschland. Sie zeigen, wie schwankend bie Begriffe blieben, wie perfonliche Auffassungs: und Erfindungsgabe bie Saben immer weiter fpann bis gur völligen Ausartung. Da bie Beistumer, bie an ber Gerichtsftätte felbst gewiesenen und gefundenen Urteile eine große Rolle spielten, fo blieb nicht aus, bag biefe für ben einzelnen Kall zurecht gelegt wurden und mehr ben Wit ber Urteilsfinber, als wirklich gutreffenbe Rechtsfage wiebergaben.

Es ist schon beswegen sehr schwierig zu erkennen, welche Stufen die innere Ausbildung der Freigerichte durchmachte, weil es uns an sicheren Ueberlieferungen fehlt und die Entwickelung überhaupt nicht streng folgerecht, sondern mehr sprungweise erfolgte. Jedenfalls begann der Uebergang zu dem späteren Wesen schon um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Da der Freischöffenstand sich selber durch Aufnahme neuer Mitglieder ergänzte, sing er an, sich abzuschließen, und schuf sich besondere Formen und Gebräuche, die er geheim hielt. So bildete sich eine gewisse Heimlichkeit aus, die allmählich zu einer Haupteigenschaft der Gerichte wurde und sie mit einem eigenen Reiz umgab. Für uns besteht das Geheimnis nicht mehr, so ängstlich es seiner Zeit gehütet wurde. Rechtsbücher und andere Aufzeichnungen geben uns darüber genügende Ausstunft; in den Archiven, besonders mancher Städte, wie Dortmund und Franksfurt, sind Schriftwechsel und Akten in Massen vorhanden.

Diese westfälischen Bemegerichte übten keine ständige, räumlich und sachlich begrenzte Amtsgewalt aus, wie es die regelmäßigen Gerichte thaten, sondern traten nur in außerordentlichen Fällen ein. Sie nahmen erst bann Sachen auf, wenn bas Recht nicht vor bem auftänbigen Richter erlangt werben konnte, wenn bie junächst berufenen richterlichen Behörben ben Spruch verweigerten ober ber Berklagte bie gebührenbe Genugthuung nicht leiften wollte ober fonft entsprechenbe Grunbe nachgewiesen wurden. Auch schritten fie ein, fobalb bem Berbrecher nicht auf andere Beife beizukommen war. Ihre Gewalt borte auf, wenn ber orbentliche Rechtsgang beschritten murbe. Ursprünglich galten auch nur gemiffe Berbrechen als "vemewrogig", b. h. als folde, fur welche bie Beme zuftanbig war und bie fie vor ihr Forum ziehen burfte. Das waren Berfündigungen gegen Gigentum und Berfon, wie Diebstahl, Raub, Morb, unrechtmäßige Rebbe und Erft frater bilbete fich bie Anficht, baß bie Stuhle über "alles, mas gegen bie gehn Gebote fei," ju urteilen hatten, wonach folieflich jebe Sache por fie gebracht werben konnte; boch follte babei ftets vorher bie Rechtsverweige= rung nachgewiesen werben. Man fagte wohl auch, ber Beme gebühre alles, mas gegen ben Christenglauben fei, ein weitgespannter Begriff, ba ja jebe Unthat für undristlich galt. Als bas Susitentum auftam und bie Rurfürsten seine Berbreitung innerhalb Deutschlands bekampfen wollten, follten bie westfälischen Gerichte, wie alle übrigen, jeden belangen, ber in Unglauben verfiele. miffen mir nichts bavon, baf fie Gelegenheit batten, nach biefer Seite bin qu Repergerichte find fie nie gewesen.

Juben und Geistliche sollten eigentlich nicht vorgelaben werben, bie ersteren, weil sie es nicht würdig seien, die anderen, weil sie ihren eigenen Gerichtsstand hatten, boch wurde diese Vorschrift nicht selten überschritten. —

Die Freistühle gehörten einem Herrn, bem sogenannten Stuhlherrn, ber als eigentlichen Ausüber bes Gerichtes einen Freigrafen ernannte, welchem ber Bann vom Könige erteilt wurbe. Der Freigraf leitete das Gericht, ihm standen dabei zur Seite die Freischöffen, beren Zahl sieben betragen mußte. Bon ihnen fand einer auf Geheiß des Freigrafen den Spruch, der, wenn er von den Genossen nicht gescholten wurde, durch die Berkündigung jenes Rechtskraft erlangte. Doch waren bei wichtigen Sachen sehr viel mehr Freischöffen zur Stelle, welche den "Umstand" bildeten und mit denen der mit dem Urteil beauftragte Schöffe sich zu beraten psiegte. Manchmal ging die Zahl der anwesenden Freischöffen in die Hunderte, und man legte auf die große Menge Gewicht.

In ben guten Zeiten der Bemegerichte gab es in Deutschland außerordentlich viele Freischöffen. Die Zahl 100 000, die häusig angegeben wird, ist freilich nur die poetische Redesigur eines Gelehrten, die andere für eine thatsächliche Ziffer hielten. Zeder unbescholtene freie Deutsche konnte "wissend" werden, wenn er die Kosten nicht scheute, deswegen nach Westfalen zu reiten. Der Begriff der Freiheit war ein sehr ausgedehnter; er umfaßte alle Bürger, den niederen Adel und wohl auch ohne ängstliche Prüfung die besser gestellten Bauern. Auch Geistliche konnten sich ausnehmen lassen. Es wurde bald Modesache, ein Freischöffe zu sein, und jeder, der zur bessern Gesellschaft zählen wollte, mochte sich dazu melden, ähnlich wie es in neuerer Zeit mit der Freimaurerei stand. Außerdem bot das Freischöffentum große Vorrechte, wenn man, was leicht geschehen konnte, selber angeklagt wurde oder eine Anklage erheben wollte. Die übernommenen Verpssichtungen klangen zwar sehr ernst, aber kamen kaum je wirklich in Frage. Selbst zahlreiche Fürsten höchsten Ranges folgten bem vom Kaiser gegebenen Beispiel und wurden "Wissende", wie Kurfürst Friedrich von Brandensburg und mehrere baierische Herzöge.

Den Bewerber führten zwei Schöffen, Die für feine Berson Burgicaft übernahmen, vor bas heimliche Gericht. Dort legte er zwei Finger ber rechten Sand auf Schwert und Strid, "bie Wibe", welche als Amtszeichen vor bem Freigrafen lagen, und leistete ben Gib. Er lautete: "Ich gelobe bei ber heiligen Che, bag ich nunmehr will bie Beme mahren, behlen, huten und halten vor Mann por Beib, por Torf por Ameig, por Stod por Stein, por Gras por Grein, por allen lebenben Wichten, vor allen Gottesgefchichten (Gefchöpfen), vor allem mas zwischen himmel und Erben Gott hat laffen werben, bis an ben Mann, ber bie Beme halten kann." Zugleich verpflichtete fich ber Schöffe, ohne Rudficht ber Berson und unbestechlich - weber um Leib noch Leib, noch um Silber, Golb und Cbelgestein, noch um Bater, Mutter, Bruber, Schwester, Bermanbticaft und keinerlei Ding, bas Gott hat werben laffen - bie Beme zu laffen, sonbern alle por sie gehörigen Sachen, die er erfährt, anzubringen, fie zu forbern und ju ftarten. Darauf eröffnete ber Freigraf bem Neuling bie erworbenen Recte und teilte ihm die beimlichen Lose und Reichen mit. Denn die Freischöffen batten unter einander gewiffe Erkennungszeichen in Anrede und Berührung, auch ein Rotwort, welches vielleicht einfach lautete: "Giner ber Staber", b. b. ber Sibgenoffen. Auf ben Berrat ftand bie Tobesstrafe burch ben Strang.

Die Schöffen sollten bei Gericht nüchtern ohne Hut, Hanbschuh und Mantel und ohne Waffen erscheinen. Das Gericht wurde eröffnet nach uralter Weise durch ein feststehendes lautes Wechselgespräch zwischen dem Freigrafen und dem Freifrohnen. "Ich frage Dich, Frohne, ob es wohl Tag und Zeit ist, daß ich in Statt und Stuhl des Römischen Königs ein Gericht und heiliges Ding hege zu Necht unter Königsbann?" "Sintemalen Ihr den Bann, Stuhl und Freizgrafschaft von des Königs eigener Hand leiblich empfangen habt, mögt Ihr das zu Necht thun." So wurden durch Fragen und Antworten dem Freigrafen und den Schöffen ihre Nechte und Pflichten gewiesen, dis endlich die eigentliche gerichtliche Handlung mit der Zulassung des Klägers beginnen konnte.

Er trat ein, an jeber Hand einen Freischöffen führend. Während sie nieberknieten, trug ber Borsprecher bie Klage vor. Nachdem ein Urteilsspruch bejaht hatte, daß die Sache "vemewrogig" sei, also vor das Gericht gehöre, legte ber Kläger, unterstütt von zwei Sideshelfern, den Schwur über die Wahrheit seiner Anschuldigung ab.

Gewöhnlich richtete ber Freigraf erst eine schriftliche Warnung an den Beschuldigten, sich binnen bemessener Frist mit dem Kläger zu vergleichen und ihm genug zu thun, sonst musse über ihn das Gericht ergehen, so leid es dem Freigrafen thäte. Geschah das nicht, so wurde die Sache noch einmal vorgebracht und dann die Vorladung beschlossen. Der Freigraf erließ sie unter seinem Namen schriftlich in verschlossenen Briefen, welche neben der Ausschlössist die Warnung trugen: "Diesen Brief soll Niemand lesen, er sei denn ein Freischöff!" Auch alle anderen Schriften, welche sich auf die Veme bezogen, Rechtsbücher u. dgl., wurden so vor unberusenen Augen geschützt. Der Ladebrief bezeichnete kurz den

Namen bes Klägers und die Sache, boch häufig wurde beibes nicht angegeben, sondern der Empfänger einfach aufgefordert, an einem bestimmten Tage vor dem bezeichneten Freistuhle zu erscheinen.

"Bisset, Hermann Degler und sein Sohn und Albert Strobemann, daß ich Jakob Stoffregen, Freigraf der Grafschaft zu Rheda, Euch thue bitten und entbiete von des heiligen Reiches wegen unter Königsbann, daß Ihr kommet vor den Freistuhl an dem Hundehof bei der Mühle zu Rheda am nächsten Montag nach St. Bartholomaeustag zur rechten Richtezeit am Tage und ant-wortet dort auf die Klage des Johann Stroding, weil die Klage Euch Allen hoch geht an Gueren Leib und Shre. Guten Freunde, hie kehret Guere Beisheit zu, daß der schweren Gerichte über Guch keine Noth thut." So lautet eine der zahlreichen Borladungen, die in der Urschrift auf uns gekommen sind.

Die Heischeriese wurden dem Angeklagten persönlich in seiner Wohnung oder seinen nächsten Zugehörigen übergeben, und zwar durch zwei Freischöffen. Indessen ging das nicht immer ohne Gesahr für die Boten und daher war gestattet, die Ladung auch in andrer Weise kund zu thun, was übrigens in solchen Fällen bei allen übrigen Gerichten geschah. Die Borlabenden wählten gern die Nacht und steckten die Briese an die Thore von Burgen oder Städten, in denen der Borgeladene wohnte; sie sollten dabei die Wächter anrusen und zum Zeichen des Bollzuges einen Span abhauen und dem Gerichte vorlegen. Vielsach wurden die Schreiben auch in den Kirchen in die Sakramentshäuschen oder auf den Boden gelegt; die vorsichtigsten Boten warfen sie kurzweg auf die Landstraße oder aus Heuschober vor den Thoren oder steckten sie an Gartenzäune.

Der gewöhnliche Sterbliche erhielt nur eine Borlabung, ber Freischöffe mußte jedoch breimal geheischen werben, erft burch zwei, bann burch vier, zum lettenmal burch sechs Freischöffen mit einem Freigrafen.

Da sonach ber Verklagte weber verhaftet noch mit Gewalt vor Gericht gebracht wurde, so stand es ganz bei ihm, ob er erscheinen wollte. In jedem Falle begann nun wieder eine unendlich lange Verhandlung von Rede und Gegenzede, um so mehr da Kläger und Verklagter nicht persönlich, sondern nur durch Vorssprecher ihre Aussagen machen konnten. Nachdem das Gericht eröffnet worden, wurde festgestellt, daß die Vorladung richtig ergangen sei. Darauf bittet der Kläger, seinen Widerpart vorzurusen, und der Freigraf heischt ihn einmal, zweimal, dreimal nach den vier Himmelsrichtungen, daß er vorkomme und Leib und Shre zum höchsten Rechte verantworte.

Der Berklagte, wenn er erschienen war, konnte das Gericht seinen Gang geben lassen oder geloben, dem Kläger anderweitig vor den regelmäßigen Gerichten Recht zu thun. Gab er dafür Sicherheit, so mußte das Anerdieten angenommen werden. Es genügte auch, wenn zu diesem Zwecke Freischöffen an seiner Stelle sich verbürgten. Ueberhaupt konnte durch die Bermittelung von Freischöffen eine längere Frist zur Berantwortung gewährt werden. Auch war zulässig, an den König Berufung einzulegen.

Die Fällung bes Spruches hing bavon ab, ob Kläger und Beklagte erschienen waren. War ersterer nicht zur Stelle ober nicht vertreten, so erfolgte ohne weiteres Freisprechung; fehlte letterer, bann gewann ber Kläger Recht, sobalb ihm sechs

Freischöffen als Gibeshelfer zur Seite traten, d. h. eiblich bekräftigen, daß sein Schwur wahr sei. Auch babei spielten sich lange Formalitäten ab.

Nichtwissende mögen sich selten dem Gerichte gestellt haben, da sie ohne Hulfe von Freischöffen verloren waren, besonders wenn ein Wissender gegen sie klagte. War der Angeschuldigte ein Vemegenosse, so entspann sich manchmal ein Ueberbieten in der Zahl der Sideshelser, indem er sich schließlich durch dreimal sechs, die er in langer Rette an seiner Hand vor Gericht führte, reinigen und die Freisprechung erlangen konnte. Der so von der Anklage Befreite wurde unter besonderen Formen "wieder in sein Recht gesett".

Diese gerichtlichen Handlungen wichen von bem sonst üblichen Verfahren wenig ab. Das Sigentümliche ber westfälischen Gerichte war jedoch, daß unter Umständen sich das offene Gericht in ein heimliches verwandelte. Das geschah sehr einfach, indem der Freigraf allen Nichtschöffen gebot, sich bei Strase des Stranges ganz oder bis auf Hörweite zu entsernen, und dann das Gericht von neuem eröffnete. Doch konnte auch gleich mit der Heimlichkeit begonnen werden.

Beimliches Gericht wurde ftets gehalten, wenn ber Vorgelabene ausgeblieben Sobalb bas Gidverfahren seine Schuld erwiesen hatte, burfte ber Rläger bas Endurteil, bas "Bollgericht" ober "bie lette Sentenz" begehren. Sitte gebot, baß ber Freigraf noch eine Frist erwirfte bis zu einer späteren Sigung. Die lette Sentenz lautete, wenn es fich um vemewrogige Berbrechen banbelte, auf ben Tob burch bie Bibe, ben Strang. Der Freigraf verkundete feinen Spruch in feierlichen Worten, bie an fich ben für bie Acht und Rechtlos: erklärung gebräuchlichen Formeln entsprachen. Doch verlieben Phantafie und perfönliches Gefdid allmählich ben anfangs folichten Sagen ein pomphafteres Gewand. Ueber ben von einem baierischen Ritter verklagten Bergog Beinrich ben Reichen von Baiern-Landshut fällte 1429 Freigraf Albert Swinde auf bem Stuhle zu Limburg an ber Lenne folgenben Spruch: "So habe ich Freigraf Albert zusammen mit ben Freigrafen, bie ben Stuhl mit mir beseffen haben, ben Beinrich, welcher sich schreibt Bergog in Baiern und Pfalgaraf bei Rhein, aus königlicher Gewalt genommen, vervemt und verführt aus ber rechten Rahl in bie unrechte Bahl, aus ber oberen Bahl in bie niebere Bahl, ihn von allen Rechten abgeschieden und ihn gewiesen von ben vier Elementen, welche Gott bem Menschen ju Trofte gegeben bat, baß fein Leichnam nimmer mit ihnen vermischt werben foll, er werbe benn bagu gebracht als ein mißthätiger Menfc. Sein Sab und Gut und seine Reichslehen sind bem Ronige und bem beiligen Reiche verfallen. Und ich habe ihn von Rechts megen gewiesen als achtlos, rechtlos, friedlos, ehrlos, sicherlos, als mißthätig, vemepflichtig, lieblos, und bag man mit ihm thun und verfahren mag wie mit anderen mißthätigen, vervemten Männern und ihn noch icharfer und ichimpflicher richten foll nach bem Gefete bes Rechtes, benn wie die Stellung höher ist, ist auch ber Fall tiefer und schwerer. Er soll fortan für unwürdig gehalten werben und Fürst weber sein noch beißen. wir Freigrafen gebieten allen Ronigen, Fürften, herren, Gbeln, Rittern, Rnechten und allen benen, welche zum Reiche gehören und Freischöffen find, und überhaupt allen Freischöffen in ber heimlichen Acht bei ihren Ehren, Treuen und Giben, welche fie bem heiligen Reiche und ber heimlichen Acht gethan haben, baf fie bazu helfen und beistehen mit aller ihrer Macht und Vermögen und lassen das nicht um Berwandtschaft ober Schwagerschaft, um Leib, um Leib, um Gold, um Silber, um Angst für Leben ober Gut, daß über Heinrich, seinen Leib und sein Gut gerichtet werbe und Korrektion geschehe, wie des heiligen Reiches heimlicher Acht Recht ist, und daß sie dazu helsen, daß dem Kläger, dessen Hausfrau und Erben Genugthuung geschehe!"

Andere Formeln überwiesen den Leib des Schuldigen den Tieren und Bögeln zum Fraß, die Seele Gott, erklärten seine Frau zur Witwe, seine Kinder zu Baisen. War der Spruch gefällt, so warf der Freigraf zum Zeichen der Ausstoßung des Vervemten aus der menschlichen Gemeinschaft den zusammensgebogenen Strick über die Schranken und die Schöffen spuckten dabei aus.

Damit war erklärt, daß der Berurteilte zu erachten sei gleich einem auf der That Ergriffenen und gerichtet werden könnte, wo er ergriffen würde. Die Strafe follte vollzogen werden durch Erhängen, und dem Gide nach waren alle Freischöffen verpflichtet, dabei mitzuwirken. Doch durfte nicht einer allein die Strafe vollstreden, sondern es mußten mindestens drei zusammen des Amtes walten.

So gefährlich war indessen die Sache nicht und im allgemeinen galt auch von den Vemerichtern das alte Sprücklein von den Nürnbergern, daß sie keinen hängten, den sie nicht hätten. Sine große Anzahl von Todesurteilen ist uns urkundlich überliefert und manche Personen, wie Herzog Heinrich, sind wiederholt zum Tode verdammt worden. Aber von ihm, wie von vielen anderen, wissen wir genau, daß ihnen trozdem kein Haar gekrümmt wurde und sie ihr Leben im Bett beschlossen. Die Aussührung eines solchen Spruches konnte nicht nur die ernstesten Gefahren bringen durch die ordentlichen Gerichte, die sich nicht ins Amt pfuschen ließen, sie war auch nicht jedermann paßlich, und da die Henker als ehrlos galten, konnte der gehorsame Schösse die Achtung seiner Mitbürger verscherzen.

Nur ganz wenige Fälle sind zuverlässig bekannt, in benen ber Strick burch Freischöffen zur Anwendung kam, und unter biesen sind noch einige, für welche bie westfälischen Richter die Berantwortung ablehnten. Die Furcht ließ anfangs bie Wirksamkeit ber Veme in schreckhaftem Lichte erscheinen; in späteren Zeiten, als sie ihre Bebeutung längst verloren hatte, vergrößerte phantastische Ueber-lieferung die Zahl ihrer angeblichen Opfer.

Allerdings in der ersten Ueberraschung zu Sigmunds Zeiten erlangten die westfälischen Gerichte ein gewaltiges Ansehen. Sie scheuten sich nicht vor den hochgestelltesten Persönlichkeiten, im Gegenteil, mit besonderem Sifer und Rachebruck verfolgten manche Freigrasen Fürsten, um die Macht des heiligen Gerichtes zu zeigen. So wurde nicht nur jener Herzog Heinrich von Baiern-Landshut, sondern auch sein Gegner Herzog Ludwig von Ingolstadt zum Tode verurteilt, und Sigmund schlug den gegen letzteren erfolgten Spruch so hoch an, daß er sich darauf berief, als er ihm seine Länder absprach. Auch manche anderen Fürsten wurden verklagt. So gab kein deutsches Land, wohin nicht Ladungen ergangen wären, von Preußen dis Holland und Lothringen, von Desterreich dis zur Schweiz; kaum blieben eine größere Stadt oder einzelne ihrer Bürger von Bemegerichten verschont.

Die Beme.

387

Nur zu balb zeigten fich bie Schattenseiten ber anfangs mit ehrfürchtiger Scheu betrachteten Gerichte. Die Freigrafen trugen felber Schulb, wenn ber Nimbus, ber fie umgab, nicht lange vorhielt. Da ihnen ber fichere Rechtsboben und unzweibeutige Rechtsfäte fehlten, blieb trot aller Bemuhungen, einige Ordnung in das Verfahren zu bringen, viel Unklarheit besteben. Die Freigrafen zogen gerade baraus Borteil und stellten ihr willkürliches Belieben als höchstes Immer prunkvoller und phrasenhafter machten fie ihre Titel, bie Bezeichnungen für bas Gericht und bie von ihnen erlassenen Schreiben. Die Autorität bes Kölner Erzbischofs reichte nicht aus, um bie Freigrafen ber fleineren Stublberren zu bandigen, und selbst Ronig Sigmund mußte sich von ihnen fagen laffen, bag er feinen Gib gröblich verlete, und wurde brobend an feine Pflicht als Schöffe erinnert. Dem Raifer Friedrich III. bestritten die Freigrafen überhaupt bas Recht, sich in ihre Sachen zu mischen, ba er fein Wissenber sei. Schließlich setten brei Tollföpfe unter ihnen bem Unfug die Krone auf, indem fie ben Raifer, feinen Rangler und bie Mitglieber bes Reichstammergerichts vor ben Stuhl gu Bunnenberg luben und im Falle bes Ausbleibens mit ber letten Sentenz bebrobten. Ihre Frechheit blieb straflos!

Der Kreis der Vergehen, über welche die Freistühle Klagen entgegennahmen, wurde bald so ausgedehnt, daß jede beliedige Sache angebracht werden konnte. Besonders Geldsachen, Schulden und Erbschaftsstreitigkeiten, die anfänglich ganz ausgeschlossen waren, kamen später viel zur Verhandlung. Die Gerichte gedärbeten sich, als wären sie ein allseitig zuständiges oberstes Reichsgericht. Der Schein der Rechtsverweigerung, auf welche sie sich berusen mußten, war leicht vorzugeben, denn es genügte, wenn der Kläger behauptete, gegen ihn habe irgendwelcher Richter ein salsches Urteil gefällt. Daher erweiterten sich auch die Formen des Prozesses und der Urteile, so daß die Vemegerichte sich von anderen oft gar nicht unterschieden. Dadurch vernichteten sie selbst die Rechtstitel, unter denen sie Anerkennung gefunden hatten, und forderten den Widerspruch heraus. Unendlich oft wurde daher gegen Freigrafen von den höheren Gewalten eingeschritten, aber die verwegensten unter ihnen kümmerten sich weder um Absehung, noch um krichlichen Bann, noch um Reichsacht.

Ein Hauptfehler, ber als Folge ber eigentümlichen Einrichtung ber Gerichte selbst ihnen die beste Kraft raubte, war der Umstand, daß alle diese zahlreichen Stühle gleichberechtigt nebeneinander standen. Die an einem Stuhle begonnene Sache sollte zwar nur an ihm zu Ende geführt werden, aber die Freigrasen durchkreuzten selber diese Vorschrift, deren Beachtung ihrer Gewalt nur förderlich gewesen wäre. So ließ sich jeder Prozeß beliedig drehen und wenden, indem gegen den einen Stuhl ein anderer ausgespielt wurde. Wer hier verurteilt war, ließ sich dort freisprechen; wer hier angeklagt war, belangte dort selber den Kläger.

Doch schlimmer noch kam ben Freistühlen heim, daß das häßliche Kennzeichen dieser Zeit, die wüste Geldgier, auch bei ihnen zur Herrschaft kam. An sich war das Prozeßführen eine kostspielige Sache. Abgesehen davon, daß der Kläger oft von weit her nach Westfalen reisen mußte, hatte er dort gründlich zu zahlen. Die Aufnahme als Schöffe geschah natürlich nicht unentgeltlich. Dann

war für jedes Urteil, beren bei dem formelhaften Verfahren bei jedem Prozesse eine ganze Anzahl erforderlich waren, jedesmal eine Gebühr zu entrichten; für die Vorladungen erhielten die sie überbringenden Freischöffen stattliche Tagegelder. Sollte das Gericht durch zahlreiche Freischöffen besonderen Glanz und Nachdruck erhalten, so war erforderlich, den aufgebotenen eine Entschädigung zu zahlen. Schließlich fand auch bei diesen Gerichten ganz gegen ihre alte Gewohnheit ein umfangreiches und baher kostspieliges Schreibwesen Eingang.

Meist waren Stühle und Freigrafen kauflich zu haben. Die Stuhlherren waren vielfach Abeliche niebersten Ranges und kleinsten Vermögens; es besaßen auch wohl mehrere zusammen einen Stuhl, der natürlich allen eine reichliche Rente abwerfen sollte. So entstand ein Raubrittertum auf rechtlichem Gebiete, bas nicht weniger lästig wurde, wie das mit Schwert und Schild betriebene. Gar gern sahen solche Stuhlherren, wenn bei ihnen Prozesse eingebracht wurden, und öffneten bereitwilligst ihre Stühle jedermann.

Die Freigrafen waren von den Stuhlherren abhängig und baber leicht auch gegen ihr Gewiffen bienstwillig. Sie gingen teils aus bem nieberen Abel. teils aus bem Bürger: und Bauernstande hervor und entbehrten burchschnittlich wirklicher Rechtskenntniffe. Es fiel ihnen baber ichwer, die oft febr verwickelten Berhältnisse, welche ihnen vorgetragen wurden, richtig zu beurteilen, und sie glaubten meift ber einfeitigen Darftellung, welche ber Rläger gab. Für fie tam überhaupt nur bie eine rechtliche Frage in Betracht, ob bie Sache vemewrogig mar; ber weitere Berlauf bes Brozesses spann sich ja wesentlich in Formen ab. Sie machten nebenbei ihr perfonliches Geschäft, empfingen Trinkgelber, erpreßten wohl auch Rahlungen ober traten in bauernben Sold einer Stadt ober eines Fürsten, benen fie bafür in allen Sandeln bienten. Gin Sauptkniff, ber fich mit einiger Geschicklich: feit leicht anwenben ließ, mar ftets, ein an einem andern Stuhl eingeleitetes Berfahren, eine Borlabung ober ein Urteil, aus formalen Grunben für ungültig ju erklaren. Es bilbete fich ichließlich ein ftattlicher Stamm von Freigrafen aus, welche ihr Amt gewerbsmäßig betrieben und balb bier, balb bort, wo gerabe ein Freigraf fehlte ober man mehrere ober besonders geschickte haben wollte, ben Stuhl "bekleibeten", also Bericht abhielten.

Dem schlechtesten Lumpen siel es nicht schwer, wenn er nur zahlen konnte, Freischöffe zu werben und eine Klage anzubringen. Am meisten litten barunter die Städte, die bei ihrem Reichtum besonders gern zu Angriffen ausersehen wurden. Da behauptete der eine, bei einer Erbschaft übervorteilt zu sein, ein anderer beschwerte sich, man habe ihn mit Unrecht zu Geldbußen verurteilt, ein britter wollte durch die städtische Polizei in seinem Erwerbe geschädigt sein, weil ihm vielleicht schlechte oder verbotene Ware mit Beschlag belegt worden war. Als Entschädigung wurden häusig unsinnige Summen gesordert.

Obgleich es auch vorgekommen ist, daß ganze Gemeinden zum Tode durch ben Strang verurteilt wurden, lag für die Städte das Unangenehme nicht in etwaigen Todesurteilen, die wenig Sorge gemacht hätten, sondern vielmehr darin, daß dem Kläger das Recht zugesprochen wurde, sich die Entschädigung selber zu verschaffen und zu diesem Zweck der Stadt und ihrer Bürger Eigentum anzutasten. Belegten doch z. B. Freischöffen in anderen Städten Waren aus einer Stadt,

Die Beme. 389

gegen beren Bürger sie ein Urteil erlangt hatten, mit Beschlag. Auf Grund eines verurteilenden Bemespruches konnte der Kläger mit scheinbarem Rechts-grunde alles mögliche räuberische Gesindel für sich in Bewegung setzen.

Am besten mar es baber, sich gegen bas eine beimliche Gericht burch andere zu beden und am einfachsten geschah bas, wenn ein Stuhlherr gewonnen wurde. Biele von biesen vermieteten für gutes Geld ihre Stuhle und ihre Freigrafen auf Rahre an einen Kürsten, der keinen eigenen besaß, ober an Städte und gestatteten, baß bie Bachter fich berfelben zu allen ihren Cachen bedienen konnten. Der kluge Rat von Frankfurt hat am frühesten biese arge Schwäche ber Bemegerichte ertannt und es sich manchen Gulben toften laffen, um sie auszunügen. zuging, möge ein einzelner Kall lehren. Als ber Rat in einem verbrießlichen und weitschichtigen Streitfall vergebens beim Ronige und bei Dortmund Gulfe gesucht hatte, wandte er fich an Dietrich von Wickebe, er moge ihm einen Freiftuhl ftellen, bagu gehn Freigrafen, vierundzwanzig Freischöffen aus ber Rittericaft und anbere. Dietrich brachte barauf in Bobelichwingh ein ftattliches Freibing gufammen, bei bem zwölf Freigrafen, breißig ichildburtige Freischöffen, neun Freifrohnen und gegen zweihundert andere Freischöffen erschienen. Die Frankfurter erhielten nach Bunich eine stattliche Urfunde, mabrend Dietrich fich für gute Bezahlung bebanten fonnte; er hatte breihundertundzwanzig Gulben geforbert und erhalten.

Die bebeutenberen Herren, welche mehrere Freistühle besaßen, wurden das burch für andere Fürsten geschätzte Personen. An sie wandte man sich, wenn ein Unterthan mit den Gerichten zu thun bekam, oder auch wenn die Fürsten selber verklagt wurden oder klagen wollten. Dabei handelte es sich nicht allein um den Rechtsweg; nicht selten wurden Freistühle mit Bewaffneten gesperrt und das dort beabsichtigte Gericht hintertrieben. Auch Schlägereien unter den Parteien selbst während des Gerichtes kamen vor.

Aus allen biesen Grünben wurden die westfälischen Gerichte bald als eine neue, zu den bereits genugsam vorhandenen hinzugekommene Plage betrachtet. Daher begann frühzeitig die Abwehr. Es ist jedoch bezeichnend für die Zeit, daß nicht etwa von Reichs wegen eine rechtliche oder geschichtliche Untersuchung anzgestellt und daraushin die Gerechtsame grundsählich bestritten oder beschnitten wurden. Die königlichen Bestimmungen und Reichstagsbeschlüsse beschränkten sich meist auf die Beisung, die Gerichte ordentlich zu halten und mit geeigneten Persionen zu besehen. So schien es ratsamer, sich in herkömmlicher Beise durch Ausnahmeprivilegien zu schühzen. Die Stadt Bremen hat sich schon frühzeitig selber eines durch Fälschung hergestellt. Andere Städte und Länder erwarben von den Päpsten Schukurkunden, weil diese als die kräftigsten erschienen; Friedrich III. hat ebenfalls eine große Anzahl ausgestellt. Auch die Städtebündnisse sasten schon seit dem vierzehnten Jahrhundert die Abwehr der Beme ins Auge. Doch solange Sigmund lebte, gediehen die westfälischen Gerichte in allem Stolz.

Es ging ber Beme wie vielen anderen Gestaltungen bieser Zeit, sie versbarb und versank in dem Strudel der allgemeinen Zersetzung. Man kann ihr nicht einmal nachrühmen, wie es frühere Ueberschätzung that, sie sei "in einer furchtbaren Zeit ein zwar furchtbares, aber heilsames Mittel gegen Gewaltthat"

gewesen. Nirgends ist eine solche Wirtung sichtbar; sogar in ihrer eigenen Heimat, in der sie überhaupt nicht so hoch angeschlagen wurde, wie außerhalb, war es mit Ordnung und Sicherheit nie schlechter bestellt, als zur Zeit ihrer höchsten Blüte. Mochte auch in einzelnen Fällen ein wirklich Schuldiger von der gerechten Strafe ereilt werden, sonst trugen die Freistühle nur zur Vermehrung der Rechtsunsicherheit bei.

Trothem ware es Unrecht, zu verkennen, daß der Beme wenigstens ein guter Gedanke zu Grunde lag, und wenn er nicht zur nuthringenden Ausführung kam, trugen die Zeitverhältnisse die Hauptschuld. Sicherlich hat das Herz manches Freigrafen in wahrer Begeisterung geschlagen, wenn er das Schwert Karls des Großen handhabte und den heiligen Stuhl innehatte mit dem sesten Entschluß, das Unrecht niederzudrücken. Und eine gute Frucht haben die Bemegerichte gezeitigt: die Obrigkeiten pflegten, um ihnen die Ursache zum Einspruch zu nehmen, fortan eifriger das Recht.

Die westfälischen Gerichte waren das Erzeugnis misverstandener überlebter Rechtsverhältnisse und willfürlicher Rechtsanmaßung. Sanz im Seiste des Mittelsalters gedacht, kamen sie merkwürdigerweise erst in Aufnahme, als dieses zusammens brach. Daß sie zu solchem Ansehen gelangen konnten, bezeugt am besten, wie verfallen und verworren die öffentlichen Zustände waren, wie unsicher und unklar das Reichsrecht stand. Dennoch muß man zugeben, daß in ihnen ein Reichse gedanke, die Idee der Reichseinheit, lebte. Aber diese war jetzt mehr als je in Frage gestellt, nicht nur gefährdet an den Grenzen, sondern auch im Innern, da seit Karl IV. die Einzelstaaten gute Gelegenheit gehabt hatten, ihre Unabhängigsteit zu bestärken.

#### Neunzehnter Abschnitt.

# Die Entstehung der neuburgundischen Wacht.

Dur den Darsteller der deutschen Geschichte ist es eine der schwierigsten Aufgaben, bas richtige Gleichmaß zwischen Reichs- und Landesgeschichte So lose bas Band war, welches die einzelnen Teile um= au finden. fclang, fo felbständig sich diefe gebärdeten, fie blieben doch unter ber Ginwirkung bes Ganzen, welche nicht unterschätt werben barf und bie oft für lange Zeit kaum bemerkbar, im gegebenen Augenblick fich recht ftark geltend machen konnte. Gbenfo beeinflußten gelegentlich einzelne Glieber bie Gefamtheit. Diefe gegenseitigen Bedingungsverhältnisse sind nicht ebenmäßig in den einzelnen Reitabschnitten verteilt, benn Länder, die unter bem einen Kaifer im Borbergrund stehen, sind unter seinem Nachfolger ziemlich gleichgültig, indem nun andere den Grundton ber Reichspolitik angeben. Das hing schon mit bem Bechsel ber Familien, welche die Wahl auf den Thron berief, zusammen. Mit der fortschreitenden Entwickelung bilbeten allerdings alle Gebiete ihr eigenes Leben mehr und mehr aus, fpannen fich ein in Beschränktheit und Abschluß gegen außen, aber auch bas geschah unter bem Ginfluß ber Veränderungen, benen bas Ganze unterlag, mochte er auch teilweise nur barin bestehen, daß er solches Sondertum begunftigte und gedeihen ließ. Die Bildung und Umbildung der größeren Landesfürstentumer, unter welchen Berhältniffen sie auch erfolgten, die Berschiebung ber Macht= verhältniffe, das Emportommen oder Riedergeben großer Familien maren ftets Borgange, welche fur bie allgemeine Reichsentwidelung von wesentlicher Bedeutung waren. Ebenso steht es mit ben Beziehungen zum Auslande. treffen teils das gesamte Reich, häufiger nur einzelne Landstreden, aber burch fie bann auch das Ganze.

Daher wird kein Zweifel sein, daß die Reichsgeschichte diese Borgänge nicht unbeachtet lassen kann, selbst wenn dabei die jeweiligen Könige und Kaiser nicht unmittelbar eingegriffen haben. Dagegen ist es nicht ihre Aufgabe, diese Dinge im einzelnen zu verfolgen. Sie darf nicht unterlassen, die allgemeinen Verhältnisse zu zeichnen, wie es in den früheren Abschnitten geschehen ist, aber

ihre besondere Wirkung in jedem der mannigsachen Gebiete zu schildern und auszuführen, muß sie der Landesgeschichte überlassen, der es auch zukommt, genau zu verzeichnen, wie sich die Herrschaften in ihrem äußeren Bestande abwandelten, hier erwarben, dort verloren. Am wenigsten vermag die Reichsgeschichte jene zahllosen großen und kleinen Fehden zu verfolgen, die eine wie die andere dieselben traurigen und in ihrer öden Gleichmäßigkeit reizlosen Bilder darbieten, aus geringfügigen Ursachen entstanden und gewöhnlich nichts weiter als zeitweilige Berwüstung und Zerstörung oder höchstens unbedeutende Beränderungen des Besitzstandes ergaben.

Bu den Zeiten Sigmunds vollzogen sich mancherlei Aenderungen und Wandlungen, welche für die weitere Geschichte des deutschen Reiches maßgebend wurden. Einige von ihnen entsprangen seinem persönlichen Eingreisen, die meisten erwuchsen aus anderen Ursachen. Und obgleich der vielgeschäftige Herrscher fast alle diese Verhältnisse in den Kreis seines Regiments zu ziehen strebte, so kam er doch vielsach nicht über den Willen oder die Willensäußerung hinaus. Schließlich bewegte sich seine eigentliche Thätigkeit in so sest degrenztem Rahmen, daß sie nur in ganz bestimmten Fällen durch die landesherrschaftlichen Verhältznisse beeinslußt wurde. Auch seine auswärtige Politik beschränkte ihre wirklichen Leistungen auf die Lebensinteressen Böhmens und Ungarns.

Es möge gestattet sein, hier hinzuweisen auf die Schilberung, welche unser Buch eröffnete, und in diesem Ueberblick die wichtigsten Beränderungen hervorzuheben, welche das Reich in Zusammensehung und äußerer Stellung seit dem Beginn der Regierung Rudolfs von Habsburg bis zum Tode Sigmunds erfuhr. Unsere jetige Betrachtung schlägt benselben Weg ein.

Die stolz aufstrebenden Geschlechter im Nordwesten, welche nach dem Interegnum im Wettkampf miteinander standen, waren alle erloschen, an ihre Stelle schließlich ein neues ausländischen Ursprungs getreten, das seit den Zeiten Karls IV. ein Land nach dem andern gewann.

Philipp ber Kühne hinterließ seinem ältesten Sohne Johann bem Unserschrockenen ben von ihm begründeten Kern des neuburgundischen Reiches, im Süden das französische Herzogtum Burgund zusammen mit der zum Reiche geshörigen Freigrafschaft, an der Nordsee die Grafschaften Artois und Flandern; seinem jüngeren Sohne hatte er bereits die Erbschaft von Brabant und Limburg gesichert, welche Anton 1406 in den Schoß siel. Obgleich König Wenzel 1411 seine Genehmigung erteilte, belehnte Sigmund weder Anton, der in der Schlacht bei Azincourt siel, noch dessen Sohn Johann. Als er 1416 mit England das Bündnis gegen Frankreich schloß, welches Freundschaft mit Burgund bedingte, blieb er dennoch der Brabanter Linie seindlich und erreichte auch, daß Luxemburg, das Stammherzogtum der Familie, so lange er lebte, wenigstens dem Namen nach in dem Besitz der Witwe Antons, der Elisabeth von Görlig, blieb. Stets bestritt der Kaiser die burgundische Anmaßung; die Brabanter Stände scheskten seinen Briefen freilich keine Beachtung und vollauf anders beschäftigt kam er nicht dazu, seinem Willen mit den Wassen Nachdruck zu verschaffen.

Balb handelte es sich nicht mehr um Brabant allein, auch die hollandischwittelsbachischen Gebiete follten jenem stolzen Geschlechte zufallen.

Eine Zeit schwerer Rampfe brach für bieje Gebiete an, allerbinge nur eine Fortsetzung bereits seit langer Zeit geführter. Ihnen verleiht Interesse bie Rulle romantischer, bas gewöhnliche Maß überragender Gestalten, die hier feindlich jusammentrafen, und unter ihnen zieht uns an eine Frau von wunderbaren Schickfalen, Jakobaa von Baiern. Mit Schönheit, Geift und abeligem Wesen entzuckte fie die Ritter, scharte fie um fich jum Tobe begeisterte Freunde und bennoch vermochte fie zu ihrem Unglud nicht, gerade bie Manner, an welche fie bas Schicksal band, dauernd zu feffeln und zu beherrschen. Rühn und feurig, von männlicher Tapferkeit entrichtete fie auch als Beib ber gartlichen Liebe bie Bergensschulb, mit ftartem Entschluß fprengte fie bie Banbe, welche ihr die Politit auferlegte, und verfocht ihre Freiheit und ihr Recht, aber fie hielt fich auch nicht fern von vermeffenem Uebermut. Getroffen von ichweren Schlagen, burch machtige Reinbe und durch die Kirche verfolgt, blieb sie aufrecht, bis Verrat des Geliebten ihre Rraft brach, und als sie endlich in bem Safen eines bescheibenen Glückes Rube suchte, murbe fie in ber Blute ber Jahre vom Tobe hinweggerafft. Unglud mar, eine Frau, aber auch eine reiche fürftliche Erbin zu fein, berrichen, aber auch frei lieben zu wollen.

Holland, Seeland, Friesland und ber Hennegau waren burch Margaretha, bie Gemahlin Kaiser Ludwigs, an die Wittelsbacher ber Straubinger Linie gestommen. Während im Hennegau eine reiche, üppige Ritterschaft herrschte, stritten in Holland die Hoeks und die Kabeljaus mit surchtbarem Haß gegeneinander. Die ersteren, die Abelspartei, zu der auch die alten Familien in den kleinen Städten und der größte Teil der Bauern hielten, wollten den alten Zustand ershalten, die andere, die Kausmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunsten ihres Haufmannspartei, begehrte eine straffere Ordnung, doch nur zu Gunstand erschaften der Gunsten der Gund der Gunsten der Gunsten der Gunsten der Gunsten der Gunsten de

Graf Wilhelm VI. von Holland, ein ritterlicher Beld und Feind ber Rabel: jaus, hatte als einziges Rind Jakobaa, die mit einem frangofischen Bringen verlobt mar. Daber folug Sigmund ibm ab, die Anwartschaft auf feine Lande ber Tochter zu erteilen, und als Wilhelm 1417 ftarb, übertrug er bie Herrschaft an beffen Bruber, Johann von Baiern. In jugendlichen Jahren Bischof von Lüttich geworben, hatte Johann verschmäht, die höheren Weihen zu empfangen, lebte wie ein weltlicher Fürft und erhielt ben fürchterlichen Beinamen "ohne Gnabe", als er einen gewaltigen Aufstand seines Landes grausam bestrafte. beren erfter Bräutigam gestorben mar, verlobte fich nach bem Willen ber Soets mit bem kindlichen und kindischen Berzoge Johann von Brabant und heiratete ibn, obgleich König Sigmund ben Papft Martin bestimmt hatte, bie bereits gewährte Erlaubnis ber nach ben Rirchengesegen unerlaubten Berbindung gurudgunehmen. Doch blieb die junge Frau auf den Hennegau beschränkt, ba Holland mit Unterftützung der Kabeljaus durch Johann von Baiern behauptet wurde, ber feine Bischofswurde niederlegte und Glisabeth von Görlig-Lugemburg beiratete. Jakobaa erlitt jedoch von ihrem unwürdigen Gemahl eine so schmähliche Behandlung, daß sie ihn verließ; sie entstoh nach England und heiratete bort, indem sie die frühere She für ungültig erklärte, den Bruber König Heinrichs V., ben bilbschönen, als Gelehrter und Helb hochgefeierten Grafen Humphrey von Glocester.

Das icone Baar erschien 1424 in bem getreuen Sennegau, mit Frobloden begrüßt. Aber ber verschmähte Shegatte fand einen gewaltigen Borkampfer für Shre und Macht bes Saufes in seinem Better, bem Bergoge Philipp bem Guten von Burgund, dem Sohne Johanns des Unerschrockenen, und als der sterbende Herzog Johann von Baiern-Holland biefen auch zum Erben seiner fämtlichen Lande einsete, galt es, boppelten Gewinn heimzutragen. Da Philipp als Racher feines von den Orleans ermordeten Baters der mächtigfte Bundesgenoffe Englands gegen Frankreich mar, gelang es ihm, beim Londoner Sofe bie Ruckberufung humphrens burchzuseten, gerade als diefer im Ameikampf mit ihm die Chre seiner Gemahlin verteidigen wollte. So wehrte sich Jakobaa allein belbenhaft, bis fie in Philipps Gefangenschaft geriet. Doch liftig entwich fie als Bage verkleidet, gelangte nach holland und rief hier die hoeks zu ihrem Schute an. Drei Jahre mährte ber Streit, von Philipp mit ber ihm eigenen Bucht geführt, von Jakobaa und ihren begeisterten Freunden nicht minder kraftvoll getragen. Doch nun erklärte ber Papft die Che mit humphren für ungultig und ber Engländer vergalt die innige Liebe der Gattin mit schändlicher Treulosigkeit, indem er jeine Bublerin beiratete.

Jest erst im Juli 1429 machte Jakobäa mit dem Burgunder Frieden, erstannte ihn als Erben und Mitregenten an, doch aufs neue entzündete ihr Herz die Liebe zu einem reichen, tapferen und klugen Sbelmann, Frank von Borsselen, mit dem sie sich heimlich vermählte. Da ließ Philipp ihn verhaften; um sein Leben zu retten, entsagte Jakobäa am 12. April 1433 feierlich allen ihren Rechten. Drei Jahre später starb sie, erst fünfunddreißig Jahre alt.

Philipp, ber 1430 nach dem kinderlosen Tode seiner Bettern auch Brabant und Limburg geerbt, außerdem die Grafschaft Namur durch Rauf erworben hatte, besaß so eine wahrhaft königliche Gewalt, die der kluge, keine Mittel scheuende herr gar wohl zu vertiefen und auszunützen verstand.

Sigmund verfolgte ben Fortschritt ber burgundischen Macht mit begreiflichem Zorn. Er bevollmächtigte einmal ben Erzbischof Dietrich von Köln, seine Rechte auf Brabant wahrzunehmen und ben holländischen Erbfall zu regeln, 1425 lub er die burgunder Herzöge vor seinen Richterstuhl, natürlich vergebens, boch die große Not durch die Husiten nötigte ihn, 1429 Philipp um Husse anzugehen, die zwar zugesagt, aber nicht gestellt wurde.

Da Philipp jebe Aufforberung, seine Lehen vom Reiche zu nehmen, unbeachtet ließ und für seine Gesandten auf dem Baseler Konzil königlichen Rang forderte, dort in kirchlichen wie in politischen Fragen überaus hochfahrend auftrat, dachte der Kaiser nach seiner Rücklehr aus Italien ernstlich an Krieg. Im Juni 1434 verbündete er sich zu diesem Zweck, so wenig er Frankreich liebte, mit Karl VII. und erließ die Kriegserklärung an Philipp, der darauf kurzweg behauptete, der Kaiser sei von Frankreich bestochen worden. Aber Sigmund mußte erleben, daß Reichsglieder, wie Frankfurt, aus Rücksicht auf ihren Handel mit den Riederlanden, sich weigerten seinem Gebote zu folgen. Noch auf seinem

letten Reichstage zu Eger brachte er die Angelegenheit zur Sprache und beauftragte ben Landgrafen Ludwig von Hessen mit ihrer Durchführung. Der ging wohl nach Aachen, aber der Augenschein ber burgundischen Macht ließ ihm ratsam erscheinen, sich schleunigst zuruckzuziehen.

Das neuburgundische Reich stieg zu europäischer Bebeutung empor. Mit seinen beiben voneinander getrennten Hälften, der niederländischen und der burgundischen Gruppe, umklammerte es die dazwischenliegenden Lande und suchte über sie die große Berbindungsbrücke zu schlagen; zusammengesett aus deutschen und französischen Teilen erstrebte es eine unabhängige Mittelstellung zwischen beiden Reichen. Bozu einst das Königreich Arelat bestimmt schien, unternahm es in viel größerem Maßstabe. Aus allen Berwickelungen, die in jenen Gegenden auftauchten, suchte es seinen Borteil zu ziehen und machte sich zur vorherrschenden, ja gebietenden Gewalt.

Belegenheit genug zu klugen ober gewaltthätigen Gingriffen boten bie unausgesetten Rämpfe am Rieberrhein. Auch hier tam es zu einiger Zusammenfassung, indem mehrere Kamilien erloschen. Graf Abolf III. von der Mark, jener frühere Bischof von Münster und Erzbischof von Röln, ber es vorzog, wieber weltlich ju werben und ju beiraten, erbte 1368 bie Graffchaft Rleve. Sigmund erhob sie 1417 für ben gleichnamigen Sohn zum Berzogtum, boch ließ Familienstreit es lange nicht zu einer wirklichen Bereinigung tommen. Die Grafen von Berg, 1380 von König Wenzel mit bem Herzogstitel geschmudt, die schon 1346 bas westfälische Ravensberg erworben hatten, gewannen 1423, als bas Sulicher Saus mit Reinald IV. erlosch, ben größten Teil feines Bergogtums. Nur Gelbern ging ihnen verloren, weil bort die Stände Arnold von Egmond zum Berzoge erkoren, für ben sein Oheim, Erzbischof Konrad von Mainz, die Bestätigung Sigmunds Der war anfangs bazu geneigt, aber ba Arnold zu wenig zahlte, wie es beißt, ober unter ber Herrschaft ber Erbitterung, welche ber Binger Rurverein in ihm hervorgerufen hatte, belehnte er 1425 Herzog Abolf von Julich= Berg. Bergeblich verhängte Sigmund 1431 und nochmals 1433 über Arnold Acht und Aberacht; Gelbern verblieb bem Saufe Egmond.

Herzog Abolf I. von Kleve, an bem nicht die Schuld lag, wenn sein trotiger Bruder Gerhard von der Mark die Familieneintracht dauernd störte, war ein kriegerischer, doch wackerer Mann, dessen Tugenden die Zeitgenossen priesen. Das läßt sich dem Herzoge Abolf von Berg nicht nachrühmen. Frevelnd hatte er (1404) die Hand an seinen Bater Herzog Wilhelm gelegt und ihn gefangen genommen, die Mutter vertrieben, so daß König Ruprecht, sein Oheim, über ihn die Acht verhängen mußte. Sein ganzes Leben verlief in wilden Fehden, zwischen ihm und Kleve herrschte ständiger Zwist. Sigmund erzeigte dem wüsten Gesellen große Huld, begünstigte ihn, als er das lothringische Herzogtum Bar erobern wollte, und belehnte ihn, wie wir sahen, nach Reinalds Tode mit den Herzogstümern Jülich und Geldern, obgleich er von Adolf, der dem Burgunder Philipp 1431 sogar Hülfe zur Erlangung der Landgrasschaft im Elsaß und des Herzogstums Luremburg zusagte, keinen Dank erntete. Trot des Gewinns von Jülich erschöpfte Adolf die Kräste seines Landes durch sortwährende Kriege und er mußte seinen einzigen Sohn Ruprecht vor sich sterben sehn. Sein Resse

Gerhard, der Sohn des ehemaligen Bischofs Wilhelm von Paderborn, pflanzte das bergische Geschlecht fort.

Die bischöflichen Stifter im Reiche blieben durchschnittlich in dem Umfange bestehen, in dem sie aus dem Interregnum hervorgegangen waren; aber fast alle gerieten in Berfall und Schulden. Am meisten erweiterte sein Gebiet das westfälische Bistum Münster, indem es gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts den Teklendurger Grasen fast ihre ganze Habe entriß, so daß das sogenannte Niederstift num dis nach Friesland und Oldenburg reichte. Auch Köln machte einen großen Fortschritt, indem Kuno von Trier während seiner Verwaltung die westfälische Grasschaft Arnsberg erward. Erzbischof Dietrich von Mörs gewann das große Stift Kaiserswerth und suchte seinem westfälischen Herzogtum wirkliches Leben zu geben, indem er das Bistum Paderborn mit Köln vereinigte. War er es doch auch, der sich von Sigmund die Statthalterschaft über die westfälischen Vemegerichte erteilen ließ.

Das Erzstift Trier bagegen vermochte die zeitweilige Blüte unter den Erzbischöfen Balduin und Kuno nicht zu bewahren. Unter Werner, der trot seiner Blödigkeit im Reich eine gewisse Rolle spielen konnte, sank es herab und der jammervolle Bischofsstreit, der nach dem Tode des vortrefflichen Erzbischofs Otto 1430 ausbrach, vertiefte die alten Bunden. Obgleich der Kaiser und das Konzil sich für den vom Papste ernannten Raban von Speier entschieden und ersterer über Ulrich von Manderscheid die Reichsacht verhängte, kam Raban erst in den wirklichen Besitz des verwüsteten Landes, als sein Gegner starb.

Lothringen blieb in der Zwischenstellung, die es schon so lange einnahm, boch mehr Frankreich und bessen Geschicken zugewandt, als denen Deutschlands, obgleich Herzog Karl als Schwiegersohn König Ruprechts auch zu König und Reich Beziehungen hatte. Da er ohne Söhne im Januar 1431 starb, ging das Land, wie der Herzog selbst gewünscht hatte, über auf seine Tochter und deren Gemahl René von Anjou, der schon durch Adoption das Herzogtum Bar geerbt hatte. Gegen ihn erhob sich Karls Nesse, Anton von Baudemont, unterstützt von Philipp von Burgund, und es glückte ihm, René, der von Frankreich Beistand empfing, am 2. Juli 1431 zu schlagen. Da jedoch Philipp den gefangenen René in Beschlag nahm, kam Anton um die Frucht seines Sieges; auch Sigmund entschied 1434 zu Basel gegen ihn. René blied nach mancherlei Schicksalen Herzog, als Freund König Karls VII. war er ganz französisch gesinnt, gehörte dem Reiche nur durch seinen Titel an.

Das arelatische Königreich war seit Karl IV. so gut wie verloren. Weber Wenzel noch Ruprecht noch enblich Sigmund, der seinen Taufnamen von dem Schutzpatron Burgunds erhalten hatte, thaten etwas ernstliches, um es dem Reiche zu erhalten. Allenfalls suchte noch die Reichsstadt Besançon in Bedrängnissen den unwirksamen Schutz des deutschen Herichers nach. Der Bater Philipps des Guten nahm noch für die Freigrafschaft die Belehnung, er selbst unterließ es. Der Delphinat war französisch, die Provence anjovinisch. Nur Savoyen, das Karl IV. aus dem Berbande mit Burgund gelöst und Sigmund 1416 zum Herzogtum gemacht hatte, bewahrte den Zusammenhang, der aber mehr ein persönliches Bündnis des Landeskürsten, als eine Mitgliedschaft am Reiche war.

Auf der ganzen langen Linie von der Nordiee die zum Mittelländischen Meere war demnach im Laufe der Zeit die Reichsmacht geschwächt und beeinträchtigt worden. Aus den furchtbaren Erschütterungen, denen Frankreich sast ganze letzte Jahrhundert hindurch ausgesetzt war, zog Deutschland kaum einen Nutzen, weil Burgund das Abbröckelungswerk aufnahm, in dem Frankreich gestört wurde. Es war eine ganz besonders ungünstige Fügung, daß Deutschland aus dem Riesenkampf zwischen England und Frankreich keinen Nutzen ziehen konnte, weil der gefährlichste Schädiger, Burgund, Englands bester Bundeszgenosse war. Ob Burgund oder Frankreich dem Reiche zu Leibe gingen, machte keinen Unterschied, im Gegenteil, durch natürliche Lage und geschichtliche Bedingungen war Burgund ein viel gefährlicherer Feind, dem allenthalben die Thore zum Bordringen offen standen.

### Zwanzigster Ubschnitt.

# Die Schweizer Eidgenossenschaft. Die Habsburger und die Wittelsbacher.

nter ben Umgestaltungen, welche im Süben Deutschlands erfolgten, nimmt bie Bilbung ber Schweizer Eibgenossenschaft besondere Aufmerksamkeit in Anspruch. Die Sinigung ber acht alten Orte, die sich unter Karl IV. vollzog, war kein Abschluß, sondern unter mancherlei Formen erweiterten sich Sinskuß und Macht der Sidgenossenschaft.

Das erfte Jahrzehnt bes fünfzehnten Jahrhunderts murbe ausgefüllt burch ben Rampf, ben die Appenzeller gegen die Herrschaft bes Abtes von St. Gallen führten, und obgleich Herzog Friedrich von Desterreich und selbst die Reichsstädte ihnen entgegentraten und König Ruprecht gegen sie seinen Spruch that, siegten bie Bauern nicht nur glänzend in ben Streiten am Bögelinseck und am Stoß, die an die Tage von Morgarten und Näfels erinnerten, sondern sie waren sogar eine Zeitlang barauf aus, die Rachbargebiete am Bobenfee an fich ju ziehen, fie mit Emporung gegen bie Berren und bemofratischem Beifte ju burchtranten. Der Berfuch miglang zwar, boch behaupteten bie Appenzeller, die wie die Stadt St. Gallen als zugewandte Orte zum Gibgenoffenbunde traten, ihre Freiheit. Fortan blieb die Gibgenoffenschaft für die fübbeutschen Herren und ben Abel eine ftandige Gefahr, benn die Bolfsfreiheit, welche fich in den landlichen Kantonen entfaltete, murbe ben unteren Rlaffen bruben über bem See eine bestrickenbe Lodung. Neibisch blickten sie in ihrer Not unter dem Zwange friedloser Gewalten auf die dortigen gludlicheren Zustände, und das Beispiel, welches die ganze Schweizer Geschichte bot, rief nicht nur ben Bunfch nach einer Aenberung hervor, sondern ließ sie auch möglich erscheinen. Die Fürsten und ihre Genossen wußten das sehr wohl; erließen boch selbst die Kurfürsten 1427 gegen die Appenzeller feindselige Botschaften und die Ritter stellten 1431 gur Begrundung bes gegen die Pfahl= burger zu erlaffenden Berbotes bem Ronige vor, welche Gefahren aus ben Bundniffen ber "Stäbte, Bauern und armen Leute" ben herren ermuchfen.

Sigmund selbst hat mit den Schweizern immer gut gestanden. Seine volkstümliche Art, seine Abneigung gegen die Fürsten ließen ihm ein Bündnis mit ihnen nicht widerwärtig erscheinen, im Gegenteil, gern nahm er ihre Hüsse au. Ihm verdankten die Schweizer die stattliche Erweiterung ihres Gebietes in dem Kampse mit dem geächteten Herzog Friedrich von Desterreich, gegen den, wie gegen Herzog Ludwig von Ingolstadt, er sie auch später ins Feld zu rufen suche. Noch gab den Mitgliedern der Sidgenossenschaft die Zugehörigkeit zum Reiche den rechtlichen Grund ihres Bestandes, und eben deswegen begünstigte sie Sigmund, weil er sie als seine unmittelbaren Unterthanen betrachtete. Die Schweizer freilich verstanden es mit dem derben Sigennuß, der sich in ihrem Bolkscharakter so eigentümlich mit der Hingabe an höhere Zwecke paart, die aus dem Reichsverbande entspringenzben Rechte auszunützen, die Pssichten abzuschütteln.

Die Mitglieber bes Sibbundes waren keineswegs gleichartig in ihrem inneren Wesen. Der Gegensatz zwischen Städten und Ländern machte sich oft geltend, so sehr, daß er zeitweilig den Berband zu sprengen drohte. Die eifersüchtige Nebens buhlerschaft zwischen Schwiz und Zürich führte sogar 1436 zu dem langwierigen erbitterten Krieg um das Toggenburger Erbe.

Die Sibgenossen richteten ihre Zugriffe nicht allein nach ber beutschen Nachbarschaft, auch ber teilweise romanische Süben und Südwesten versiel ihrem Bann; ber St. Gotthard, die mächtige Sübmauer des Berner Oberlandes, war für sie keine unüberwindliche Grenze. Seitdem Glarus 1400 einen ewigen Bertrag mit dem oberen Bunde in Graubündten geschlossen, die Waldstätte Uri, Unterwalden und Luzern 1403 den größeren Teil des Wallis in ihr Landrecht genommen und mit dem Livinenthal Fuß im Tessin gefaßt hatten, mußten allmählich Mailand und Savoyen zurückweichen. Die wehrhafte Schweiz wuchs zu einer mitteleuropäischen Macht empor.

Unter ber Beute, welche bie Berner Herzog Friedrich entriffen, mar auch bie Habsburg, und fo wenig bie kleine Feste bedeutete, ihr Berluft mar ein Borzeichen, daß das Geschlecht, das von ihr den Namen führte, seinen ehemaligen Borrang in biefen Gegenden einbugen follte. Bahricheinlich mare bas noch fruber geschehen, wenn nicht die Teilungen im habsburgischen Saufe immer wieder Familienmitglieder darauf hingewiesen hatten, sich im Besten einen Birkungsfreis Bon ben jüngeren Söhnen bes bei Sempach gefallenen Herzogs Leopold III. wurde Ernft ber "Giferne" ber Herr von Innerofterreich, riefig starten Leibes und harten Geistes, ber feinen berrichsuchtigen Sinn rudfichtslos auch gegen die Brüber manbte, aber im Lande trefflich waltete. Er hinterließ 1424 von seiner zweiten Gattin, ber masovischen Prinzessin Cimbarta, die ibm an Körperkraft glich und trot ihrer vollen Lippen als hohe Schönheit galt, zwei Sohne, ben späteren Raiser Friedrich III. und Albrecht VI., über welche ber jungste Bruder Friedrich IV. Die Vormundschaft führte. Gin wunderbarer Mann mar biefer Friedrich, leibenschaftlich und ewig voll von Planen, ked in Unternehmungen und aus bem Unglud nach turgem Bergagen frischen Mut schöpfend, voll Wig und Laune, als Feind bes Abels ein Mann für das Bolt. Es wird von ihm erzählt, daß er fich verkleibet unter die Menge mijchte, fogar als Spielmann aufgetreten fei, um ben Sinn ber Leute zu erforschen; selbst zu Buhlerinnen bevorzugte er

Mägbe. In den Sutten des Hochgebirges suchte er Ruflucht, als er durch seine Berbindung mit Bapft Johann jum "Friedel mit der leeren Tasche" geworden war. Lange Jahre verbrachte er im Rampfe gegen ben mächtigen Tiroler Abel, "bie herren von Pfauenschwang", wie ihn bas Bolt nannte. Der Abel ftrebte nach ber Reichsunmittelbarkeit. Einer ber thätigften Suhrer mar ber lette Minnefanger Oswald von Boltenftein, ber felbst bie westfälischen Bemegerichte gegen seinen herrn anzuspannen versuchte, aus beffen Papieren sogar die älteste Nieberschrift der Auprechtschen Fragen an die Freigrafen stammt. Aber er mußte fein Unterfangen in harter Gefangenschaft bugen. Der Herzog errichtete feine landes: herrliche Gewalt über ben Trümmern ber ritterlichen Unbotmäßigkeit. bekamen die benachbarten Bischöfe, namentlich ber von Trient, des Herzogs Rauft ju fpuren. So floffen ihm wieder große Reichtumer zu, die noch heute "bas goldene Dachel" in Innsbruck in fagenhafter Erinnerung halt. Daber nahm Friedrich im Alter hochfliegende Gebanken auf; er fuchte bie Abelsführer in Böhmen zu gewinnen, um nach Raifer Sigmunds Tobe feinem bort verhaften Better Albrecht die Krone zu entziehen, er verlobte seinen Sohn Sigmund mit der Tochter bes frangofischen Rönigs Rarl VII., funbigte bem Burgunder Bergoge Philipp ben Krieg an, in der maßlosen hoffnung, ihm Flandern und Brabant zu entreißen. Diese Aussichten zerschlugen sich, aber immerhin konnte ber Herzog mit bem Ergebnis feines ichidfalsreichen Dafeins zufrieben fein.

Bar Sigmund ben Leopolbinern abgeneigt, so schenkte er bafür seine unverrückbare Freundschaft und Liebe bem Albertinischen Zweige. Ueber Albrecht V. hielt er von Anfang an seine schützende Hand. Dessen kräftige, dem Lande segensreiche Regierung erhielt eine folimme Wendung, als bie Susitenkampfe ausbrachen. Albrecht, 1422 mit Elifabeth vermählt, 1423 mit Mähren belehnt, kämpfte um sein künftiges Erbe mit unermüblicher Ausbauer, auch als er allein bie ungeheuere Last zu tragen hatte. Entsetlich litten seine Lande, und ba ber Bergog gleiches mit gleichem vergalt, von Anfang an bie Reger mit kalter Graufamteit anfaßte, machte er seinen Namen in Bohmen gefürchtet und bitter verhaßt. Er wurde ganz zum eisernen Kriegsmann. Der hochgewachsene Leib war festgefügt, das dunkle, sonnenverbrannte Antlig mit den bligenden Augen, den starten Lippen und vortretenden Zähnen erfüllte die Feinde mit Furcht. Zum Lernen war Albrecht nie die Reit geblieben; er kannte nur die deutsche Sprache und er liebte überhaupt nicht die Rebe, nur die That. Doch selbst die Feinde schätten an ihm strenge Sitte und Rechtschaffenheit. In diefer Berbindung Desterreichs mit Sigmunds Staaten bereitete sich im Often bes Reiches bieselbe Erscheinung vor, wie fie im Beften bie burgundische Macht bereits barbot, bie Berquidung beutscher Reichslande mit frembem Gebiet und fremden Interessen.

Die Entstehung und Ausbildung der habsburgischen Hausmacht ist der für die deutsche Zukunft weitaus wichtigste Vorgang in diesem ganzen Zeitlauf. Das von König Rudolf begonnene Werk war von seinen Nachkommen rüstig gefördert und gemehrt worden und trot mancher Schwächen und Flecken erwies sich sein Geschlecht als ungemein lebensvoll und lebenskräftig. Durch die Erwerbung von Kärnten-Tirol hatten die Habsburger den zweiten großen Schritt vorwärts gethan, nach allen Seiten, auch nach Italien hin, konnten sie ihrem Thatendrang frucht-

bringende Felber erschließen. Und jest, da Albrecht ber Schwiegersohn bes Kaisers war, winkte ihnen außer ber gewaltigen Erbschaft noch die Aussicht, auch bie seit so langer Zeit vorenthaltene Kaiserkrone wieder zu erlangen.

Welchen Vorsprung hatten die Sabsburger vor den Wittelsbachern gewonnen, die vordem von allen deutschen Fürstenhäusern am meisten berufen schienen, dem Reiche ein neues großes Herrschergeschlecht zu geben! Die Nachkommen Ludwigs II., des Strengen, dem der Graf von Habsburg zumeist das Königtum verdankte, hatten nicht verstanden, die reiche Gunst des Schicksals zu benutzen. Zwar hatte sich seitdem der unmittelbare Hausbesitz namentlich in Baiern selbst beträchtlich vermehrt, aber die dauernde Spaltung der Familie in zwei Linien, die baierische und die pfälzische, welche sich oft neidisch und seinbselig gegenüberstanden, ließ sich nicht mehr gut machen. Die überreichen Erwerbungen Kaiser Ludwigs waren verloren gegangen oder kamen, wie Holland, eben damals in Abgang. Das hatten alles die Wittelsbacher selbst verschuldet durch ihre Teilungen, noch mehr durch den jämmerlichen Neid, den sie gegen einander zu hegen psiegten, und diese häßliche Eigenschaft wurde immer ärger. All' der Zwiesspalt, dem auch andere Geschlechter sich genugsam hingaben, wurde überboten durch das Treiben unter den baierischen Blutsverwandten.

Wir tennen die beiben schlimmen Gesellen, Beinrich von Landshut und Lubwig von Ingolstabt, ber nach ber Rieberlage bei Alling 1422 nach Ungarn weichen mußte. Ein neuer Streitfall rief ihn jurud, ba burch ben Tob bes Berzogs Johann von Holland 1425 das Herzogtum Straubing erledigt wurde, auf welches alle brei Familien Anspruch erhoben. Auch Herzog Albrecht von Defterreich melbete fich als Neffe bes Erblaffers und Sigmund hielt fich fur berechtigt, bas erledigte Reichslehen einzuziehen. Jahrelang murbe ber Rechtshanbel hingeschleppt, bis im April 1429 Sigmund in Presburg den Schiedsspruch fällte, bas Land folle unter die vier Herzöge von München, Landshut und Ingolftabt verteilt werben, was auch geschah. Noch war Ludwig keine Genugthuung geworben für ben frevlen Mordanfall, ben Beinrich in Ronstanz gegen ihn verübt hatte. Vor bem großen Fürstengericht, das ber König 1431 in Nürnberg einsette, beanspruchte Ludwig allen Ernstes fämtliche Länder bes für ehrlos zu erklärenden Betters und verlangte, ihm follten die rechte Sand abgeschlagen und sieben Bunben, barunter zwei lebensgefährliche, beigebracht werben. Doch mußte er sich mit Beinrich auferlegten kirchlichen Suhnehandlungen und einer Abbitte begnügen, bie ebensowenig ehrlich gemeint war, wie fie aufgenommen wurde. Bahrend Beinrich burch feine treulofe Sabgier auch die Münchener Bergoge Ernst und Wilhelm gegen fich aufbrachte, kam Ludwig jum zweitenmal in Gefahr, fein Land einzubugen.

Das Baseler Konzil verhängte im September 1433 über ihn der Gewaltsthaten wegen, die er gegen Klöster und Kirchen verübt, den Kirchendann in schwerster Form, das westfälische Lemegericht verurteilte ihn auf Veranlassung Herzog Heinrichs gleichzeitig zum Tode und zum Verlust seiner Lehen, und auch der Kaiser erklärte ihn, da er im höhnischen Trotz beharrte, am 28. April 1434 für vogelfrei und sprach Herzog Wilhelm von München seine Lande zu.

Obgleich Sigmund oft genug gegen Ludwig einschreiten mußte, war ihm ber kuhne, glänzende Mann offenbar im inneren Herzen lieb und auch damals

vermieb er schließlich das Aeußerste. Sin großer Krieg in Deutschland stand ihm nicht an, und da der Herzog sich nun demütig erwies, auch zu Zahlungen erbötig war, ließ er Gnade für Recht ergehen. Doch es war für Ludwig nur ein kurzer Aufschub. Sein eigener Sohn, der körperlich mißgestaltete und geistig entartet Ludwig der Höckerige stieß ihn später vom Throne in den Kerker, der sich für den einundachtzigjährigen Greis nicht mehr öffnete.

Der Unfriede in Baiern und Franken erschwerte den Krieg gegen Böhmen und erleichterte den Husten ihre Raubzüge. Freilich stand es damit anderwärts im Reiche nicht viel besser und eben die große Mannigsaltigkeit der selbständigen Gewalten in Süd- und Mittelbeutschland war die Ursache zu unausgesetztem Streit um kleine Rechts- und Besitzfragen, weil jede Herrschaft die andere einsengte und preßte. Doch erfuhr der Familien- und Machtstand von Süddeutschsland keine durchschlagenden Aenderungen.

Große Fortschritte hatten seit König Audolf die Zollern durch Wirtschaft- lichkeit und kluge Politik gemacht, die bedeutendsten allerdings erst unter Sigmund. Doch legte der neue Markgraf von Brandenburg persönlich den größten Wert auf die franklichen Hausdesitzungen, in denen er sogar seit 1426 ausschließlich seinen Aufenthalt nahm. Für die dortige Gegend behielt also das Haus die frühere Bedeutung.

Wirtemberg erfreute sich in ber ganzen Zeit gebeihlichen Bachstums, obsichon weber Sberhard ber Milbe noch sein Enkel Ludwig bem Greiner Sberhard gleich kamen.

Auch die Pfalz machte manchen schönen Erwerb, doch ihre Bebeutung beruhte mehr auf den Persönlichkeiten der Gerrscher, als auf großer territorialer Macht. Kurfürst Ludwig III., der Sohn König Ruprechts, dessen Königtum wenigstens der Familie einigen Nuten gebracht hatte, wirkte bei seiner kleinlichen Anlage auf die Reichsangelegenheiten mehr hemmend, als nutbringend ein. Als er 1431 noch den Reichstag zu Nürnberg besuchte, hatte er bereits schwerer Körpersleiben wegen die Regierung des Landes seinem Bruder Pfalzgraf Otto von Mosbach übertragen.

Das Erzstift Mainz war wechselnd auf= und abgestiegen, je nach Gunst der Zeiten und Tüchtigkeit der Erzbischöfe, doch übten diese, wenn sie nur wollten, noch immer den größten Einsluß auf die Reichsgeschicke. Ihnen kam dabei das altererbte Ansehen zu gute. Doch in den so wichtigen Kirchenfragen vertrat Mainz nicht genügend die deutsche Kirche und ließ sie von den anderen Nationen, insonderheit den Franzosen, weit überslügeln. Das Bleigewicht, das ihnen an den Füßen hing und höheren Flug verhinderte, war der weltliche Besitz des Erzstiftes, der ihnen über alle anderen Kücksichten ging. Auf Konrad III. folgte 1434 der gleich stattliche Dietrich I. von Erbach, sparsam im kleinen, üppig im großen, doch allgemein beliebt.

Die Landgrafschaft Heffen gewann manchen Zuwachs und entwickelte sich gebeihlich unter ber langen Regierung Ludwigs, ber ber Friedsame heißt, obgleich ihm die Mainzer Erzbischöfe ben Frieden oft störten. Ums Reich fümmerte er sich wenig; ben Zuzug zum Kreuzheere 1431 lehnte er ab, weil er nur so wenig Leute stellen könne, daß er sich bessen schwen müßte.

Von den anderen kleinen weltlichen Gebieten und den Bistamern können wir absehen. Ihre Herren drehten sich im Zirkeltanz um ihre kleinen Zwecke, die einen mit Glück, die anderen mit Verlust und für die großen Zeitfragen kamen sie wenig in Betracht.

Die fübbeutschen Reichsstäbte haben uns in ber langen Beit feit bem Interreanum oft genug beschäftigt. Manche von ihnen hatten sich ein hübsches Gebiet erworben, alle an Reichtum zugenommen, aber ihre politische Bedeutung mar im Abnehmen begriffen. Wir kennen bie Grunde; fie lagen vor allem barin, baß bie Reichsstädte weber Vertreter des gesamten Burgertums maren noch es fein wollten und nicht einmal unter einander ju einer festen Ginheit gelangten. Den Anlauf, den sie dazu unter Benzel nahmen, vermochten sie nicht zu einem ersprieß= lichen Ergebnis zu führen. Unter Ruprecht ließen fie fich von Johann von Mainz zu beffen Ranken gegen ben König gebrauchen und hatten bavon bochftens ben Nupen, daß sie ein paar taufend Gulben in ihrem Beutel behielten. Sigmund hat ihnen wiederholt ehrlich die Sand geboten und sie lange als vornehmliche Stute bes Königtums und bes Reiches angefeben. Nicht daß er sie zu revolutionären Ummälzungen gebrauchen ober fie gegen bie Fürsten führen wollte; er beabsichtigte nur mit ihrer Sulfe das Reich in Ordnung zu halten, wenn er auch in Augenblicken bes Unmutes baran gebacht haben mag, burch bie Stabte ben Fürsten zu beweisen, daß er König sei und als folder noch andere Freunde habe, als fie. Es ist eine irrige Anschauung, die aus Berhältnissen früherer Reiten ihre Schlusse zieht, wenn die Annäherungsversuche Sigmunds an die Städte als ausgegebene Lofungen zum Kampfe gegen die Fürsten ausgelegt werden. Die Burgerschaften waren selbst für Dinge, bie ihnen weit wichtiger gewesen waren, nicht zu haben.

Die Städte haben allerdings unter Sigmund einen einflußreicheren Anteil an den Reichsgeschäften genommen, als sie vordem hatten, und ihn behauptet. Aber die größere Berücksichtigung, die sie fanden, wurde ihnen nur gewährt, weil man ihr Geld brauchte; sie war also nur eine Folge ihrer wirtschaftlichen, nicht ihrer politischen Leistungen. Die Bürgerschaften erzwangen Beachtung nicht durch eine thätige, sondern durch eine verneinende Haltung, welche die Reichsleitung nötigte, sie mit einiger Zuvorkommenheit zu behandeln.

### Einundzwanzigster Ubschnitt.

## Die Wettiner und die Bollern. Porddeutschland.

bgleich Sigmund, seitbem er als Kind nach Ungarn gegangen war, Nordbeutschland nie mehr betrat, ist bennoch seine Regierung für dieses ganze große Ländergediet von der allergrößten Bedeutung. Er hat Nordbeutschland aus der Sonderstellung, die es dis dahin einzunehmen psiegte, wieder näher an das Reich gezogen; ihm verdanken diejenigen dortigen Dynastieen, welche für das gesamte Deutschland so unendlich wirkungsvoll geworden sind, ihr Emporkommen.

Wie Sigmund dem Hause Desterreich eine neue Zukunft eröffnete, so schuser sie auch den Wettinern und Zollern. Die Neugründung des Kurfürstentums Sachsen, wie man geradezu sagen kann, und die Uebertragung der Mark Brandensburg an Friedrich von Nürnberg waren Ereignisse, die nicht nur die späteren deutschen Geschick bestimmten, sondern schon unter Sigmund selbst und seinen nächsten Nachsolgern für die Verfassung und den Zustand des Reiches maßgebend wurden. Von allen Veränderungen, welche im Laufe der Zeiten unter den norddeutschen Fürstenhäusern vor sich gegangen sind, sind diese die bedeutsamsten gewesen. Nur der Sturz Heinrichs des Löwen war gleich solgenreich; aber mit ihm verlor eine alte Familie die gewaltige Macht, die sie dis dahin besessen hatte, und die Folge war Zersplitterung, während hier neue Kräfte erweckt wurden, die allmählich Zusammenfassung brachten.

Diese Wandelung vollzog sich langsam auf demselben Gebiete, über dem einst der Löwe so kraftvoll gewaltet hatte. Seine Nachkommen behielten zwar als Herren der früheren Hausbesitzungen von Braunschweig, Lüneburg und Hannover eine angesehene Stellung, die Familie blieb als solche eine der ersten im Reiche, aber das alte leidige Spiel trieben sie weiter. Das Welssiche Haus verhinderte, ähnlich wie das Wittelsbachische, sich selbst, den Rang einzunehmen, der ihm sonst nicht versagt gewesen wäre. Landesteilungen, Fehden, innerer Unfrieden, dadurch gesteigerter Einsluß der Landstände, die sich hier schon im

vierzehnten Jahrhundert in der "Sate" kräftig zusammenschlossen, hielten die Entfaltung der fürstlichen Macht zurück. Gin Glück wenigstens, daß es unter König Wenzel gelang, die sächsischen Kurfürsten aus dem erlangten Mitbesitz von Lüneburg wieder hinauszudrängen.

Sben durch diesen Fehlschlag wurde den sächsischen Kurfürsten Anhaltinisichen Geschlechts die letzte Hoffnung geraubt, ihre sehr bescheidene Lage zu versbessern. Sie hatten es auf mancherlei Weise erstrebt. Mehrmals ersahen sie die benachbarte Mark Brandenburg zum Bersuchsseld, aber als einzigen dauernsben Gewinn trugen sie davon, daß Karl IV. der Wittenberger Linie gegenüber den Ansprüchen der Lauendurger die kurfürstliche Würde sicherte. Rur durch ihr Kurrecht hatten die Anhaltiner eine gewisse Bedeutung für das Reich, doch machten sie sich wenig geltend, da sie seit Karl IV. nur ein Anhängsel der Luxemsburger waren.

Indem Friedrich ber Streitbare durch königliche Berleihung der Erbe ber Anhaltiner wurde, bekam biese kurfürstliche Burde die nötige Machtunterlage.

Dem Wettinischen Hause war jett die Möglichkeit gegeben, gut zu machen, was seine Vorsahren gesündigt hatten. Wiederholt hatte bereits einzelnen Mitzgliedern das königliche Diadem gewinkt, ohne daß es sich je auf ihre Häupter herniedersenkte. Auch ihnen schlug die Familienzwietracht arge Wunden, eine inhaltsschwere Lehre für die Zukunft, der nun Folge geleistet werden konnte, weil die üblen Folgen der Teilungen in den letzten Jahrzehnten durch verständige Führung der Fürsten, wie durch natürliche Fügung so gut wie desseitigt waren. Zwar mußte der erste Kurfürst die Kräfte seines Volkes über Gebühr anstrengen, doch die Hustennot war nun zu Ende. Sein Sohn Friedrich II., der ihm bereits im Januar 1428 folgte, besaß ausreichende Gaben, um den vom Vater errungenen Gewinn nuthringend auszubeuten, denn der Beiname "der Sanstmütige", den er in der Geschichte führt, gründet sich nicht auf eine allzu weiche Gemütsanlage, sondern auf die Geschicklichkeit, gewandt auszuweichen.

Die Mark Brandenburg war ein ganzes Jahrhundert nach bem Ausfterben ber eblen Familie, Die eigentlich bas Fürftentum erft geschaffen hatte, ein Stieffind bes Gludes gewesen. Wieberholt ftanb bas Land vor bem Schickfal, in Feten zerrissen zu werben. Rachbem die baierische Berwaltung wenig Segen gebracht hatte, trat an die Mark ein großer Augenblick heran, als Karl IV. sie mit seinen Erblanden vereinte, und geschäftige Phantasie mag sich wohl ausmalen, was aus ber Mark und ganz Deutschland geworben wäre, wenn biefe Ländermaffen, die durchaus zusammenhängend in sich festgeschlossen waren, wie kein anderes Gebiet im ganzen Reiche, dauernd unter einem Herrscher geblieben wären. Doch wurden die reichen Saaten wirtschaftlichen Gebeihens, die Rarl ausgestreut hatte, wieder zertreten unter feinem Sohne und ber habgierige Soft rupfte noch bie wenigen geretteten Salme ab. Der Bestand bes Fürstentums war ernstlich gefährdet, und so gut wie Sigmund bereits die Neumark burch Berpfändung an ben beutschen Orben entfremdet hatte, konnte er auch andere Landesteile an Räufer ober Gläubiger losichlagen.

Bum Glück entschloß er sich, die Mark Friedrich VI. von Nürnberg zu übertragen. Dadurch blieb sie erhalten, im Innern wie nach außen. Abel wie Städte fügten sich bald dem neuen Herrn, doch darf man Friedrichs Birkssamkeit als Brandenburger Kurfürst nicht überschäßen. Erst sein Nachsolger Friedrich II. hat dem Kurlande seine volle Kraft gewidmet. Friedrich I. übersließ bald die Regierung Brandenburgs seinem ältesten Sohne Johann, der seiner Aufgabe nicht recht gewachsen war. Die Städte, die ihre Selbständigsteit trot aller damit verbundenen Gefahren hatten schäßen gelernt, seindsseit trot aller damit verbundenen sefahren hatten schäßen gelernt, seindssels Rachbarn und vor allem später die Husiten machten ihm viele Rot. Der Kurfürst selbst nahm die fränkischen Lande als Ausgangspunkt seiner Thätigkeit.

Gben baraus, daß die gesamten Zollerschen Herrschaften in persönlicher Berbindung blieben, nicht sofort eine Teilung und Trennung eintrat, entsprangen sehr wichtige Verhältnisse. Dem Kurfürsten von Brandenburg kam zu statten, daß er in Süddeutschland, mitten im Reiche und in bessen politischem Leben seinen sesten Fuß hatte, dem fränkischen Burggrafen, daß er dort die nordische Kurstimme für sich in die Wagschale wersen konnte. Das neue sächsische Kurhaus war in ähnlicher Lage. Dessen Vorgänger hatten zum Süden keinerlei Beziehungen gehabt, aber die Wettiner stellten durch ihre thüringischen Lande eine Verbindung zwischen Nord- und Süddeutschland her, schlugen gleichsam zwischen beiden eine Brücke.

So war jett eine Gemeinsamkeit geschaffen, die das ganze Reich umspannte, indem die beiden bisher von einander getrennten großen Gruppen in gegenseitige Berührung traten. Nirgends machte sich das fühlbarer, als in der höchsten Reichsvertretung, in der kurfürstlichen Genossenschaft.

Vorher hatten die rheinischen Aurfürsten durchaus überwogen, eigentlich zulet allein das Kurkollegium gebildet oder vertreten, jetzt waren die beiden anderen mit ausreichender, sogar stärkerer Kraft ausgerüstet, um ihrem Werte Ausdruck zu geben. Wie es schon im Süden geschehen war, ging es jetzt auch im Norden: der Schwerpunkt des Reiches wich vom Westen, vom Rhein, nach dem Osten. Nicht gleichgültig war auch, daß die beiden Kurfürstentümer, die nun einen angemessenen Plat in der Genossenschaft einnahmen, Laienfürsten gehörten. Bis dahin stand die Pfalz meist allein neben den drei Erzbischöfen, jetzt kam das Laientum auch in der obersten Körperschaft des Reiches zu seinem Rechte.

Von den beiden neuen Kurhäusern hatte nach Beschaffenheit und Lage der Länder das sächsische die größere Aussicht auf künftiges Wachstum. Doch wie die Zollern in der Folgezeit ungleich größere Männer hervorgebracht haben, so überragte schon der erste Kurfürst aus diesem Hause seinen sächsischen Glücksgefährten. Friedrich I. hat sein langes siebzigjähriges Leben dis zum letzen Augenblick nicht unbenutzt verstreichen lassen. Für ihn gab es wohl kaum eine Stunde bequemer Ruhe. Als Sigmund sich ihn zu seinem Freund und Helfer auserkor, traf er eine geschickte Wahl, aber er verrechnete sich, wenn er auf unwandelbare, sich ihm ganz hingebende Anhänglichkeit des Burggrafen zählte, den er einmal vertraulich "sein Geschöpf" nannte. Wie Friedrich einst Wenzel

perlassen hatte, blieb er auch Siamund nicht getreu, sobald sich ihm andere Ausfichten eröffneten. Darin unterschied fich ber Roller nicht von ben Rurften Rach allem, mas mir miffen, murbe er eine Zeitlang tein Befeiner Reit. benten getragen haben, feinen Gonner ju fturgen, aber es mag ju feiner Enticulbigung bienen, bag er nachher feine Untreue burch neue Dienste wettmachte. Das jo hartnädig festgehaltene Bundnis mit Polen war eine Verirrung, und ba bie Braut bes jungen Friedrich im garten Alter 1431 ftarb, brachte es gar feinen Borteil. Es ist mahricheinlich, baß für ben Kurfürsten ber Bunsch mitbestimmend mar, die an den Deutschen Orden verpfändete Neumark durch polnische Unterftubung zu geminnen. Er behauptete, auf fie ein Recht zu haben, weil ein Rurfürstentum nicht geteilt werben könne, mahrend Sigmund fich barauf ftutte, baf Friedrich und feine Erben bie Mart eigentlich nur pfandweise innehatten. So blieb bie Neumark bem Orben als Eigentum; Friedrich aber galt ben Deutschherren auch nachher als ein bochft unzuverläffiger, volenfreundlicher Nachbar.

Nachdem Friedrich die Mark für immer verlassen hatte, hatte er in den franklichen Landen übergenug Arbeit; fein ingrimmiger Feind, ber Ingolstädter Lubwig und bann bie Susiten bereiteten ihm schwere Sorgen. Die Beenbigung bes Rriegszustandes mit Böhmen wurde nun fein hauptfächliches Riel; nachdem er eingesehen hatte, baß sie mit ben Waffen nicht zu erzwingen fei, ergriff er mit richtigem Blid zuerft von allen ben Gebanken, die Bohmen burch firchliche Bemilligungen mit Sulfe eines Konzils zur Rube zu bringen. Gewiß ließ er fich bagu nicht burch religiofe Dulbsamkeit ober freiere Auffassung bestimmen, er begriff nur die Rotwendigkeit, der er sich fügte. Es war eine schwierige und bebenkliche Sache, die er mit aller Borficht führte, weil bereits bose Reben über ihn ergingen und bie Böhmen felber ihn ju ihren Freunden göhlten. Bei ben Berhandlungen, burch welche die Susiten nach Basel geführt wurden, nahm er sich wohl in acht, weiter zu geben, als ber Rwed unbedingt erforderte, so baß sein Berhalten manchem ratfelhaft erschien. So hatte er auch einst in Ronftang, als ihm ber Auftrag wurde, den entflohenen Johann XXIII. zurudzubringen, erklärt, er lege nicht Sand an ben Bapft, sondern beschütze nur beffen Begleiter vor Gewalt.

Auch ben Reichsangelegenheiten wandte er seit 1426 seine rüstige Thatkraft zu. Er allein von den Kurfürsten war unausgesetzt bemüht, auf allerhand
Tagen größere Leistungen für den Reichskrieg und bessere Ordnung, einen
günstigeren Friedensstand in Deutschland zu erreichen, meist in Uebereinstimmung
mit den Plänen Sigmunds. Er scheint in der That empfunden zu haben, daß
von dem Zustande des Ganzen der der Teile abhängig sei, und dennoch darf
man von seinen Bestrebungen tein zu ideales Bild entwerfen. Friedrich war
weber der überzeugte und durchdrungene Bertreter des "Reichsgedankens", noch
trug er sich mit einem umfassenden, in die Tiefe gehenden Plane einer Reichsresorm; ein weiser Denker innerhalb seiner Zeit überschritt er nicht die von
ihr gesetzen Grenzen. Klugheit ist überhaupt sein hervorstechendster Charakterzug; die Gegner, wie der böse Ludwig, nannten sie freilich manchmal Falschheit
und Treulosigseit.

Sin gleichzeitiges Bilb zeigt ihn als träftigen Mann von mittlerer Größe und rundlichem bartlosem Gesicht mit spiger Rase und starkem Kinn, das kastaniensbraune Haar zum Raden herabhängend; mit Borliebe trug er schwarze Geswandung. Er mag eine stattliche Erscheinung gewesen sein, auf die auch die Königin Barbara wohlgefällig ihre Augen warf, so daß beide ins Gerebe kamen. Seine Gemahlin, die baierische Elisabeth, war gleichfalls verständig und mit solchem Reiz geschmückt, daß man sie die schöne Else nannte.

Obgleich der Markgraf als tüchtiger Kriegsmann galt, hat er in den großen Bügen nach Böhmen und auch in der Verteidigung seiner franklichen Lande gegen die Husten ein höheres Feldherrntalent nicht zu entfalten vermocht, doch verdiente er den Vorwurf der Feigheit gewiß nicht.

Daß er die ihm nachgerühmte umfassende gelehrte Bildung hatte, ist nicht zu erweisen; doch besaß er Bücher und schätzte sie so hoch wie die Kleinodien. Für seine Unterthanen hatte er ein Serz und er verhehlte sich nicht, wie schwer die Steuern lasteten, die er ihnen auferlegen mußte; auch rücksichseloser Härte gegen die Feinde hat er sich nicht schuldig gemacht. Berühmt ist der Ausspruch in einer seiner Urkunden: "er sei Gottes schlichter Amtmann an dem Fürstentum". Wenn diese Wendung vielleicht nur von seinem Kanzler herrührte, so kamen sicher ihm selber aus dem Herzen die Worte, die er an den aus der Gefangenschaft erslösten Herzog Abolf von Berg schreiben ließ: "Und was auch darauf gegangen sein mag, so ist doch eigener freier Mut um kein Geld oder Gut zu lassen, denn Lande, Leute und Güter sind durch Gottes Hülfe zu gewinnen und zu bekriegen. Wollet nur ganz steten fröhlichen Mut haben, damit thut Ihr Such selbst wohl!"

Obgleich Friedrich keineswegs ein so reiner Inbegriff aller Tugenden war, wie ihn begeisterte Verehrung für sein nachfolgendes Geschlecht geschildert hat, darf man ihn unbedenklich als einen der bedeutendsten Männer des damaligen Deutschlands bezeichnen. Auch die Zeitgenossen schnekten dem Kurfürsten, dem genauen Kenner der Reichsverhältnisse, meist ihre Anerkennung. Die süddeutsche Ritterschaft hing an ihm als ihrem Gönner, auch die Städte hegten zu ihm Vertrauen; Geschichtsschreiber der nachfolgenden Jahre sind voll seines Ruhms. Sein Wirken beschränkte sich nicht auf das eigene Land, sondern kam auch dem Ganzen zu gute, ein Lob, auf das nur sehr wenige Fürsten Anspruch erheben konnten.

Im Norden erhielten sich im allgemeinen die staatlichen Verhältnisse, wie sie um den Anfang des Jahrhunderts lagen.

Die Sansa hatte ihren Söhepunkt überschritten, aber noch lange Zeit verging, ehe ber alte Bestand erschüttert wurde. Im Osten und im Westen rührten sich jedoch bereits die Gewalten, die dem deutschen Handel die gewohnten Wege zum Reichtum abschneiden sollten. Die Vereinigung der drei standinavischen Königreiche durch die Kalmarer Union, so locker sie blieb, machte sich der Handsar und nötigte zu einer Aenderung der disherigen Politik. Auch der westeliche Handel wurde bedroht durch die Ausbildung der neuburgundischen Macht, die allerdings erst später ihren vollen Druck ausübte. Schon jest wurde der rastlose Wettbewerd der Holländer empfindlich, denen auch die Ratur zu Hülfe kam,

indem der Hering feine bisherigen Laichpläte verließ und sich in das westliche Beden der Nordsee zog.

Die Hollander verstanden es, die Garung auszubeuten, in die Ronig Erich Standinavien und die Nachbarlander verfette. Königin Margaretha hatte 1386 Graf Gerhard von holftein und seine Erben mit bem herzogtum Schleswig belebnt, bas fortan mit bem Schwestergebiet zu innerlicher Gemeinschaft gufammenwuchs und, obgleich jur banischen Krone gehörend, jum beutschen Lanbe murbe. Schon Margaretha hatte gesucht, bie Belehnung rudgangig zu machen, und Erich von Bommern, ber als Erbe anerkannt ihr 1412 in ben brei Reichen nachfolgte, nahm alsbalb mit ben Solfteinern ben Rampf um Schleswig auf. echt norbische Schönheit, ftart und geschmeibig mit golbigem haar, schneeweißer haut und rofigen Wangen erfüllte er die herzen aller Frauen mit Liebe, aber feine eigenen Unterthanen, benen er anfangs als volkstumlicher herr lieb mar, wandten sich von ihm in haß ab, benn er war sittenlos, graufam, eigenfinnig, unfähig ju stetigem sicherem Herrschen. Auch bie wenbischen Stäbte murben, nuch= bem fie ihn anfangs gegen bie holften unterftust, feine Reinde. Go fah er fich 1435 nach heißen, schwankenden Rämpfen genötigt, ben Solfteinern Schleswig und ben hansen ihre Privilegien und bamit bie Seeherrichaft ju belaffen, er felber aber verscherzte feine Berrichaft.

König Sigmund war Erichs Vetter und die Verwandtschaft, vielleicht auch das Wohlgefallen an dem schönen Manne haben den beutschen König stark beeinstußt. Von Anfang an begünstigte er die Absichten Erichs, der ihm den Schiedsspruch übertragen hatte, und urteilte über Schleswig ganz im dänisichen Sinne. Doch war das kein Reichsverrat, wie in unserer von freudigem Stolz auf Schleswigs Erwerbung erfüllten Zeit dem Könige vorgeworsen wird. Schleswig gehörte damals nicht zum Reiche und war auch noch nicht mit Holstein "up ewig ungedeelt" verbunden. Eher neigte damals die Meinung dahin, ganz Dänemark als ein Zubehör zum Reiche zu betrachten. Nachher war Sigmund unausgesetzt bemüht, den Dänenkönig mit seinen Feinden auszussöhnen, dabei immer dessen Partei nehmend. In seinem Zerwürsnis mit dem Brandenburger Markgrafen beabsichtigte er auch, sich der Hülfe des Dänen zu bebienen, aber die Hauptsache war ihm, Erichs und namentlich der Hanseltädte Beistand gegen die Husten zu erlangen, und beswegen wollte er hier wie im übrigen Reiche Frieden schaffen.

Die Bebeutung der Hansa entging Sigmund nicht, war doch sein Bunsch überhaupt, dem Handel förderlich zu sein. Als er 1414 ins Reich kam, begehrte er Auskunft über ihre "Segelacie" und über die Handhabung der Kausmannschaft, in welches Land sie Handel trieben, und andere ihre Selegenheit; auch sonst bat er durch Befehle dem Handel zu nuten gesucht. Aber abgesehen davon, daß er in Lübeck die Umwälzung rückgängig machte, welche dort eine Beränderung des Rates bewirft hatte, und auch in Rostock und dann in Bremen gegen innere Unruhen einschritt, gelegentlich auch Geld von hansischen Kausseuten zu leihen oder sonst von den Städten zu gewinnen wußte, hat er keinen wirklichen Einsluß auf sie gesibt; eben sein Berhältnis zu Erich, noch mehr seine Behinderung durch andere Dinge zogen ihn davon ab.

Des beutschen Ordens haben wir oft gedacht. Er lag seit der Tannenberger Schlacht in einem langsamen Todeskampse. Zum Teil war das die Schuld des wenig fähigen, unschlüssigen und doch wieder sich übereilenden Hochmeisters Paul von Rußdorf, der seit 1422 an der Spize des Ordens stand. Er konnte sich nicht überwinden, dem Abel und den Städten die nötigen Zugeständnisse zu machen, um sie für die Ordensherrschaft zu gewinnen, vermochte auch nicht, dem wachsenden Zwiespalte im Orden selbst zu wehren. Sein Bündnis mit Witold und vollends mit dessen Nachfolger Swidrigiello schlug zum Schaden aus; die Riederlage, welche die Livländer 1435 an der Swienta erlitten, zwang zum Frieden mit Polen, der im Dezember zu Brzesc abgeschlossen den Orden zu einer bescheidenen Stellung heraddrückte.

Sigmund sah diesen Frieden mit Zorn, aber seine heftigen Worte machten keinen Eindruck, da er nur zu oft den Orden im Stich gelassen hatte. Gewiß hat Sigmund zu dem Niedergange des altehrwürdigen Staates beigetragen. Er besaß für den Orden kein ehrliches Wohlwollen und bediente sich seiner lediglich als eines willkurlich einzusesenden Gegengewichtes gegen Polen. Den hohen Wert, welchen der Orden für das Deutschtum besaß, brachte er nicht so in Ansichlag, wie wir wünschen, daß er es hätte thun mögen, aber wer hätte damals die ganze inhaltsschwere Lage übersehen? Auch den anderen Deutschen kam in diesem Falle die nationale Seite nicht zum Bewußtsein. Selbst ein so begeisterter Patriot wie Dietrich von Riem verkannte sie mit seinem ungünstigen Urteil über den Orden, bessen Kampf gegen Polen und Litthauen ihm höchst unchristlich zu sein schien.

Den König ärgerte, daß der Orden zu ihm und zum Reich nur in einem halben Berhältnis stand. Er suchte ihn zu bewegen, Preußen oder wenigstens Pomerellen dem Reiche zu Lehen zu geben; von den livländischen Bistümern Riga, Dorpat und Desel nahm er in der That die Huldigung entgegen. In Preußen wünschte man dagegen durchaus nicht, daß "das Reich seinen Fuß sest und tief in den Orden seige". Da Sigmund die Ordenslande als weltliche Herrschaft ansah, wollte er nicht, daß sich der Papst in diese Angelegenheiten mische, in Rom nahm man es gleichs sübel, daß der Orden nicht einfach eine kirchliche Bruderschaft sein wollte. Martin war ihm stets seindlich und schlug geradezu vor, in die polnische Lehns- unterthänigkeit zu treten.

Die Deutschherren hatten überhaupt keinen einzigen Freund mehr in der ganzen Welt, weder draußen noch in ihrem eigenen Lande. Doch niemand konnte ahnen, ein wie schweres Schickfal so bald über den Orden hereindrechen werde, und in der That ist er eigentlich nicht von außen her vernichtet, sondern von innen her zersprengt worden.

Mit Behmut erfüllt uns noch heute bas traurige Schauspiel, wie ber Orben, ber einst ruhmreich bas Deutschtum bis an die Newa getragen, hinsiecht in einer Zeit, in welcher bas Slaventum, gegen bas er bas feste Bollwerk seine ungeahnten plöglichen Aufschwung nahm und bas Deutschtum im Osten zu vernichten brohte.

Der Ergebnis ber ganzen Periode ift bemnach ein trauriges, benn im ganzen Umkreise hatte bie Stellung Deutschlands Schwächung erlitten. Auf

brei Seiten stehen feinbliche Mächte, im Westen Burgund und das Welschtum, im Osten Polen und das Slaventum, im Norden Standinavien, während auf der vierten Seite Italien jede Abhängigkeit abgestreift hat. Im Reiche selbst hat sich keine neue überwiegend starke Macht herausgebildet, die alte Zersplitterung ist geblieben. Und vom Südosten her kam eine neue surchtbare Gefahr; immer näher rückte den Reichsgrenzen der Türke. Ihn abzuwehren hatte Sigmund als König von Ungarn seine ganze Kraft ausgeboten, aber darüber seine Pslichten als deutscher König hintenansehen müssen. Daß es ihm noch in den letzten Lebensjahren glücken würde, die guten Absichten, die er immer gehabt hatte, auch auszusühren, war nicht sehr wahrscheinlich.

### Zweiundzwanzigster Abschnitt.

# Die lehten Jahre Kaiser Sigmunds. 1434—1437.

ener Friedensschluß zwischen Papst und Konzil konnte nicht von langer Dauer sein. Die synobale Idee hatte seit Konstanz die Herrschaft über die Geister errungen; in ihr erblickte man die einzige Rettung aus dem allgemeinen Slend, weil jede andere Macht versagt hatte. Martins Pontisitat hatte nur die Ansicht bestätigt, daß vom Papstum nichts zu erwarten sei, daß es nichts gelernt, aber auch nichts vergessen habe. Sichien daher dringend notwendig, die höchste Behörde der Christenheit auch gegen ihren Willen zu reformieren, damit sie wieder der Christenheit, nicht sich allein diente. Sollte daher das ersehnte Heilswerk an Kirche und Menscheit vollzogen werden, so mußten alle Gewalten sich der synodalen Führung unterwersen.

So vertrat das Baseler Konzil mit allem Nachdruck diesen Gedanken, und nicht nur die dort Versammelten, auch die meisten bedeutenden Männer der Zeit teilten ihn. Noch hielt man sest an der mittelalterlichen Anschauung, die alles Heil von der Kirche erwartete. Da das Papstum nur Enttäuschung gebracht hatte, so sollten vorläusig die allgemeinen Konzile zu einer besseren Zeit hinüberleiten. Daher wollte das Baseler einsach an Roms Stelle treten und beanspruchte die gleiche Machtvollkommenheit, die dieses disher besessen hatte. Der Ordis sei größer als die Urbs, sagte stolz ein Mitglied. Das Pabstum sollte reformiert werden, um würdig zu sein, der Welt vorzustehen.

So sehr alle Herzen bem Konzil entgegenschlugen, ber Besuch blieb bennoch spärlich; nicht entfernt konnte es sich in bieser Beziehung mit seinem großen Borgänger messen. Der Hauptteil ber Anwesenben waren niebere Geistliche und Doktoren, unzweiselhaft burchschnittlich eifrige und ehrliche Reformfreunde, aber Theoretiker, so großen Aufgaben nicht gewachsen, die immer eine gewisse Kenntnis und ein Berständnis für die wirklichen Berhältnisse erforbern. Es ging in Basel

wie in den jungen Parlamenten unserer Zeit; man glaubte blind an die Macht des eigenen gefällten Spruches, meinte, die Welt ohne weiteres nach dem Ideal, das jeder in sich trug, umgestalten zu können; das warme Herz hatte an den Verhandlungen mehr Anteil als der kühle Kopf. Dem gegenüber stand das Papstum, zwar bereits siech, aber noch nicht so weit, um zu den Toten geworsen zu werden, und am wenigsten gewillt, sich das gefallen zu lassen. Die Verssammlung bestritt nicht eigentlich das Papstum in seinem inneren, durch die Jahrhunderte besestigten Gehalt, sie wollte nur die augenblicklichen Träger tressen, aber demerkte nicht, daß sie in einen Widerspruch hineingeriet, indem sie auch die Würde an sich antastete.

Es war ein großer Fehler, daß Eugen es unterließ, selber nach Basel zu kommen; er hätte dadurch Mitglieder an sich gezogen, die ganze große Zurüstung der Kurie wäre zu seinen Gunsten ins Gewicht gefallen. Ohne daß der Papst mitwirkte, ließ sich auch nichts Rechtes, Dauerndes erreichen, und es wäre immerhin besser gewesen, weniges zustande zu bringen, als nur Streit zu wecken. Eugen erblickte gerade in seiner Nichtteilnahme den besten Schutz gegen tieseinschneidende Beschlüsse, aber er stellte damit alles auf den Machtstreit. Bei ehrslichem Entgegenkommen hätte vielleicht das Papsttum eine gewisse Verzüngung gefunden, mit kleinen Opfern den jähen Sturz, den es nachher erlebte, wenigstens aufgeschoben.

So aber platten die Gegenfätze auf einander, und das Konzil geriet immer tiefer in eine demokratische Richtung hinein. Allerdings war diese ganz anders als die husitischetadoritische. Das Konzil wollte die Kirche, die geistliche Macht, ben Besitz der Geistlichkeit durchaus erhalten; es war nicht ein Kampf der Laien= welt gegen die Kirche, sondern eine innere Revolution, eine Auslehnung der Geistzlichkeit gegen den Absolutismus des Bapstums.

Besonders zwei Angelegenheiten führten das Zerwürfnis herbei. Das Konzil faßte Entschlüsse, welche in die täglichen Lebensbedürfnisse des Papsttums arg einschnitten. Mit einem Federzug strich es im Juni 1435 alle Sinznahmen, die aus der Berleihung geistlicher Stellen, Würden und Vorrechte flossen, namentlich die Annaten. Das Schifflein Petri wurde so aus dem großen Fischteich plöglich ins Trockene gesetzt, und es war natürlich, wenn Eugen die Bestätigung dieser Bestimmung verweigerte, ehe nicht Ersatz gesschaffen wäre.

Noch bitterer wurde der Streit um die Griechen. Die griechische Kirche hatte, um Hülfe vom Abendlande zu erlangen, wieder den schon so oft angeregten Gedauken einer Union der beiden Bekenntnisse aufgegriffen. Das allgemeine Konzil, welches darüber beraten sollte, wünschte der Papst in Italien zu halten, und wenn er auch unzweifelhaft gern die Gelegenheit benutzte, um das lästige Baseler loszuwerden, so hatten doch sonst seine Gründe ihre Berechtigung. Die Baseler jedoch mochten den Ast, auf dem sie saßen, nicht selber durchsägen; sie wollten das Konzil nur entweder in Basel selbst oder in Avignon, wie die Franzosen betrieben, versammelt sehen. Zum Vergnügen und Spott der Griechen machten beide in Konstantinopel Anerbietungen, wie zwei um ein gutes Geschäft wettzeisernde Kausseute. Auch Sigmund trat, indem er Osen vorschlug, in eine freilich

hoffnungslose Mitbewerbung. Die Mehrheit bes Konzils entschied im Mai 1487 gegen ben Papst, nachbem Mitglieder wie auf ber berüchtigten Räuberspnode handgreislich gegen einander geworden, und nur das Dazwischentreten der städtischen Polizei eine blutige Rauserei verhindert hatte. Die Minderheit aber versaßte auch ihre Bulle als angeblichen Konzilsbeschluß, verschaffte sich durch Bestechung Eintritt in die Bohnung des Kardinals Julian, erdrach die Kiste, in der das große Siegel des Konzils ausbewahrt wurde, und versah so ihr Schristsstück mit der amtlichen Beglaubigung. Als der Papst diese Bulle der Mindersheit annahm und veröffentlichte, brach der Sturm los. Am 31. Juli erging an ihn die Borladung, der im Ottober die Eröffnung des Prozesses solgte, nachdem Eugen die Berlegung nach Ferrara besohlen hatte.

Griffen die Baseler Eugen gegenüber weit über die gebührenden Grenzen hinaus, so machten sie denselben Fehler auch in allen anderen Dingen. Da der Papst fern war, beanspruchte das Ronzil die gesamte Kirchenleitung und übte sie oft dis in Kleinigkeiten, selbst in reinen Verwaltungssachen aus. Viele wandten sich allerdings lieber nach Basel, als nach dem verrusenen Rom, aber es konnte nicht ausbleiben, daß auch begründete Rechte verletzt wurden.

Gine andere Quelle von Mißständen floß aus der Aufgabe des Konzils, den Frieden unter der Christenheit herzustellen. Daher wurden dort auch politissche Fragen erörtert, die nur Zank hervorriesen. Die Versammlung konnte sich den Sinstüssen großer Mächte und Hervorriesen nicht entziehen und trübte dadurch die Reinheit der Erwägungen und Beschlüsse in Kirchenfragen. Was sie aus Kückssicht auf den einen that, verletzte den andern.

Das Konzil trat eben einfach an die Stelle des Papsitums. Die Kirche sollte ihre Allgewalt behalten, die ihr doch zum größten Schaden gereicht und das Mißwergnügen der Welt erregt hatte. Es blied demnach der alte Zustand, nur daß die Ausübung der Omnipotenz in andere Hände gelegt war. Deswegen würde die konziliare Idee, auch wenn sie gesiegt hätte, kaum eine grundsätliche Aenderung des kirchlichen Wesens herbeigeführt haben.

Sigmund hat das aufsteigende Unheil rechtzeitig und richtig erkannt, boch es war ihm beschieden, daß er, dessen Regierung mit der glorreichen Besiegung des Papsischen begonnen hatte, noch vor seinem Tode ein neues entstehen sehen mußte, das Schisma zweier allgemeinen Konzile.

Er hat sich die größte und redlichste Mühe gegeben, die Baseler von überseilten Maßregeln abzuhalten. Die erbitterte Stimmung, mit der er von ihnen geschieden war, wurde noch gesteigert. Es ist leicht begreislich, daß er zürnte, wenn die Konzilsväter Dinge, die sie gar nichts angingen, wie den Streit um die sächsische Kur, in ihre Beratungen zogen. Es kam zu einem erregten Briefwechsel, indem er erklärte, er könne seine weltlichen Rechte nicht kränken lassen. Die böhmische Sache nötigte ihn indessen, mit dem Konzil Verkehr zu erhalten. Dieses beachtete auch fernerhin seine Wünsche wenig, rührte in allerhand fernliegenden Dingen herum und betrieb darüber die Resorm nicht in der gewünschten Weise. Gerade darüber beklagte er sich bitter: es komme nicht darauf an, ewig in Basel zu bleiben, sondern etwas fertig zu bringen.

Der erhofften Kirchenverbesserung wegen wünschte er, daß die Sinigkeit mit dem Papste erhalten bleibe, und tadelte daher den Beschluß über die Annaten, doch eben deswegen bekämpste er auch entschieden die papstliche Absicht, die Verssammlung nach Italien zu verlegen, und führte scharfe Reden über den Betrug der Minderheit. In dem neuentbrannten Streit zwischen Papst und Konzil suchte er ebenso zum Guten zu reden und zu vermitteln, wie er es bei dem früheren gethan hatte. Er wollte beschwichtigen und versöhnen; die Sinleitung des Prozesses gegen Sugen beklagte er daher als einen Schritt, der die trauzigsten Folgen haben würde. Ueber diesen verständigen Bestrebungen raffte ihn der Tod hinweg. —

Als Sigmund 1431 nach Italien zog und bort zwei Jahre blieb, fiel wieder ben Kurfürsten die Vorsorge für das Reich zu, soweit sie ihnen genehm war.

Markgraf Friedrich erward sich das Verdienst, mehrere Tage zusammenzubringen, auf benen teils über die Hustennot, noch mehr über die Kriege im Reiche beraten wurde. Der Zwiespalt zwischen Papst und Konzil veranlaßte die Kurfürsten, wie wir sahen, vermittelnd einzugreisen, und zwar bei Eugen mit Ersolg. Dagegen verschlossen sie ihre Ohren für die Husteruse, welche Sigmund über die Alpen sandte, was den König gewaltig erzürnte.

Nach seiner Ankunft in Basel berief er sofort einen Reichstag, um bie Streitigkeiten zu begleichen und nötigenfalls eine Rüstung gegen die Böhmen aufzubringen, wenn sie sich nicht mit dem Konzil vertrügen. Erst Anfang 1434 fand sich eine größere Zahl von Fürsten zusammen, von den Kurfürsten nur der Brandenburger. Der Hauptgegenstand der Verhandlungen war jener Prozeß gegen Ludwig von Ingolstadt.

In Ulm und Regensburg fanden bann neue Tage ftatt, benen bie geistlichen Kurfürften wiederum fern blieben. Da die Niederlage, welche die Taboriten bei Lipan erlitten hatten, nicht nur bas Bafeler Konzil, fondern auch andere zu bem Glauben verführte, man brauche den Böhmen nicht mehr nachzugeben, erfchien Sigmund, ber in Regeneburg mit ihnen ohne Sinzuziehung ber Fürften verhandelte, wieder als Begunftiger ber Reperei. Sogar bas finnlose Gerucht entstand, vielleicht burch seine Rriegsabsichten gegen Burgund veranlagt, er wolle mit einem husitischen Beere an den Rhein gieben, um die Rurfürsten gu bemütigen. In ber That war Sigmund mit ben rheinischen Kurfürsten sehr unzufrieben, aber nicht weil fie ibm bie Berrichaft einengen wollten, fonbern weil fie fich ihm verfagten. Der turfürstliche Bund bestand nur noch auf bem Bergament. Bon ben rheinischen Rurfürsten tam jest allein Dietrich von Roln in Betracht, und ber ging gang in feinen heimischen Kämpfen auf, mas ber König sehr übel vermerkte. Raban war nur bem Namen nach Erzbischof von Trier, Pfalzgraf Ludwig geistig und körperlich gebrochen, Erzbischof Dietrich von Mainz eben erft in fein Amt getreten. Bu fürchten hatte Sigmund von ihnen allen nichts, aber er wünschte, daß sie für ihn und das Reich etwas leifteten.

Denn bes Reiches Not nach innen und nach außen war himmelschreienb. Bon Regensburg aus erließ Sigmund am 27. September 1434 eine große

Botschaft über die dringend erforderliche Reform, welche immer der Gegenstand seiner Sorge gewesen sei. Sechzehn Artikel stellte er auf, die zunächst Käte der Reichsstände im Dezember zu Frankfurt erwägen sollten, damit dann auf einem Reichstage in seiner Gegenwart Beschlüsse gefaßt werden könnten. Es war ein reiches Verzeichnis von Vorschlägen aller Art, die zum Teil aus der politischen Lage entnommen wurden, wie Krieg gegen Burgund und Beilegung der schwebenz den Fehden, teils eine Regelung des Verhältnisses zwischen geistlicher und weltzlicher Gewalt betrafen, endlich die innere Ordnung von Frieden und Recht, darunter auch eine Läuterung der westfälischen Gerichte bezweckten. Er brachte seinen alten Plan vor, einen allgemeinen Landsrieden zu schaffen und das Reich in vier Kreise mit gegenseitiger Hülfspflicht zu teilen.

Die von dem Kaiser gemachten Borschläge wurden in der That zu Frankfurt beraten. Man erklärte sich mit ihnen im allgemeinen einverstanden und
fügte einige neue hinzu, namentlich den einer ordentlichen Handhabung des obersten Reichsgerichts. Aber alles blieb schätzbares Material, denn zu dem auf den Mai 1435 anderaumten Reichstage, der es verwerten sollte, erschien Sigmund
nicht. Die Versammlung kam gar nicht zustande.

Die Vorgänge auf bem Baseler Konzil veranlaßten im Serbst 1436 bie Kurssürsten, sich an den Raiser zu wenden, damit jene Jrrungen wie die Gebrechen des Reiches abgestellt würden. Er berief einen Reichstag nach Eger, zu dem er aus Prag Ende Juni kam. Aber nur die weltlichen Kurfürsten folgten seinem Ruse, die geistlichen schiecken schiecken seinem Buse, die geistlichen schiecken schiecken serdschlagt wurde genug über das Konzil und die Rückerwerdung Brabants, über Verbesserung der gesamten Gerichtsbarkeit im Reich, über Landfrieden und Münze, aber die Beschlußfassung wurde wiederum vertagt auf einen Reichstag in Rürnberg, welcher unterblieb. Da der Streit zwischen Basel und Kom die allgemeine Aufmerksamkeit in Ansspruch nahm, sorderten die Kurfürsten von Frankfurt aus den Kaiser auf, "als ihr Haupt und Herr" mit ihnen gemeinsam beiden Parteien Vorschläge zu machen, und von der, welche sie ablehnen sollte, sich loszusagen. Ihre Botschaft tras Sigmund nicht mehr unter den Lebenden.

Noch vor dem Reichstage in Eger melbete ein Bote Frankfurts nach Hause, ber Raiser habe mehr vor, als er in seinen Briefen schreibe, er wolle einen römischen König machen. Ob er dort mit den Fürsten über die Wahl Albrechts gesprochen hat, ist nicht überliefert; jedenfalls wurde über sie nichts beschlossen. Sigmund mußte sehen, sein Haus zu bestellen, denn die Gicht in ihrer schwersten Form zehrte an seinem Körper, so daß er sich eine große Zehe abnehmen lassen mußte. Er wollte noch Albrecht in die Herrschaft über Böhmen einführen, aber ehe dieser nach Prag kam, verließ der Kaiser totkrank die Stadt am 11. November 1437, weil er sich nicht mehr die Krast zutraute, den bevorstehenden Wirren zu troßen. Da er wußte, daß seine Gemahlin Barbara Ränke spann, um sich die Regentschaft zu verschaffen, ließ er sie in Znaim, wohin ihm Schwiegerschn und Tochter entgegenkamen, verhaften. Doch sein Leben war zu Ende. Nachdem er den anwesenden Böhmen und Ungarn nochmals Albrecht empsohlen und mit frommer Fassung die Enadenmittel der Kirche empfangen hatte, starb er in Znaim am 9. Dezember. Eberhard Winded, der des Raisers Thaten mit mehr Liebe, als

Seschick und Zuverlässigkeit beschrieben hat, erzählt von seinen letzten Augenblicken: "An dem Morgen, an dem er sterben sollte, besahl er, ihn als römisschen Kaiser anzukleiden mit Ornat und Krone. Dann hörte er eine Messe und nach der Messe besahl er, ihn wieder auszukleiden und sprach: "Nun kleidet mich, wie man mich begraben wird". Dies geschah und so saß er auf einem Stuhle und verschied. She er starb, besahl er, daß man ihn zwei oder drei Tage stehen ließe, damit alle Leute sehen könnten, daß der Herr der Welt tot sei". Aber Winded war nicht Augenzeuge des Todes und seine Erzählung ist wohl nur eine Erdicktung.

Sigmund erhielt seine Grabstätte in Großwarbein in ungarischer Erbe, bie seine heimische geworben war.

### Dreiundzwanzigster Abschnitt.

## Die Bedeutung Sigmunds.

it dem Kaiser erlosch im Mannesstamme das lugemburgische Geschlecht, von dem vier Glieder die deutsche Königskrone getragen hatten, Männer von sehr verschiedener Sinnesweise. Sigmund glich keinem der drei, die vor ihm den deutschen Thron innehatten. Er besaß weder die hochgemute Festigkeit des Urgroßvaters, noch die zähe Beharrlichkeit des Vaters, noch erstickte er in Faulheit und Ausschweifung, wie Wenzel. Am meisten ähnelte er dem Großvater, dem Böhmenkönig Johann, im Körper, wie an Borzügen und Fehlern.

Aeneas Silvius, ber spätere Papst Pius II. erzählt, Sigmund habe, als er mit Eugen in Rom zusammen saß, die Scherzworte hingeworsen: "Dreierlei sind es, heiligster Vater, in benen wir uns unterscheiden, und wiederum dreierlei, in benen wir uns gleichen. Du schläfft lange, ich stehe früh auf. Du trinkst Wasser, ich Wein. Du sliehst die Weiber, ich liebe sie. Aber gleich sind wir in diesen! Du verschwendest die Schätze der Kirche, ich behalte nichts in den Händen. Du hast lahme Hände, ich lahme Füße. Du zerkörst die Kirche, ich das Reich". Der Kaiser ahnte kaum, daß mit letzterem Sat dereinst geschichtliche Urteile übereinstimmen würden.

Denn wenn ber Raiser auch seine Lobrebner gefunden hat, so sind doch namentlich die Gelehrten der neuesten Zeit auf ihn nicht gut zu sprechen gewesen. Es ging darin Sigmund wie seinem Bater Karl IV., so sehr verschieden sie sonst von einander waren. Burde des einen hinterlist und Habgier über Gebühr als sein hauptsächlichster Charakterzug hingestellt, so sollten bei dem andern Phantasterei und Leichtsinn die alle übrigen verdunkelnden Sigenschaften gewesen seine. Sigmund wurden allerhand schlimme Absichten zugetraut, und während seine Gegner unbedingten Glauben fanden, galten seine Versicherungen als eitle Aussstückte. So wollte man in seinem Thun keinen guten Zug gelten lassen, überall argwöhnisch eine Tücke oder wenigstens Schwäche verspüren, und ging eifrig auf die Suche, ihn babei zu ertappen. Wie schwierig allzeit seine Aufgaben waren, gelangte nicht zur ausreichenden Würdigung. Er kam so ziemlich in den Ruf,

im Grunde ein Lump gewesen zu sein, nur wurde zugegeben, daß seine Lumperei einen genialen Anstrich hatte.

Es ift unbestreitbar, bag unter ibm die Verwirrung im Reiche nicht geminbert murbe, aber man barf behaupten, baß fie nicht vermehrt murbe. Sie zeigte fich nur augenfälliger. Denn ber erfte Blid über feine Regierung haftet sogleich auf den Sustenkriegen und dem entsetlichen Glend, das sie in weite Gaue Deutschlands trugen. Aber es muß hervorgehoben werden: bie wiederholten großen Buge nach Böhmen ftellen eine Rraftleiftung bes Reiches bar, wie fie in biefem Umfange seit König Rubolfs Zug gegen Burgund, ber gang vereinzelt bafteht, nicht bagewesen mar. Wenn biefe Sahrten auch schlecht ausschlugen, es kamen boch unter Sigmund wieder Reichskriege zu ftande, und zwar bie ersten ichon, ebe bie Susiten in bas Reich einfielen. Bu feiner Zeit wurden zwar auch viele innere Rriege geführt, aber bas war ein altes Erbübel Deutsch= lands und die Reigung baju immer vorhanden. Dafür hielt unter ihm die burch feine Bahl hergestellte Reichseinheit fest, und fo geringe Beachtung vielfach feine Beisungen fanden, Sigmund mar auch in seiner größten Schmäche weit mehr wirklicher und allgemeiner König, als Ruprecht. Offenbarte sich unter ihm bie Saltlofigfeit ber gangen Reichsverfaffung: er hatte fie fo überkommen, er mußte buken für Sunben, die andere vor ihm begangen hatten.

In seiner Regierung gab es sogar einen unvergessenen Augenblick ber Erhebung in ben Anfängen des Konstanzer Konzils, der die Deutschen stolz machte auf ihren König und auf die Bedeutung des Reiches; wie lange war es her, baß bergleichen nicht verzeichnet werden konnte!

Die Zeitgenossen rechneten es Sigmund hoch an, daß er das Schisma befeitigte, und wenn man die Bedürfnisse der damaligen Welt gerecht würdigt, war es in der That eine höchst beachtenswerte Leistung. Dadurch, daß er das Konstanzer Konzil zu stande brachte, eröffnete er auch die einzige Möglichkeit der Kirchenresorm, wodurch er sich nicht minder alle Wohlgesinnten verpstichtete. Daß dann die Baseler Synode die unterbrochene Arbeit wieder aufnehmen konnte, war auch hauptsächlich Sigmund zu verdanken. Die Kirchenverbesserung blied ihm das Joeal, nach dem er alle seine Pläne gestaltete, und daß es schließlich nicht verwirklicht wurde, ist nicht dem Kaiser beizumessen. Er hat im Gegenteil sauren Schweiß darangesetzt, diesen erhabensten Zweck seines späteren Lebens erfüllt zu sehen. Wenn die durch die Konzile geweckten Ibeen über deren Dauer hinauswirkten, durch sie weitere Gedankenkreise sich aussthaten, so war Sigmund der Moses gewesen, der dem harten Kirchenselsen diese Quellen entlockte.

Auch gelang es ihm schließlich, Böhmen beim Reiche zn erhalten und die unendliche Gefahr, die in der Verbindung der Husten mit dem andern Slaventum gelegen hätte, abzuwehren. Sein Werk hat freilich nicht ganz vorgehalten, aber es war gut, daß die ersten Versuche zu dieser Einigung verhindert wurden. Nachher gestaltete sich die politische Lage doch wesentlich anders.

Gine gerechte Würdigung Sigmunds muß scheiben zwischen seiner personlichen Schuld und dem, wofür er nicht verantwortlich gemacht werden kann. Das Unglück seiner Regierung war eben der Husitensturm, welcher Berhältnisse hervorrief, wie sie vordem nicht geahnt werden konnten. Er fand die husitische Bewegung bereits vor, und als er sie einbämmen wollte, als er Hus preisgab und dann zu den Wassen griff, folgte er Anschauungen, die ihm seine Stellung gebieterisch auferlegte. Die Folgen wurden allerdings verhängnisvoll. Die Empörung der Böhmen verwickelte ihn nicht nur in furchtbare Kämpse, sondern raubte ihm auch den einzigen Besit im Reich, machte ihn zu einem deutschen König ohne Land und ohne Geld und nahm ihm die Grundlage des Landessfürstentums, auf die sich seine Vorgänger unter allen Umständen hatten stüßen können. Das Königreich Ungarn konnte er nicht zu Leistungen heranziehen, denn das bedurfte seiner Kräfte vollauf für sich, besonders gegen die Türken. Was Sigmund geleistet hat, das vollbrachte er sast allein durch seinen Geist und Verstand. Soviel Gedankenarbeit wie er hat kaum ein anderer deutscher König verrichtet.

Genie ist bem letten Luxemburger auch von feinen härtesten Tablern nicht abgesprochen worden, nur meinen sie, daß er es falsch anwandte und vergeubete. Seine "Allerweltspolitit" ift bie Anklage, bie immer wieber gegen ihn erhoben wird. Aber wie follte er bie firchlichen Fragen, die eben universal maren, anders lofen? Gerade in biefen hat er unbestreitbare Triumphe errungen. einen staunenswert richtigen Blid bewiesen. Auch Pflicht und Rudficht auf Ungarn nötigten ihn, sich mit vielen Berhältnissen abzugeben, bie für Deutschland freilich wertlos, ja störend waren. Aber kann man ihm einen ernstlichen Tabel baraus fdmieben, daß er biefes fein Konigreich nicht in die Schanze fdlug? Berlor er es, hatte er für Deutschland noch weniger bedeutet. Daß fein hauptziel, ber Rampf gegen bie Türken, ein richtiges mar, bat bie folgenbe Zeit genugsam bewiesen. Sigmunds ganze Regierung mar bereits ein Borfpiel ber fpateren habsburgifchen Bolitit, die fich diefelben 3mede im Often ftellen mußte. Für die Deutschen mare es vielleicht beffer gewesen, einen andern König zu haben, aber fie mählten ihn in einer Zwangslage, in die fie sich felbst verfett hatten, und mußten bie Folgen tragen.

Reineswegs soll geleugnet werben, daß Sigmund große Fehler hatte und nicht allein die, welche seine sittliche Führung entstellten. Sie entsprangen aber zum Teil daraus, daß er die gewaltigsten Aufgaben lösen sollte und mußte, ohne die Mittel dazu zu haben; immer und immer hängt die Geldnot als Fluch an seiner Ferse. Sie entsprang in der Hauptsache aus den allgemeinen Berhältenissen, den großen Opfern, welche diese auferlegten. Berschlimmernd kam hinzu seine Reigung zur Verschwendung, daß er leben sollte und wollte wie ein großemächtiger Fürst entsprechend seinen Titeln und unfähig war, Geld zusammenzuhalten. Er kam dadurch mit Recht in schlechten, eines Königes durchaus unzwürdigen Ruf, und es ist gar kein Zweisel, daß er und seine Kanzlei bestechlich waren, je später, desto mehr. In den letzten Jahren, in Italien und nacher in Deutschland, stand es mit dem Unterhalt des königlichen Hoses geradezu jämmerzlich und schimpflich.

Aus ber oft verzweifelten Lage, handeln zu muffen und es eigentlich nicht zu können, ging er oft nicht mit Spren hervor. Alle möglichen Kunste und Listen bot er baher auf, um zu seinem Ziele zu gelangen. Er galt beswegen für treuslos, hinterlistig, verlogen. Er hatte die geschickte Weise zu blenden und zu

täuschen; himmelhoch schwur er manchmal und überbot sich in seinen Beteuerungen. Das war nicht selten seine ehrliche Meinung, oft freilich nur Berechnung.

Es ist nicht schwer, die Liste der Gebrechen Sigmunds zu vermehren. Er neigte dazu, zwiel auf einmal zu wollen und zu beginnen, wenn man auch die Entwürfe für die Zukunft, die er aufzustellen liebte, nicht so fassen darf, als hätte er stets alles auf einmal thun wollen. Mitten im Begonnenen sprang er zu anderen Dingen über; namentlich ließ er sich leicht in seiner beweglichen Leibenschaft durch nebensächliche Kleinigkeiten von dem Hauptzweck abbringen oder wenigstens in dessen Berfolgung aufhalten, doch blieb bei allen hindernissen und Berzögerungen seine Politik des Zieles bewußt. Leider war er als Feldherr sehr viel geringer wie als Staatsmann, trozdem es ihm an Tapferkeit nicht gebrach. Es fällt auf, daß er oft überlange an einem Orte verweilte, ehe er zu Handelungen überging, doch mochten manchmal triftige Gründe vorliegen, die wir nicht kennen. Denn der Trägheit kann man den Kaiser am wenigsten beschuldigen. Die schwersten Körperleiden hielten ihn nicht ab von großen Reisen, von ansstrengenden, aufreibenden Berhandlungen.

Es ift indeffen natürlich, daß beutsche Geschichtschreiber ihr Urteil bemeffen nach bem. was Siamund für Deutschland that. Da ift allerdings zu beklagen, baß er hauptfächlich König von Ungarn war und es auch nach seiner Wahl blieb. fich überhaupt mehr als Raifer, benn als ben junachft für Deutschlands innere Leitung berufenen König fühlte. Bon seiner langen Regierung hat er nur bie fürzeste Zeit im eigentlichen Deutschland zugebracht, seit 1418 nur etwa zwei und ein halbes Jahr. Seine Abwefenheit hinderte ein stetiges und gleichmäßiges Herrichen, auch ist er nie felbst an die Spite der Reichsbeere getreten, und bies minberte fein Ansehen und schädigte ben Erfolg. Er wurde im Reiche nie recht warm, empfand nur die Hemmniffe, die sich bort vor ihm aufturmten, aber gelangte nicht bazu, ihre lleberwindung in zusammenhängender und fortgesetzter Thätigkeit zu versuchen. Tropbem ift anzuerkennen, daß er von Anfang an barauf bebacht mar, die Gebrechen im Reiche zu heben, nur daß ber Arzt den Kranken nicht felbst in Behandlung nahm, sonbern ihm die Bereitung und Anwendung ber vorgeschlagenen Seilmittel überließ. Daber entstand bas unglüchselige Berhältnis, daß beibe über einander klagten, er über die Deutschen, die Deutschen über ihn.

Die Regierung Sigmunds wird immer badurch benkwürdig bleiben, daß unter ihr die Reform des Reiches angeregt und auch versucht wurde. Das ist durchaus sein Berdienst, und er kam auf diese Gedanken nicht erst, als die Husten dazu zwangen. Es ehrt ihn außerdem, daß er in erster Stelle die Wohlsahrt im Handel und Wandel schirmen und heben wollte, daß seine guten Absichten dem Bürger und Bauer galten. Allerdings konnte er allein wenig oder nichts thun, aber er rechnete auf den Beistand der beutschen Stände, und seine anfängliche und noch in späteren Zeiten auftauchende Absicht, engere Verpflichtungen gegen das Reich zu schaffen, war nicht schlecht. Zunächst hoffte er auf Städte und Ritterschaft. Erst als sie sich ihm versagten, wandte er sich den Fürsten zu, doch auch von ihnen erreichte er nichts. Namentlich das unklare Verhältnis zwischen Königtum und Kurfürsten wirkte störend. Diese, an den alten Ueberlieferungen

haftend, beargwöhnten die Städte und die Zuneigung, welche der König zu den Bürgern hatte. Andererseits fühlten sie sich verpflichtet, für das Reich zu sorgen, und verlangten vom Könige, daß er es in gutem Zustande halte. Der war wieder der Ueberzeugung, daß die Rurfürsten nicht das ihrige thaten, und empfand sich als verkannt und in seiner Würde verlett. In Wahrheit trugen die Stände mindestens ebensoviel Schuld, wie der König, wenn es mit dem Reiche nicht besser wurde. Die Vorschläge, die er schließlich machte, gingen allerdings nicht in die Tiese, da sie den inneren Bau des Reiches, an dem der eigentliche Schaben lag, nicht umgestalten sollten; es handelte sich mehr darum, die schlimmsten Löcher mit Flicken zu schließen, als ein neues Gewand zu schaffen. Doch ist die einzige neue Idee, die wirklich helsen konnte, die Schöpfung eines Reichs-Finanz- und Kriegsspstems, unter ihm und unter seiner Einwirtung wenigstens in Angriff genommen worden. Leider scheiterte sie gleich in den ersten Anfängen.

Als wichtigste Veränderung, welche die Reichsverfassung in jenen Tagen erfuhr, wird gewöhnlich hervorgehoben, daß das Kurfürstenkollegium einen regelmäßigen Einsluß auf das Regiment gewann und auch die Städte daran einen gewissen gesicherten Anteil bekamen. Soweit das richtig ist, war es eine natürliche Folge der Verhältnisse. Doch trifft nicht zu, daß das Kurkollegium schon unter Sigmund zur geschlossenen, einheitlich handelnden Körperschaft wurde. Wäre der Binger Kurverein zur dauernden Ausführung gelangt, so hätte er für das Reich Segen gebracht, da er sich mit der königlichen Gewalt vertragen konnte. Aber thatsächlich war er aufgelöst und erst die nachfolgenden Zeiten brachten ihn wieder zusammen. Den Städten aber siel nicht mehr zu, als die Rücksicht auf ihre Steuerkraft ihnen einzuräumen gebot, und sie behaupteten diese Stellung, weil auch späterhin die Gelbfragen die wichtigsten unter den Reichssachen blieben.

Aber es war etwas wert, daß von obenher offen eingestanden wurde, wie dumm das Salz geworden war. Im Bolke selbst fanden die lauten Klagen Sigmunds Widerhall; trot seiner seltenen Anwesenheit im Reiche wurde er volkstümlich und man vergaß ihm nicht, daß er auch für die unteren Schichten ein Herz gehabt hatte. In dem Chaos, das unter seinem Nachfolger eintrat, wußten auch die Fürsten nichts besseres zu thun, als den Faden, den er angesponnen hatte, weiterzuführen.

Alles, was Sigmund gethan hat, ist von der Flut der Zeit weggespült worden. Nur eine seiner Thaten hat dis auf unsere Tage ihren Segen versbreitet. Er verlieh die rechte Stellung dem Geschlechte, welchem es vorbehalten war, des Luxemburgers Wünsche für des Reiches Shre und Ruhm zu einer Erfüllung zu bringen, wie er sie auch in seinen kühnsten Träumen nicht hoffen konnte. Und diese Uebertragung der Mark Brandenburg an Friedrich von Nürnberg war ein Werk dankbarer Gesinnung und treuer Freundschaft!

### Dierundzwanzigster Abschnitt.

### Rückblick und Ausblick.

hatte meine Leser durch eine lange Zeit zu führen, die, wie ich gleich ansangs nicht verhehlte, an innerer Bedeutung, an allgemeinem Interesse hinter anderen Abschnitten unserer Geschichte zurücksteht. Aber ich kann wohl sagen, daß meine Teilnahme an diesen krausen und verworrenen Dingen keine geringe war, jedenfalls größer, als ich hoffen darf, sie bei meinen Lesern erweckt zu haben. Man mag darüber streiten, aber mir erscheinen immer diejenigen Zeiten als die anziehendsten, in benen unter schweren Wehen neue Ideen geboren werden, in denen neben dem ermattenden Blutumlauf greisenhaft gewordener Lebensadern ein frischer Pulssichlag bemerkbar wird. Wie es in der Natur besondere Freude macht, die ersten Keime zu beodachten, wie schon neue Hoffnungen erwachen, wenn die welken Blätter abgestoßen werden durch die zum Grünen im künstigen Frühling bestimmten, so ist es auch für den Geschichtssichreiber eine reizvolle Forschung, unter den zerfallenden alten Zuständen die Spuren der neues Leben bringenden Zerstörer zu suchen.

Es ift eine besondere Sigentümlichkeit unseres Zeitabschnittes, daß in ihm so wenige Männer hervortreten, die als eigentlich treibende Kräfte zu bezeichnen sind. Vielleicht könnte man den Böhmen Johann hus als den einzigen recht greifbar hervortretenden nennen. Es fehlt ja nicht an bedeutenderen Persönlicheteiten, und hochgestellte Männer, wie Könige und Päpste und andere größere Fürsten, haben natürlich auch damals durch ihr persönliches Sein einen Sinsluß ausgeübt. Aber es ist keiner vorhanden, welcher der ganzen Zeit den Stempel seines Geistes aufgedrückt hätte, denn alle bewegen sich mit größerer oder geringerer Geschicklichkeit in den ihnen durch die geschichtliche Entwickelung vorgeschriebenen Bahnen.

Gs wechseln in ber Geschichte Zeiten, in benen große Männer aller Augen auf sich richten, und solche, in benen sie zu fehlen scheinen. Wie viel ist barüber gestritten worden, ob "Heroen" ober allgemeine Ibeen und Zustände die Geschichte machen! Es scheint, daß die Frage in dieser Form nicht richtig gestellt ist, benn sie verkennt das Wesen geschichtlicher Zusammenhänge. Rie ist in ihnen eine einzelne Kraft allein wirksam, doch zu verschiedenen Zeiten treten verschiedene Mächte in vornehmliche Thätigkeit. So steht es auch mit dem Streite, ob die Geschichte mehr die staatliche oder mehr die wirtschaftliche oder irgend andere Seiten, die man mit einem allgemeinen Ausdruck kulturelle zu nennen psiegt, zu berücksichtigen habe. Es läßt sich darauf keine andere Antwort geben, als die scheindar nichtssagende: Je nachdem!

Je nach ben Zeiten liegt ber Schwerpunkt ber Entwickelung in ber staatlichen, häufig mit kriegerischen Borgangen verknüpften Bilbung, ober in wirtschaftlichen Wandlungen ober in geistigen Bewegungen, die wieder fehr mannigfacher Art sein können, wissenschaftlich, religios, litterarisch, kunstlerisch, sozial ober ganz allgemein human. Jebe biefer Strömungen hat ihren Berlauf in bem Besamtkörper, baber ift keine, so mächtig fie fein mag, von ber anbern gang unabhängig und tommt beshalb auch nur in ber allgemeinen Berbindung jum Durch die allmähliche Störung bes Gleichgewichts treten vollen Berftanbnis. bann geschichtliche Augenblide ein, in benen ein Biberftreit entsteht, welchen man Revolution zu nennen pflegt. In biefem geschichtlichen Sinne find alle Berioben, in benen große Umgestaltungen vor fich geben, als Revolutionen zu bezeichnen. Solche Umbildungen vollziehen sich balb mehr auf ftaatlichem, balb mehr auf geistigem Gebiet, aber ihre Grundursachen find nicht fo einseitig, sonbern qu= sammengesett, wie bann auch die Wirkungen fich auf mehrfache Lebensthätigkeiten erftrecen.

Die eigentliche, dauernde Leistung folder Revolutionen ift nun nicht die unmittelbare Hervorbringung von neuem. Zwar treten oft im ersten Augenblick ber Bewegung gewisse Tenbengen hervor und ergreifen bie Zeitgenossen mit packender Gewalt, aber ber himmelstürmende Alug erlahmt bald und bas Feuer ber Begeisterung finkt zusammen. Das nennt man die Reaktion, die jeder Revolution so untrennbar folgt, wie ber Schatten bem Menschen. Es scheint, als fei bie ganze Revolution nur eine porüberrauschenbe Sinnestäuschung gewesen, als ware bas, mas zerftort werben follte, noch mehr befestigt worben. Doch im weiteren Laufe ber Dinge kommt erft bas mahre Ergebnis zum Borfchein. alten Zustände zerfallen und nun beginnt die rechte, für die Zukunft fördernde Ibeen, die fruber in unklaren Umriffen vorgeschwebt hatten, ge-Arbeit. winnen Plat, empfangen Körper und Leben in bem Zusammenhange mit ben bestehenden Verhältnissen und gelangen zur wirklichen Gestaltung. Die bauernbe Leiftung ber Revolution ift bemnach nur bie Befeitigung alter Buftanbe, bie Schaffung von Raum für neue Bilbungen. Jeber sichere Fortschritt im Bolterleben besteht in der Ueberwindung und Abstogung abgelebter, unbrauchbar geworbener Formen und Borftellungen; nicht bas im Augenblide ber Erregung entstandene, sondern das nachher langfam sich bilbende ift ber bleibende Gewinn. Die Revolutionen selbst ichaffen nicht, fie gerftören nur.

Die geschichtliche Entwickelung ift ähnlich ber geologischen; sie vollzieht sich nicht in ben Kataftrophen, fonbern in ber allmählichen Schichtenbilbung. Reine Revolution entsteht plöglich aus heiterer Luft, sonbern ihr geht eine lange Zeit

voraus, in der das Gefühl der Unzufriedenheit mit dem Bestehenden um sich frißt, eine Zeit prickelnder Unbehaglichkeit für alle Welt, ohne daß sich der einzelne der Ursachen so recht dewußt ist. Allmählich zieht sich die unangenehme Empsindung auf bestimmte Stellen zusammen, ihre Gründe werden klarer und kommen zum allgemeinen Bewußtsein. Dann erheben sich in der Litteratur Stimmen, welche dem allgemeinen Mißbesinden Ausdruck geben und Aenderung verlangen, und bald sehlt es auch nicht an Vorschlägen. So verbreitet sich durch die Gesamtheit eine gleichmäßige Neigung, die Abstellung der drückenden Schmerzursachen um jeden Preis zu verlangen, während das Wie? nur zur dunkeln Ahnung kommt.

Hier erst ist der Augenblick gegeben, wo große Männer ihre Wirksamkeit entfalten können, weil ihnen der Boden bereitet ist. Sie vermögen wenig ober nichts, so lange ihrer Thatkraft nicht ein allgemeines Bedürfnis und Berständnis entgegenkommt, denn die Ideen, von denen sie erfüllt sind, können nur in Thaten umgesett werden, wenn auch die Allgemeinheit für sie Sinn hat. Bohl aber ist es dann die Leistung der großen Männer, der Empsindung des Bolkes die aus ihrem eigenen Geist entsprungene bestimmte Form zu geben, und hier tritt erst ihre volle persönliche und individuelle Bedeutung ein. Die Wassermasse ist da, breit und flach; die Heroen weisen ihr den Lauf an und graben ihr das Bett, in dem sie weiter hinflutet.

Das beutsche Bolk befand sich bamals in einer Lage, wie sie großen Umswälzungen voranzugehen pslegt. Man barf wohl die ganze Periode, die wir überslogen haben, als eine vorbereitende Zwischenzeit betrachten, in der das Gefühl entstand, die Welt sei nicht mehr in Ordnung. Allmählich wuchs die unangenehme Empfindung, dis sich niemand einer Täuschung über den Ernst der Dinge hinsgeben konnte.

Allenthalben, wohin auch ber Deutsche aus ben engen Mauern bes Hauses ben Blick richtete, erschaute er unerfreuliches. Mit tausend Wasten war einst das Reich bald nach seinem Entstehen auf den Dzean der Weltgeschichte hinauszgesegelt, und noch lebte die Erinnerung an die ehemalige Größe. Aber der Traum einer Weltherrschaft oder wenigstens einer Vorherrschaft in Europa war längst verrauscht. Italien war thatsächlich verloren. Im Westen schoben Burgund und Frankreich ihre Füße bedrohlich auf den Reichsboden vor, und wenn nicht der Kampf mit England gewesen wäre, hätte schon damals ein französischer König zu einem Ludwig XIV. werden können. Und selbst den Osten, wo einst das beutsche Volk die glorreichste Eroberung, die ihm je geglückt ist, volkzogen hatte, bedrohte das Slaventum auss äraste.

Gleichwohl hatten die Deutschen lange Zeit kein rechtes Bewußtsein davon gehabt, wie tief ihr Reich politisch herabgekommen war. Immer noch hatten sie in der Welt als das erste Waffenvolk gegolten; alle Nachbarländer begehrten die Hülfe beutscher Fürsten und beutscher Söldner. Seitdem ungezählte Heeresmassen den böhmischen Bauern erlegen waren, durfte man sich der deutschen Waffenehre nicht mehr rühmen!

Sbenso war das mit dem Kaisertum verbundene religiöse Ibeal dahins geschwunden. Siniger Trost für die Wunden, welche der Kampf zwischen Kaisers tum und Papsttum dem Reiche schlug, hatte in dem frommen Glauben gelegen, die Kirche musse zum Segen der Menscheit die höchste Macht auf Erden sein. Jett war auch sie von ihrer Höhe herabgesunken, entwürdigt durch einen geringgeachteten Priesterstand, mit ihren besteckten und entstellten Sinrichtungen ihrem hohen Zwecke nicht mehr entsprechend. Zulett hatte sie nicht einmal der Reter in einem einzigen verhältnismäßig kleinen Lande Herr werden können. Den Deutschen war wieder die undankbare Aufgabe zugefallen, für das Papstum die Kastanien aus dem Feuer zu holen; traurig genug, daß sie noch einmal für die zersallende mittelalterliche Anschauung so furchtbare Hekatomben bringen mußten. Zwar trat das allgemeine Konzil vor den Ris. Aber schon wurde schmerzlich bemerkt, daß diese Kirchenversammlungen die Heilung aller Nöte nicht brachten, daß sie nur den alten, schal gewordenen Wein in ausgebesserte Schläuche sassen, daß sie nur den alten, schal gewordenen Wein in ausgebesserte Schläuche sassen wollten, und es stand zu befürchten, daß auch sie schließlich statt des Brotes Steine bieten würden.

Auch fonft gab es allerlei Klagen und Beforgniffe.

Einen reichen Ersat für ben Verlust ber politischen Weltstellung mochten bie Deutschen erbliden in bem Aufschwung, ben bas ganze wirtschaftliche Leben inzwischen genommen hatte. Trot Auswanderung, Seuchen und Kriegen stieg bie Volkzahl, wurde bas urbare Land fortwährend vermehrt, und vor allem konnten die Städte mit ihrem Bürgertum sich benen jedes andern Landes mindestens gleichstellen. Aber das trotzige Selbstbewußtsein der Städte wie der Fürsten erlitt einen argen Stoß, als gräßliche Verwüstung sich tief in das Reich hinein erstreckte. Dabei war der innere Unfriede mit seiner Schäbigung alles Handels und Wandels schlimmer geworden, wie je zuvor. Und hinter den stolzen Städtemauern saßen nicht allein reiche, mit ihrem Lose zufriedene Kausseute und wohlhäbige Handwerker, sondern da hauste auch viel Slend, wurde manch neidischer und wilder Blick auf die vom Schicksal Begünstigten geworsen. Auch der Bauer freute sich nicht des ihm bescherten Segens, denn ihm wurde dessen Genuß von allen Seiten her verkümmert.

So herrschte überall Unzufriedenheit, ein Gefühl ber Unsicherheit lastete brudend auf allen Berhältnissen.

Auch von oben her wurde zugestanden, daß die Zustände trostlos geworden seien. Der Reichsverfassung wurde alle Schuld zugeschoben, aber der oft ausgeschrochene Gedanke Sigmunds, daß auch andere Schäden gebessert werden müßten, ehe das Ganze gesunden könne, fand daneben eine gewisse Beachtung. Doch schon beschränkte sich das Bewußtsein, wie nötig Reformen seien, nicht mehr auf die oberen Reichsstände. Bereits war die Empfindung, die gegenswärtigen Berhältnisse könnten unmöglich so weiter bleiben, auch in die Kreise des Bolkes übergegangen und hatte dort Lust und Neigung erweckt, zu den gewünsichten Beränderungen mitzuwirken, und es galt nunmehr, allen Schichten zu helsen, alle der Borteile einer besseren Stellung teilhaftig zu machen. Bisher hatte die breite Masse nur mittelbaren Anteil an den großen Staatss und Reichsssachen genommen, war nur den von höherer Seite ausgehenden Anregungen gefolgt; jest entstand die Idee, daß die Gesamtheit auch ihr Recht habe, und wie sie zu berücksichtigen sei, so dürfe sie auch selber zu den Umgestaltungen beis

tragen. Das war eine hochbebeutsame Berschiebung bes bisherigen politischen Geisteslebens.

So begann nun die litterarische Thätigkeit sich der großen Fragen zu bemächtigen und schon in Sigmunds Zeit fallen ihre ersten Aeußerungen. Wie die Wortführer sehr verschiedenen Ständen angehören, so weichen auch ihre Anssichten himmelweit von einander ab. Der eine begründet seine Verbesserungsvorschläge auf die bestehende Reichsverfassung, der andere schreitet weit über sie hinaus und schöpft seine Ideen aus der Stimmung der unteren, der bürgerlichen und bäuerlichen Klassen. Der eine ist ein konservativer Jurist, der andere ein radikaler Volksmann.

Beiben gemeinsam ift, daß sie, wie die ganze damalige Reichsgesetung, eigentlich nicht das ganze Reich berücksichtigen, sondern nur Sübdeutschland. Denn dieses galt als bessen vorzüglichstes Gefäß und nach den dort bestehenden Mischwerhältnissen zahlreicher, aber nicht übermächtiger geistlicher und weltlicher Herrengewalten und städtischer Herrschaften richteten sich die Verbesserer.

Der bebeutenbste Denker unter ben bamaligen beutschen Gelehrten, ber spätere Bischof von Briren und Karbinal Nikolaus von Cues leate 1433 bem Baseler Ronzil, bem Raiser und bem Legaten Cesarini sein Buch über "bie katholische Konkordanz" vor, in dem er die Umgestaltung der Reichsverfassung eingehend erörterte. Da das Raifertum alle seine Rechte abgegeben habe, forberte er in erster Stelle die Begründung einer neuen Reichsgewalt. Das Reich soll in zwölf Sprengel zerlegt, in jebem ein kaiferlicher Gerichtshof von brei aus ber Reichskaffe besoldeten Richtern, einem Abeligen, einem Geistlichen und einem Gemeinen eingesett werben. Diese Richter versammeln fich alljährlich mit ben Kurfürsten in Frankfurt zu einem Reichstage, zu welchem außerdem aus jeder Sauptstadt, Bifchofsstadt ober größeren Reichsstadt ein Abgeordneter hinzukommt. Diefer Reichstag behandelt alle Reichssachen, namentlich um die allmähliche Ausbildung eines allgemeinen beutschen Rechtes zu bewirken. Gin stehendes Reichsheer wird von ben taiferlichen Bollen und aus abzugebenben Teilen ber Landessteuer unterhalten; alle Fehben find unter ben ftrengften Strafen verboten. Die geiftlichen Herrschaften bleiben bestehen, aber geben bie weltlichen Seiten bes Staatslebens an ben Raifer ab.

Diese Ibeen waren geiftreich, an sich vortrefflich, aber zum größten Teil unausführbar.

Ganz anders rebet eine seltsame Schrift, die sogenannte "Reformation Kaiser Sigmunds", geschrieben wahrscheinlich 1438, vielleicht noch zu Sigmunds Lebzeiten entworfen, deren Verfasser sich Friedrich von Landskron nennt.

Der Titel zeigt, wie sich an den Namen Sigmunds große Hoffnungen knüpften, wie er troß seiner häusigen und langen Abwesenheit volkstümlich geworsden war. Bürgern gegenüber hatte der König sich ja oft genug sehr freimütig über die Fürsten ausgesprochen; man kannte die Vorschläge, die er machte, und auf sie wird vielleicht von dem Verfasser Bezug genommen. Wie der Cusaner den Städten einen bedeutenden Anteil an der Reichsleitung einräumte, so setzt die Reformation auf "die edelen Reichsstädte" alle Hoffnung, "denn bei ihnen allein steht es noch, da das Haupt krank ist und die geistlichen und weltlichen

Häupter fallen lassen, was ihnen von Gott empfohlen ist", "bie Kurfürsten haben bas Reich krank, blöbe und schwach gemacht". Schon aus biesen Worten ergibt sich ber Geist, ber die Schrift burchweht. In der Gesamthaltung verworren und mystisch überschwänglich, mit geringer Kenntnis der über Süddeutschland hinaus-reichenden und der geschichtlichen Verhältnisse, enthält sie viele klare und aus dem Leben gegriffene Gedanken, doch ihr Hauptwert ist, daß sie uns in die Denkweise der unteren Volksmasse einführt.

Denn daß Friedrich von Landskron mit seinen Meinungen nicht allein stand, ist übergenug bezeugt.

Der Geschichtsschreiber Sigmunds, Eberhard Binbed, spricht ftets mit ingrimmigem haß von ben Pfaffen, die mit ihrem Beig, ihrer herrichsucht, ihren Känken die Ursache allen Unheils seien. Derselben Anschauung war die ganze Die Bischofsstädte lagen meist noch jest im wutenben Streit mit ihren herren und ben Kapiteln, namentlich in ber langen Magbeburger Stiftsfehbe nahm der haß gegen "bie lofen Pfaffen" feinen freien Lauf. Man tann sich benten, wie ba die Siege ber Husiten wirkten. Hatten einst die Rreuzzüge ben Glauben an die Allmacht ber Kirche erschüttert, jett schien über sie ein Gottesgericht ergangen zu sein. Richt die besonderen religiösen Lehren ber Sufiten, wie etwa bie vom Reld, fanden Gingang in Deutschland, wohl aber die mit ihnen verknüpften sozialen Ibeen. Ihre Behauptung von ber Shablichkeit bes weltlichen Besites ber Geiftlichkeit gefiel nicht nur benen, bie unmittelbar unter firchlicher Berrichaft ftanben, sonbern auch allen, bie mit geiftlichen Fürsten zu thun ober an Rirchen zu zinsen hatten. Wie bie Schweizer, erfcbienen bie Bohmen als Bertreter ber unteren Bolfsmaffen; ihre Siege über Fürsten und Ritter lehrten, daß auch beren "Bäuche weich" seien. Der alte Groll gegen die beiben herrschenden Rlaffen, die ihre Ohnmacht erwiesen hatten, faßte nun hoffnung auf Befriedigung; bie Garung fing an, bebenkliche Blafen zu werfen.

So legt die "Reformation Raifer Sigmunds" ihren Besserungsplan junächst an Rirche und Geiftlichkeit, beren Entartung fie iconungelos bloßstellt, und zwar in gründlichster Weise. Bom Erzbischof herab wird ber Klerus weltlichen Befiges entkleibet. Stäbte, Schlöffer und Rechte ber "geistlichen Säupter" vergibt ber Raifer als Reichslehen; alle Geistlichen werben auf bestimmten Gehalt gesett, ber aus bem weltlich verwalteten Kirchenvermögen zu entnehmen ift. Dann geht es an die Neuordnung des Reiches. Bier Reichsvikare, sonderbarerweise Mailand, Savoyen, Burgund und Desterreich, haben über ben Frieden mit aller Strenge zu wachen. Rur die hohen Fürsten follen Gerichtsbarkeit und Bann haben, aber nicht mehr die Grafen und herren. Bolle durfen nur soweit erhoben werben, als fie gum Strafen: und Brudenbau erforberlich finb. Alles fteht in gleicher Freiheit, ebel ober unebel, reich ober arm, groß ober klein; es barf keine eigenen Leute mehr geben. Wiefe und Beibe, Golg und Feld muffen frei fein, ausgenommen ben zur hoben Gerichtsbarkeit gehörigen Hochwald, aus bem jedoch bie Geleitskoften zu beden find. Auch bie Fahrt auf ben Fluffen ift frei. Stäbte können ungehindert Burger aufnehmen, aber die Runfte werben abgeschafft, weil ihr Anteil am Stadtregiment nur Schaben ftiftet. Jeber foll bas Sandwerk

frei, aber nur fein eigenes treiben. Die Handelsgefellschaften werben verboten, ben Gewinn ber Kaufleute, ben Preis ber Lebensmittel stellen vereibete Richter fest.

Der Verfasser ist der Anwalt der Geringen, Gedrückten, und es kann wohl kommen, daß sie das Heft in die Hände nehmen. "Das geistliche Recht ist krank, das Kaisertum und alles, das ihm zugehört, steht unrichtig; man muß es mit Kraft durchbrechen. Wenn die Großen schlafen, müssen die Kleinen wachen, daß es doch so gehen muß!" Auch ein Rikolaus von Cues, ein Kardinal Julian befürchteten einen gewaltsamen Umsturz von unten her.

Unzufriedenheit mit der Kirche, Feindschaft gegen die Geistlichkeit, Zerrüttung bes Reiches, gegenseitiger haß der Stände, Gefahr einer Revolution — das also waren die Früchte des verstoffenen Zeitraumes, die Erbschaft des Mittelalters? Zum Glück nicht die einzigen. Das deutsche Bolk hatte seine innerlichen Kräfte entfaltet, seinen Geist befreit von fremden Vorstellungen, sein eigenes inneres Wesen herausgearbeitet. Diesem noch formlosen Volkstum geistig und politisch feste Gestalt zu geben, war die Aufgabe der Zukunft.

Doch bavon habe ich hier nicht mehr zu reben. Hoffentlich ift es mir an anderer Stelle vergönnt, die gefamte Entwickelung unferes Bolkes in ihrem welts hiftorischen Zusammenhange zu verfolgen und zur Darftellung zu bringen.

.

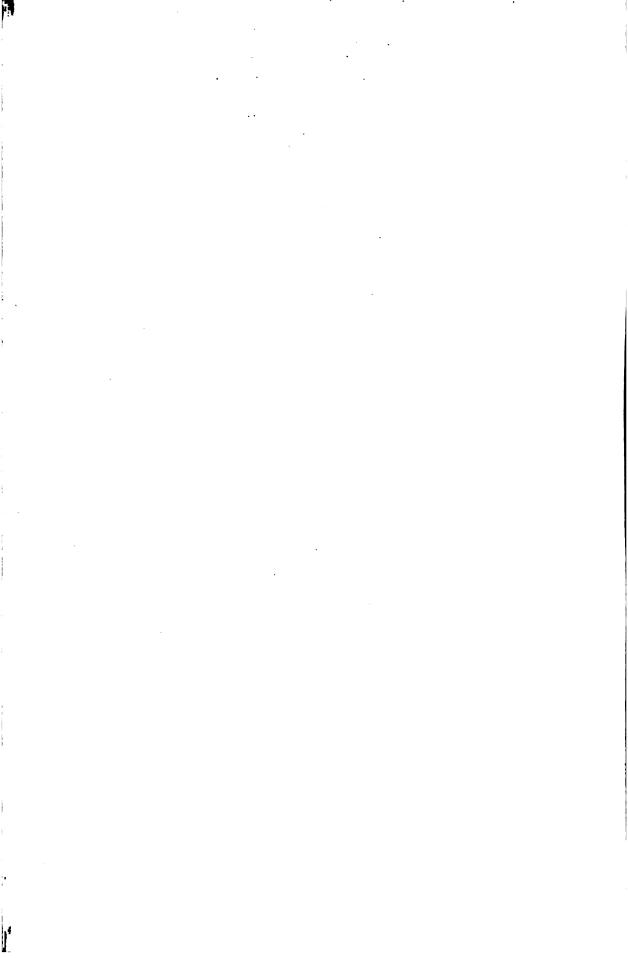

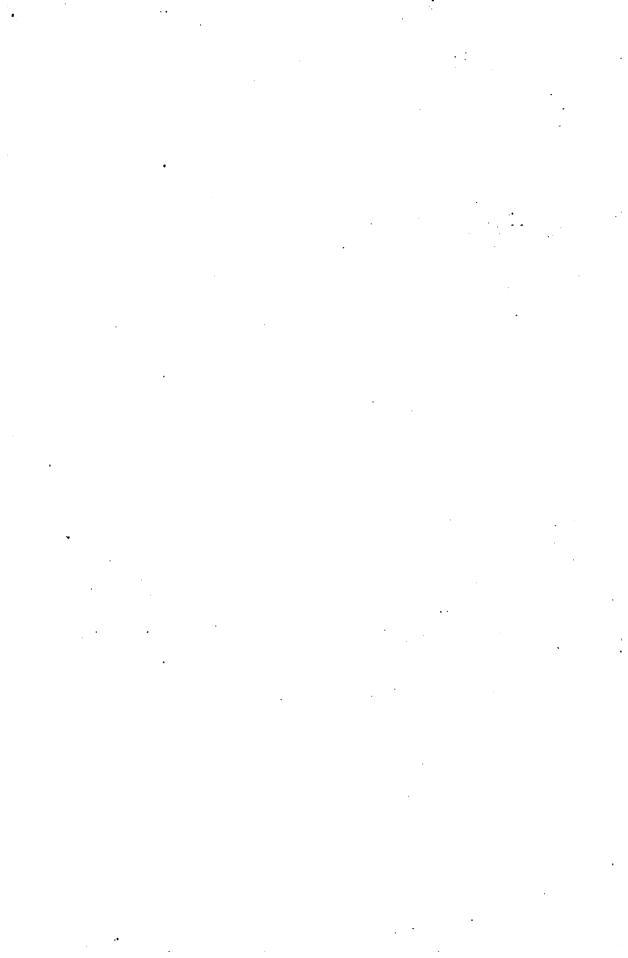

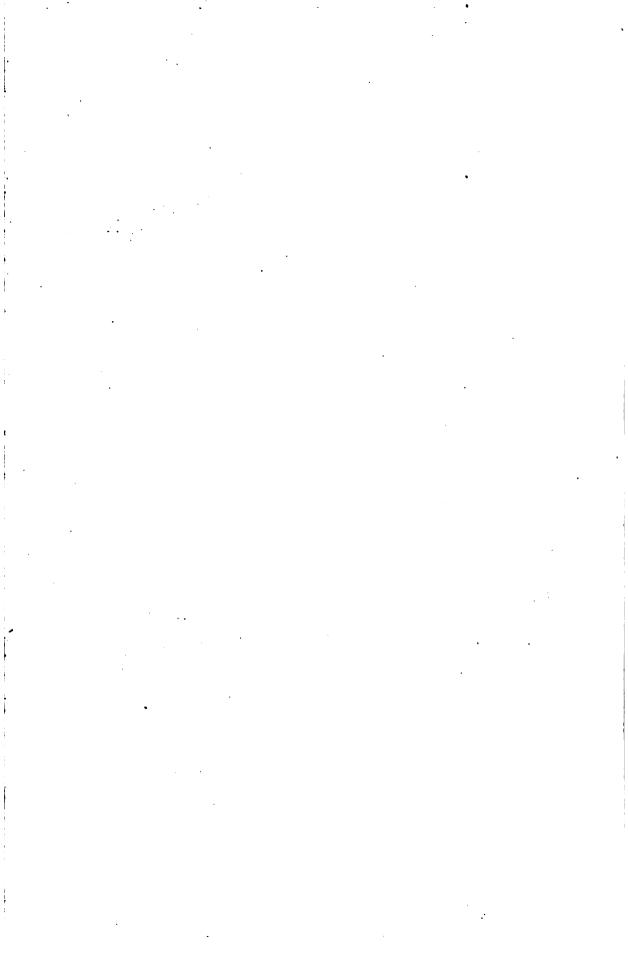





